

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





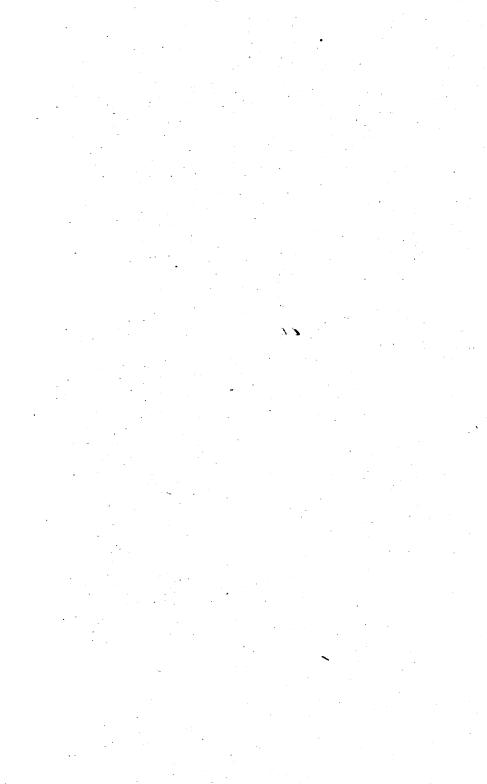

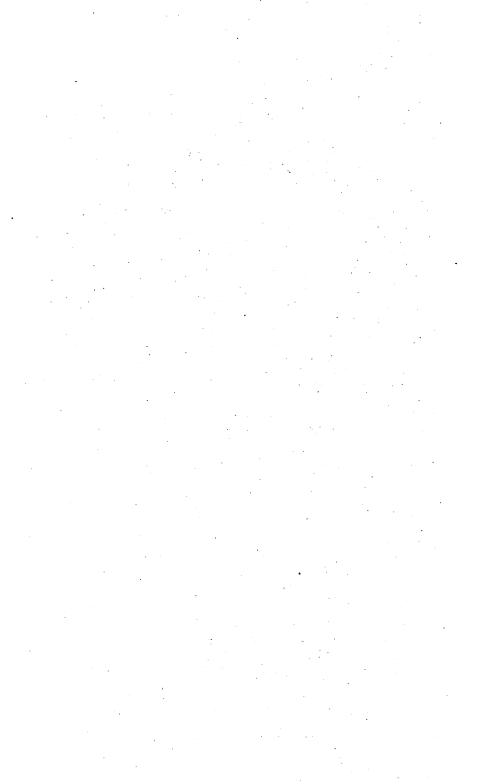

•

• 

# HISTORIA PHILOSOPHIAE GRAECAE.

# TESTIMONIA AUCTORUM CONLEGERUNT NOTISQUE INSTRUXERUNT

H. RITTER ET L. PRELLER.

#### EDITIO SEPTIMA

QUAM CURAVERUNT

FR. SCHULTESS ET ED. WELLMANN.



GOTHAE.
SUMPTIBUS FRIDR. ANDR. PERTHES.
1888.

B168 R5 1886 v.2

39706

# PRAEFATIO.

Anno 1838 Ritteri et Prelleri liber fuerat primum in lucem editus. Quo duce postquam per hoc spatium tot milia discentium ad philosophiae graecae fontes accesserunt, postremo iam tempus fuit, praeceptorem ipsum, ne obsoleta traderet, ea quae recentior hominum aetas vel invenisset vel correxisset adsumere.

Totius operis habitum renovare es scientiae esset amplioris et otii liberioris. Itaque seorsum a ceteris prodeunt ii qui ante Socratem fuerunt philosophi. Nimirum sicut nullius partis cognitio interim magis promota est quam physicorum, ita aliquantum iis accrevit existimationis. Et est haec causa, cur, quod reliquis in partibus nec mihi neque aliis ignoscerem, hic de industria commiserim, ut volumen haud ita paucis foliis augerem.

Philosophiae graecae scriptori, doxographorum Simpliciique editori quantum lucis quantum praesidii debeat sapientiae antiquissimae memoria, hic quoque liber testis est non invitus; in quo tanta est nominum Zeller et Diels frequentia, ut sua utrumque littera principali inducere saepe satis habuerim.

Quodsi in hac linguarum ac dialectorum permixtione, hac auctorum et locorum et inscriptionum turba tamen aut vitium aliquod aut discrepantia me fugerit, lectorum aeque iudicantium veniam mihi non defuturam confido.

Scr. Hamburgi Nonis Iuniis 1886.

F. S.

Librum diuturno multorum usu probatum retractanti quae via tenenda esset cum a prioris partis editore satis dilucide videatur expositum esse, restat ut id unum adiciamus, brevitate in ceteris quam maxime fieri poterat observata duo indices operi adiectos esse, quos, quamvis sicut cetera a nobis novata non sufficiant subtiliori eruditorum iudicio, tamen praesenti discentium commoditati aliquo modo utiles fore speramus.

Scr. Berolini Kal. Septembr. 1888.

E. W.

# CAPITUM CONSPECTUS.

| _                |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 5   | Pag. |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| Prolegomena.     | •   | •   | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 1   | 1    |
| Thales           |     | •   | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 8   | 6    |
| Anaximander .    |     | •   |      |     |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | 11  | 12   |
| Anaximenes .     |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 17  | 20   |
| Heraclitus .     |     |     |      |     |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 22  | 24   |
| Pythagoras et    | Pyt | ha  | goı  | rei |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41  | 40   |
| Xenophanes .     |     |     |      | •   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79  | 75   |
| Parmenides .     |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91  | 85   |
| Zeno             |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 103 | 100  |
| Melissus         |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 109 | 106  |
| Anaxagoras .     |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117 | 112  |
| Empedocles .     |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 129 | 124  |
| Leucippus et D   | em  | oc1 | ritu | s.  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 143 | 154  |
| Diogenes         |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 159 | 172  |
| Archelaus        |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 | 178  |
| Нірро            |     |     |      |     |     |   |   |   | : |   |   |   |   |   |   |   | 172 | 180  |
| Sophistae        |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 174 | 181  |
| Socrates         |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 188 | 192  |
| Cyrenaici        |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 204 | 207  |
| Cynici           |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 214 | 216  |
| Megarici         |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 222 | 223  |
| Eliaci et Eretri | aci |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 235 | 231  |
| Plato            |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 239 | 233  |
| Academia vetus   |     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 | 283  |
| Aristoteles eius | aue | d   | isci | pul | li. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 297 | 291  |

# Index.

| Sceptici antiquiores                 | 356         | 367         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Epicurei                             | 365         | 373         |
| Stoici                               | 385         | 392         |
| Academici novi                       | <b>4</b> 30 | 441         |
| Philosophia Romanorum                | 444         | <b>4</b> 52 |
| Sceptici recentiores                 | 474         | 481         |
| Philo Iudaeus                        | 482         | 489         |
| Platonici et Pythagorici recentiores | 499         | 506         |
| Neoplatonici                         | 508         | 517         |



- Cic. Brut. 45 (Arist. fr. 131 R. 1500<sup>b</sup> 6). Pacis est origo comes otiique socia et iam bene constitutae civitatis quasi alumna quaedam eloquentia. 46. Itaque ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversa natura 1, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse; nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et de scripto plerosque dicere; scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum illustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci 47. Quod idem fecisse Gorgiam, cum singularum rerum laudes vituperationesque conscripsisset, quod iudicaret hoc oratoris esse maxime proprium, rem augere posse laudando vituperandoque rursus affligere.
  - a. Cf. Spengel, συναγωγή τεχνῶν, p. 22 sq. Syracusani a. 466 Thrasybulo eiecto usque ad a. 406 libera utebantur republica.
  - b. Corax, qui apud Gelonem et Hieronem multum valuerat, eloquentia sua etiam apud liberos cives conspicuus erat. Eius discipulus Tisias a. 427 cum Gorgia Leontinorum legato Athenas venit.
  - c. Protagoras et ipse aliquamdiu in Italia et Sicilia commoratus erat (RP 177).
  - d. Communes loci  $(\tau \acute{o}\pi o \iota)$  dicebantur tales, quibus argumentum aliquod generaliter et extra personas tractabatur, cf. Cic. de Or. III 106. Quintil. II 1, 11; 4, 22.
  - e. Plato Phaedr. p. 267 A: Τισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσομεν είθειν, οι πρὸ των άληθων τὰ εἰχότα είδον ὧς τιμητέα μάλλον, τά τε αὐ

<sup>1)</sup> controversiis nata Iacobs.

σμικρά μεγάλα και τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσθαι ποιούσι διὰ δώμην λόγου. Eodem redit quod Protagoram τὸν ήττω λόγον πρείττω πεποιηκέναι veteres scriptores perhibent, v. Arist. Rhet. II 24. 1402 a 23. Gell. N. A. V 3, 7 qui illam professionem recte sic interpretatur: pollicebatur se id docere, quanam verborum industria causa infirmior fieret fortior.

Plutarch. Themistocl. 2, 4. Mallor ov ar tis apoo- 175 έχοι τοῖς Μνησιφίλου τὸν Θεμιστοκλέα τοῦ Φρεαρρίου ζηλωτην γενέσθαι λέγουσιν οὔτε δήτορος ὄντος οὔτε τῶν φυσικῶν κληθέντων φιλοσόφων, άλλὰ τὴν καλουμένην σοφίαν οδσαν δὲ δεινότητα πολιτικήν καὶ δραστήριον σύνεσιν επιτήδευμα πεποιημένου καὶ διασώζοντος ώσπες αίρεσιν εκ nomen διαδοχής από Σόλωνος: ην οί μετα ταυτα δικανικαϊς μίξαντες τέχναις καὶ μεταγαγόντες ἀπὸ πράξεων την ἄσκησιν ἐπὶ τοὺς λόγους σοφισταὶ» προσηγορεύθησαν.

a. De prisca huius vocabuli vi cf. RP 3. 41.

sophistice quid

Philostr. Vit. Sophist. procem. Την ἀρχαίαν σοφιστικήν 2 176 A φητορικήν ήγεῖσθαι χρή φιλοσοφούσαν διαλέγεται μέν γάρ ύπερ ων οί φιλοσοφούντες .

- a. Primus se sophistam appellavit et pretio docuit Protagoras, v. Plato Protag. p. 316 D. 348 E. Eum secutus Gorgias non sophista, sed rhetor appellari voluit, sed percrebuerat nomen, ut et ille et ceteri, qui similia profitebantur velut Hippias (de quo cf. Spengel l. l. p. 60 sq., F. Mähly in Mus. Rh. XV (1860), XVI (1861), Prodicus (cf. Welcker, kl. Schr. II 393 sq. Spengel l. l. p. 46 sq.) eodem vocati sint.
- b. Modo cum aliis disputando modo orationibus continuis habendis artem suam ostendebant, v. Plat. Protag. p. 334 E; Gorg. p. 449 B; Arist. de Soph. El. 34. 183 b 36. καὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους μισθαρνούντων όμοια τις ην ή παίδευσις τη Γοργίου πραγματεία: ratio docendi λόγους γάρ οί μέν βητορικούς οί δέ έρωτητικούς έδίδοσαν έκμανθάνειν, είς οθς πλειστάχις εμπίπτειν ψήθησαν έχάτεροι τοὺς άλλήλων λόγους. Praeter eloquentiam etiam studia grammatica a sophistis promovebantur, praecipue ea quae in poetarum interpretatione posita erant, cf. Plato Protag. p. 338 E. Classen, de gramm. Gr. primordiis, Bonnae 1829.

poetarum interpretatio

> Arist. Soph. Elench. 1. 165 \* 21. "Εστι γὰφ ή σοφι-176 Β στική φαινομένη σοφία οξσα δ' οξ', καὶ δ σοφιστής χρηματιστής από φαινομένης σοφίας άλλ' ούν οίσης.

a. De meritis sophistarum in historia philosophiae recte iudicandis cf. C. F. Hermann, Gesch. u. System d. Platon. Philos. I, p. 179-231. Hegel, Gesch. d. Philos. II 5-27. Grote, history of Greece VIII 474-544. Blass, d. att. Beredsamk. v. Gorgias bis zu Lysias, Lpz. 1868, p. 12-33. Z. I4 1024-1033. Athenis vel maxime colebantur. Athenis maxime nam ibi tunc omnes confluebant qui artibus litterisque liberiore studio vacabant, cf. Plato Protag. p. 337 D, ubi Hippias Eleus Athenas nominat τῆς Έλλάδος τὸ πρυτανείον τῆς σοφίας. Gorg. p. 461 Ε Αθήναζε ἀφιπόμενος, οὖ τῆς Ελλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν. Labante republica etiam sophistae in peius ruebant et argutiis suis dialecticis pravisque opinionibus ad mores turbandos vel maxime pertinuerunt, ut constat ex Platone (RP 247).

## Protagoras.

Diog. ΙΧ 50. Πρωταγόρας \* 'Αρτέμωνος ή, ως 'Απολ- vita λόδωρος καὶ Δείνων εν Περσικοῖς, Μαιανδρίου Αβδηρίτης, καθά φησιν Ήρακλείδης δ Ποντικός εν τοῖς περὶ νόμων, δς καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησίν αὐτόν . — διήκουσε δὲ - Δημοκρίτου. 51. καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον. — "Περί μεν θεων ούκ έχω είδεναι ούθ' ως είσιν, ούθ' ώς οὐκ εἰσίν πολλά γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ή τ' ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν, δ βίος τοῦ ἀνθρώπου δ." 52. διὰ ταύτην δὲ τὴν άρχην του συγγράμματος έξεβλήθη πρός Αθηναίων και τά βιβλί' αὐτοῦ κατέκαυσαν εν τῆ ἀγορᾶ ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ' έκάστου των κεκτημένων . οδτος πρωτος μισθόν είσεπράξατο μνας έκατόν. — καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τούνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπολάζον γένος τῶν ἐριστικων εγέννησεν. — 53. καὶ πρωτος κατέδειξε τὰς πρὸς τὰς θέσεις επιχειρήσεις. - - διείλε τε τον λόγον πρώτος είς τέτταρα είχωλήν, ερώτησιν, απόχρισιν, εντολήν ε. — 55. φησί δὲ Φιλόχορος πλέοντος αὐτοῦ ἐς Σικελίαν τὴν ναῦν καταποντωθήναι, καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῷ Ἰξίονι. — 56. Απολλόδωρος δέ φησιν έβδομήποντα (έτη βιώσαντα τελευτήσαι), σοφιστεύσαι δε τεσσαράκοντα h και ακμάζειν κατά την τετάρτην καὶ δυδοηκοστην 'Ολυμπιάδα (α. 444-440).

- a. Scripserunt de Protagora: Spengel, συναγωγή, p. 40-46. Frei, Quaestiones Protagoreae, Bonn. 1845. Weber, Quaest. Protag., Marb. 1850. Vitringa, de Prot. vita et philos., Groning. 1852. Natorp, Forschungen, p. 1-62.
  - b. Coloni Athenienses circa a. 444 Thurios profecti sunt.
- c. Id Epicurus tradiderat, v. Diog. IX 53; Athen. VIII 354 C; Gell. N. A. V 3, sed obstant tempora. Democritus enim circa a. 460 (RP 149), Protagoras circiter 480 natus erat. Et constat Democritum scripsisse adversus Protagoram, v. Plut. adv. Colot. 4; Sext. Math. VII 389. Athenis identidem commoratus ingenio suo multum apud Periclem valuit, cf. Plut. Pericl. 36, Consol. ad Apollon. 33. Summa per omnem Graeciam fama eum floruisse apparet ex Platonis dialogo cognomine.
- d. Cf. Cic. D. Nat. I 63; Plato Theaet. p. 162 D; Sext. Math. IX libri 56; Krische Forsch. p. 133 sq. De librorum qui aetatem tulerant inscriptionibus v. Diog. IX 55. De natura rerum explicaverat in libro qui inscriptus erat Δλήθεια s. Καταβάλλοντες, v. Plato Theaet. p. 161 C c. Schol.; 162 A; 166 C; 170 C; Bernays in Mus. Rh. 1850, p. 464.
  - e. Hoc videtur factum esse tempore quadringentorum a. 411. In fuga fatis oppressus est.
  - f.  $\Theta \epsilon \sigma \epsilon \iota \varsigma$  sunt sententiae universales de quibus in utramque partem disputabatur, cf. Frei p. 150 sq.
  - g. Cf. Quintil. III 4, 10. Arist. Poet. 19. 1456 b 9. Alia eius disciplina erat περὶ δρθοεπείας, alia περὶ δνομάτων δρθότητος, cf. Frei p. 136 sq.
  - h. Plato Meno p. 91 Ε ολμαι γάο αὐτὸν ἀποθανεῖν ἐγγὺς καὶ ΄ έβδομήκοντα ἔτη γεγονότα, τετταράκοντα ἐν τῆ τέχνη ὄντα.

omnium rerum modulus homo

- Diog. IX 51. "Ηρξατό του τοῦτον τὸν τρόπον: "Πάν-178 των χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὅντων ὡς ἔστι, τῶν δ' οὐκ ὅντων ὡς οὐκ ἔστιν."
- a. Quod dicit hace verba in principio operis posita fuisse, ex Platone fortasse sumtum est, v. Theaet. 161 C τὴν δ' ἀρχὴν τοῦ λόγου τεθαύμαχα, ὅτι οὐχ είπεν ἀρχόμενος τῆς ᾿Αληθείας κτλ.
- b. Ipsa verba a Diogene afferri cernitur ex Plat. Theaet. 152 A; Cratyl. 385 E; Sext. Pyrrh. I 216. Argumenta, quibus Protagoras usus sit, expromit l. l. Theaetetus Platonis, sed dubium, quae ab ipso Protagora tradita expresserit, quae de suo addiderit. Imprimis attinent haec: ΣΩ. Οὐχοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἶα μὲν ἔχαστα ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοί, οῖα δὲ σοί, τοιαῦτα δὲ αὐ σοί; ἀνθρωπος δὲ σύ τε κὰγώ. πότερον οὖν ἐφ' ἐαυτῷ τὸ πνεῦμα ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεθα τῷ Πρωταγόρα ὅτι τῷ μὲν ἑιγοῦντι φυχρὸν, τῷ δὲ μὴ οὔ; ΘΕΛΙ. Ἔοιχεν. ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ φαίνεται οὕτως ἐχατέρῳ; ΘΕΛΙ. Ναί. ΣΩ. Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσθάνεσθαί ἐστιν; ΘΕΛΙ. Ἔστι

γάρ.  $\Sigma\Omega$ . Φαντασία ἄρα καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερμοῖς καὶ πὰσι τοὶς τοιούτοις. οἰα γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος, τοιαῦτα ἑκάστ $\varphi$  καὶ κινθυνεύει εἰναι. ΘΕΛΙ. Ἦσικεν.  $\Sigma\Omega$ . Αἴσθησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστι καὶ ἀψευθές, ὡς ἐπιστήμη οὐσα.

179 Sext. Pyrrhon. I 217. Φησὶν οὖν ὁ ἀνὴρ (Πρωταγόρας) cognitio fluctuat τὴν ἕλην ἑευστὴν εἶναι, ἑεούσης δὲ αὐτῆς συνεχῶς προσθέσεις ἀντὶ τῶν ἀποφορήσεων γίγνεσθαι, καὶ τὰς αἰσθήσεις μετακοσμεῖσθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι παρά τε ἡλικίας καὶ παρὰ τὰς ἄλλας κατασκευὰς τῶν σωμάτων. 218. λέγει δὲ καὶ τοὺς λόγους πάντων τῶν φαινομένων ὁποκεῖσθαι ἐν τῆ ἕλη, ὡς δύνασθαι τὴν ἕλην ὅσον ἐφ' ἑαυτῆ πάντα εἶναι ὅσα πᾶσι φαίνεται. τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἄλλοτε ἄλλων ἀντιλαμβάνεσθαι παρὰ τὰς διαφόρους αὐτῶν διαθέσεις τὸν μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ἔχουτα ἐκεῖνα τῶν ἐν τῆ ἕλη καταλαμβάνειν, ὰ τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι φαίνεσθαι δύναται, τοὺς δὲ παρὰ φύσιν ἃ τοῖς παρὰ φύσιν. 219. καὶ ἤδη παρὰ τὰς ἡλικίας καὶ κατὰ τὸ ὑπνοῦν ἡ ἐγρηγορέναι καὶ καθ' ἕκαστον εἶδος τῶν διαθέσεων ὁ αὐτὸς λόγος.

Cf. Math. VII 60 sq. Similiter Plato Theaet. 152 D Protagorae motus duplex sententiam explicans: ώς μηθενός όντος ένδς μήτε τινός μήτε όποιουουν. έχ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα ἃ δή φαμεν είναι, οὐκ ὀρθώς προσαγορεύοντες ἔστι μέν γὰρ οὐθέποτ' οὐθέν, ἀεὶ θὲ γίγνεται καὶ περὶ τούτου πάντες έξης οἱ σοφοί πλην Παρμενίδου ξυμφέρεσθον, Πρωταγόρας τε και Ήρακλειτος καί Έμπεδοχλής. Ιb. 156 Α άρχη δέ, έξ ής και α νον δη ελέγομεν πάντα ήρτηται, ήδε αὐτων, ώς τὸ παν χίνησις ήν χαὶ άλλο παρά τοῦτο οὐδέν, της δε κινήσεως δύο είδη, πλήθει μεν απειρον εκάτερον, δύναμιν δε τὸ μέν ποιείν έχον, τὸ δὲ πάσχειν. Εκ δὲ τῆς τούτων όμιλίας τε καί τρίψεως πρός άλληλα γίγνεται έχγονα πλήθει μέν άπειρα, δίδυμα δέ, τὸ μέν αλσθητόν, τὸ δὲ αἴσθησις, ἀελ συνεχπίπτουσα χαλ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ κτλ. Sequebatur Protagoras in his maxime Heraclitum et Heracliteos, cf. RP 26. De suo adiecisse videtur quod docet omnis motionis duplicem rationem esse, ut alterae res commotae vel afficerent alteras vel afficerentur ab alteris. Consequens esse ut res non sint neque fiant nisi quatenus ab aliquo sentiantur, cf. Plato ibid. 160 B άλλήλοις δη λείπεται συνδεδέσθαι, ώστε είτε τις είναι τι όνομάζει, τινί είναι ή τινος ή πρός τι ρητέον αὐτῷ, εἴτε γίγνεσθαι αὐτὸ δὲ ἐφ' αὑτοῦ τι η ον η γιγνόμενον οθτε αθτώ λεχτέον οθτ' άλλου λέγοντος άποδεπτέον: item ut tales sint, quales unicuique esse videantur h. e. diversis diversae, cf. Arist. Met. IX 3. 1047 \* 4 οὐτε γὰρ ψυγρὸν οὐτε θερμὸν οὐτε γλυχύ οὐτε ὅλως αἰσθητὸν οὐθέν ἔσται μὴ αἰσθανόμενον. ὥστε

τὸν Ποωταγόρου λόγον συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς, cf. RP 180. Adde quod omnes animi affectiones a sensibus repetendas esse statuebat, v. Diog. IX 51 ἔλεγε τε μηθὲν είναι τὴν φυχὴν παρὰ τὰς αἰσθήσεις. Euseb. Pr. Ev. XIV 2, p. 718 καὶ αὐ πάλιν τοὺς κατὰ Μητρόδωρον καὶ Πρωταγόραν μόναις δεῖν φάσκοντας ταῖς τοῦ σώματος πιστεύειν αἰσθήσεσι.

contradictio

Diog. IX 51. Πρώτος έφη δύο λόγους εἶναι περὶ 180 παντός πράγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις. — 53. καὶ τὸν "Αντισθένους λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν, ὡς οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὖτος πρώτος διείλεκται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμψ (286 C).

Cf. Sext. Pyrrh. Ι 218 λέγει δε και τους λόγους πάντων των φαινομένων ὑποχεῖσθαι εν τῆ ύλη χτλ., h. e. prout aliqua res afficit aliquem sentientem, ita ei est vel hoc vel illud, vel vera vel falsa. Arist. Met. IV 4. 1007 b 19 έτι εὶ άληθεῖς αἱ ἀντιφάσεις αμα κατά τοῦ αὐτοῦ πασαι, δήλον ώς απαντα έσται εν. έσται γάρ το αυτό και τριήρης και τοίχος καὶ ἀνθρωπος, εὶ κατὰ παντός τι ἡ καταφήσαι ἡ ἀποφήσαι ἐνδέχεται, καθάπερ ἀνάγκη τοῖς τὸν Πρωταγόρου λέγουσι λόγον. εὶ γάρ τω δοκεῖ μή είναι τριήρης ὁ ἄνθρωπος, δήλον ὅτι οὐκ ἔστι τριήρης ωστε καὶ ἔστιν, εἴπερ ή ἀντίφασις ἀληθής. Ib. 5. 1009 \* 6 ἔστι δ' ἀπὸ τῆς αὐτῆς δόξης καὶ ὁ Πρωταγόρου λόγος. — εἴτε γὰρ τὰ δοκοῦντα πάντα ἐστὶν άληθη και τὰ φαινόμενα, ἀνάγκη πάντα αμα άληθη και ψευδη είναι. πολλοί γὰς τὰναντία ὑπολαμβάνουσιν ἀλλήλοις καὶ τοὺς μὴ ταὐτὰ δοξάζοντας έαυτοῖς διεψεῦσθαι νομίζουσιν. ωστ' ἀνάγχη τὸ αὐτὸ είναί τε καὶ μὴ είναι. καὶ εἰ τοῦτ' ἐστίν, ἀνάγκη τὰ δοκοῦντα είναι πάντ' άληθη τὰ ἀντιχείμενα γὰρ δοξάζουσιν άλλήλοις οἱ διεψευσμένοι καὶ άληθεύοντες. εί οὐν ἔγει τὰ ὄντα οὕτως, άληθεύσουσι πάντες.

geometria vitiosa Arist. Met. III 2. 997 b 35. Οὔτε γὰρ αἱ αἰσθηταὶ 181 γραμμαὶ τοιαῦταὶ εἰσιν οἵας λέγει ὁ γεωμέτρης (οὐθὲν γὰρ εὐθὰ τῶν αἰσθητῶν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον ἀπτεται γὰρ τοῦ κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος, ἀλλ' ώσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν ἐλέγχων τοὺς γεωμέτρας), οὕθ' αὶ κινήσεις καὶ ἕλικες τοῦ οὐρανοῦ ὅμοιαι, περὶ ὧν ἡ ἀστρολογία ποιεῖται τοὺς λόγους, οὕτε τὰ σημεῖα τοῖς ἄστροις τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν.

vera sapientia

Plat. Theaet. 166 D (sub Protagorae persona): Ἐγω γάο 182 φημι μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν ως γέγοαφα· μέτοον γὰο ἕκαστον ήμων εἶναι των τε ὄντων καὶ μή· μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ

φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ' αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, δς ἄν τινι ἡμῶν, ῷ φαίνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιήση ἀγαθὰ φαίνεσθαί τε καὶ εἶναι. — — οἶον γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο ἀναμνήσθητι, ὅτι τῷ μὲν ἀσθενοῦντι πικρὰ φαίνεται ὰ ἐσθίει καὶ ἔστι, τῷ δὲ ὑγιαίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται. σοφώτερον μὲν οὖν τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι οὐδὲ γὰρ δυνατόν οὐδὲ κατηγορητέον ὡς ὁ μὲν κάμνων ἀμαθής, ὅτι τοιαῦτα δοξάζει, ὁ δὲ ὑγιαίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα μεταβλητέον δ' ἐπὶ θάτερα ἀμείνων γὰρ ἡ ἐτέρα ἔξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ παιδεία ἀπὸ ἑτέρας ἔξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον. ἀλλ' ὁ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, ὁ δὲ σοφιστὴς λόγοις.

a. Cf. Plat. Protag. 323 C sq. Virtutem igitur doceri posse statuebat seque ipsum ut sophistam eam iuvenes docere profitebatur, politicam potissimum et oeconomicam,  $\delta \pi \omega_{\delta}$  αν τις άριστα τὴν αὐτοῦ οἰχίαν διοιχοὶ καὶ τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος αν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν, ib. 318 E.

# Gorgias.

- pedoclis ut traditur discipulus —— beneficio longissimae aetatis, nam centum et novem vixit annos, cum multis simul floruit —— et ultra Socratem usque duravit ...
  - a. Scripserunt de Gorgia: Foss, de Gorgia Leontino, Hal. 1828. Spengel, συναγωγή τεχνών p. 63—84. Frei, Mus. Rh. VII (1850) p. 527 sq., VIII (1851) p. 268 sq. Blass, att. Bereds. I, c. 2. Diels, Gorgias u. Empedokles (Sitz. Ber. Berl. Ak. 1884) p. 343—368.
    - b. Cf. RP 129; Plato Men. 76 C, de quo loco cf. Diels p. 345 sq.
  - c. Diog. VIII 58  $\delta v$  ( $\Gamma$ )  $\varphi \eta \sigma \iota v$   $A \pi o \lambda \lambda \delta \delta \omega \rho o s$   $\delta v$   $X \rho o v \iota v \delta s$   $\delta v \delta v$   $\delta \iota v \delta u$  Natus est circiter a. 483, mortuus circ. a. 375, cf. Frei l. l.
- 183 B Plat. Hipp. mai. 282 B. Γοργίας σοφιστής δεύρο legatus Athenis αφίκετο δημοσία οἴκοθεν πρεσβεύων, ως ίκανωτατος ων Δεοντίνων τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ έν τε τῷ δήμω ἔδοξεν ἄριστα

εἰπεῖν καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποιούμενος καὶ συνὼν τοῖς νέοις χρήματα πολλὰ εἰργάσατο καὶ ἐλαβεν ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως.».

a. De Gorgiae legatione cf. Diod. Sic. XII 53. Incidit ea in a. 427 (Ol. 88, 2). Athenis plus semel commorabatur, sub finem vitae in Thessalia potissimum constitisse videtur, v. Foss p. 25 sq.

dicendi genus

Dionys. Hal. Iudic. d. Lys. 3, p. 458 Rsk. Γοργίας τε 183 C δ Λεοντίνος εν πολλοίς πάνυ φορτικήν τε καὶ δπέρογκον ποιῶν τὴν κατασκευὴν καὶ οὐ πόρρω διθυράμβων ένια φθεγγόμενος — ήψατο δὲ καὶ τῶν Αθήνησι ὁητόρων ἡ ποιητική τε καὶ τροπικὴ φράσις, ὡς μὲν Τίμαιός φησι, Γοργίου ἄρξαντος, ἡνίκα Αθήναζε πρεσβεύων κατεπλήξατο τοὺς ἀκούοντας ἐν τῷ δημηγορίφ.

a. De ratione, qua in arte oratoria docenda utebatur, v. RP 175. 176. Ipse in orationibus panegyricis et subitaneis maxime excellebat; sed vituperatur propter nimium figurarum et poetici splendoris studium, quo oratio frigidior quam gravior evaserit; cf. Foss p. 50 sq. Diels p. 362 sq. Quae nunc exstant sub nomine Gorgiae, veteris sophistae esse non posse contra Schoenbornium evincebat Foss p. 78 sq., cf. Frei, Mus. Rh. 1850, p. 542 sq. Apud antiquos praeter orationes artemque rhetoricam memoratur liber περὶ φύσεως ἢ τοῦ μὴ ὅντος, cf. RP 184. Nobis de doctrina eius constat ex extremis capitibus libelli de Melisso X. Z. (RP 88\*) et Sext. Math. VII 65—87.

de non ente

Sext. Math. VII 65. Γοργίας δὲ δ Λεοντῖνος ἐκ τοῦ 184 αὐτοῦ μὲν τάγματος ὑπῆρχε τοῖς ἀνηρηκόσι τὸ κριτήριον, οὐ κατὰ τὴν ὁμοίαν δὲ ἐπιβολὴν τοῖς περὶ τὸν Πρωταγόραν. ἐν γὰρ τῷ ἐπιγραφομένι Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ περὶ φύσεως τρία κατὰ τὰ ἑξῆς κεφάλαια κατασκευάζει 'ἐν μὲν καὶ πρῶτον ὅτι οὐδὲν ἔστιν, δεύτερον ὅτι εὶ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνθρώπι, τρίτον ὅτι εὶ καὶ καταληπτόν, ἀλλὰ τοί γε ἀνέξοιστον καὶ ἀνερμήνευτον τῷ πέλας.

Cf. De Melisso. X. Z. 5. 979 \* 12. Οὐκ είναι φησιν οὐδέν εἰ δ' ἔστιν, ἄγνωστον είναι εἰ δὲ καὶ ἔστι καὶ γνωστόν, ἀλλ' οὐ δηλωτόν ἄλλοις. Deinde sequuntur

nihil est Ib. 979 a 13. Καὶ ὅτι μεν οὖκ ἔστι, συνθεὶς τὰ ἑτέροις 185 εἰρημένα, ὅσοι περὶ τῶν ὅντων λέγοντες τὰναντία, ὡς δοκοῦστι, ἀποφαίνονται αὐτοῖς, οἱ μεν ὅτι ἐν καὶ οὐ πολλά, οἱ δ' αὖ ὅτι πολλὰ καὶ οὐχ ἕν, καὶ οἱ μεν ὅτι ἀγένητα, οἱ δ'

ώς γενόμενα επιδεικνύντες, ταθτα συλλογίζεται κατ' άμφοτέρων. Ανάγχη γάρ, φησίν, εί τι έστι1, μήτε εν μήτε πολλά είναι, μήτε αγένητα μήτε γενόμενα, ζώστε>2 οὐδεν αν είη. εὶ γὰρ είη  $^{8}$  τι, τούτων ὰν θάτερα είη. "Ότι  $\langle \delta' \rangle^{4}$  οὐχ έστιν ούτε εν ούτε πολλά, ούτε αγένητα, ούτε γενόμενα, τα μεν ως Μέλισσος, τα δε ως Ζήνων επιχειρεί δεικνύειν μετα την πρώτην ίδιον αὐτοῦ ἀπόδειξιν, εν ή λέγει ὅτι οὐκ ἔστιν ούτε είναι ούτε μή είναι. εί μέν γάρ τὸ μή είναί έστι\* μή είναι, ούδεν αν ήττον το μή ον του όντος είη. τό τε γάρ μή όν έστι μή όν, καὶ τὸ όν όν, ωστε οὐδεν μαλλον ή είναι η ούχ είναι τὰ πράγματα· εἰ δ' δμως τὸ μη είναι ἔστι, τὸ είναι, φησίν, οὐκ ἔστι, τὸ ἀντικείμενον. εὶ γὰρ τὸ μὴ είναι έστι, τὸ είναι μὴ είναι προσήπει. ώστε οὐκ ὰν οὕτως, φησίν, οὐδὲν τὰν είη, εὶ μὴ ταὐτόν ἐστιν εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι. εἰ δὲ ταὐτό, καὶ οὕτως οὐκ ὰν εἴη οὐδέν τό τε γὰρ μὴ ὂν οὐκ έστι καὶ τὸ ὄν, ἐπείπερ γε ταὐτὸ τῷ μὴ ὄντι. οδτος μὲν οὖν δ πρῶτος δλόγος ἐκείνου δ.

- a. čoti ambigue dictum ut tam copula quam verbum absolutum esse possit.
- b. Totam argumentationem paucis commutatis repetit Sext. Math. VII 66-76, copiosius quidem sed minus accurate, cf. Foss p. 171 sq. Melissi et Zenonis argumentis quo pacto usus sit Gorgias ex hoc specimine iudicari poterit: De Melisso X. Z. 6. 979 b 20 μετά δε τούτον τον λόγον αησίν. Εί δε έστιν, ήτοι αγένητον ή γενόμενον είναι. καί εί μεν αγένητον, ἄπειρον αὐτὸ τοῖς τοῦ Μελίσσου ἀξιώμασι λαμβάνει τὸ δ' άπειρον ούκ αν είναι που 6. ούτε γάρ έν αύτφ ούτ' αν έν άλλφ είναι: δύο γὰρ ἄν οὕτως ή πλείω είναι, τό τε ένὸν καὶ τὸ ἐν ῷ΄ μηδαμοῦ δὲ ον οὐθεν είναι κατά τον Ζήνωνος λόγον περί τῆς γώρας.

Sext. Math. VII 77. 'Ότι δὲ κὰν ή τι, τοῦτο ἄγνωστόν nihil cognosci 186 τε καὶ ἀνεπινόητόν ἐστιν ἀνθρώπω, παρακειμένως ὑποδεικτέον. εὶ γὰρ τὰ φρονούμενα, φησὶν δ Γοργίας, οὐκ ἔστιν ὄντα, τὸ ον ου φρονείται. — 78. και δτι τα φρονούμενα ουκ έστιν οντα, συμφανές. — 79. οὐδὲ γὰρ ἄν φρονῆ τις ἄνθρωπον ίπτάμενον η άρματα εν πελάγει τρέχοντα, εύθέως άνθρωπος

<sup>1)</sup> έστι, ζήτοι εν ή πολλά είναι καὶ ήτοι άγενητα ή γενόμενα. εί δη ξυμβαίνει Bonitz. — 2) ζώστε  $\mathbf{RP}$ . — 3) μη εξη libri: εξη Foss. — 4) (δέ> RP: (οὖν> Bonitz. — 5) ὁ αὐτός libri: αὐτὸς ὁ Foss: ὁ πρωτος RP. - 6) note libri: nov coll. Sext. Math. VII 69 Foss.

ίπταται ή άρματα εν πελάγει τρέχει. ώστε οὐ τὰ φρονούμενά έστιν όντα. 80. πρός τούτοις εί τὰ φρονούμενά έστιν όντα, τὰ μὴ όντα οὐ φρονηθήσεται. τοῖς γὰρ ἐναντίοις τὰ εναντία συμβέβηκεν, εναντίον δέ έστι τῷ ὄντι τὸ μὴ ὄν καὶ διά τουτο πάντως εἰ τῷ ὄντι συμβέβηκε τὸ φρονεῖσθαι, τῷ μή όντι συμβήσεται τὸ μή φρονείσθαι. άτοπον δ' έστι τούτο καὶ γὰρ Σκύλλα καὶ Χίμαιρα καὶ πολλὰ τῶν μὴ όντων φρονείται. ούκ άρα τὸ ὂν φρονείται. 81. ώσπερ τε τὰ δρώμενα διὰ τοῦτο δρατὰ λέγεται δτι δράται, καὶ τὰ άκουστα δια τουτο ακουστα δτι ακούεται, και ού τα μέν δρατὰ ἐκβάλλομεν δτι οὐκ ἀκούεται, τὰ δὲ ἀκουστὰ παραπέμπομεν δτι ούχ δράται (ξιαστον γάρ ύπὸ της ιδίας αἰσθήσεως, άλλ' οὐχ ὑπ' άλλης ὀφείλει κρίνεσθαι), οὕτω καὶ τὰ φρονούμενα καὶ εἰ μὴ βλέποιτο τῆ ὄψει μηδὲ ἀκούοιτο τη ακοή έσται, δτι πρός του οίκείου λαμβάνεται κριτηρίου. 82. εί οὖν φρονεῖ τις ἐν πελάγει άρματα τρέχειν καὶ εἰ μὴ βλέπει ταθτα, δφείλει πιστεύειν δτι άρματα έστιν εν πελάγει τρέχοντα. ἄτοπον δὲ τοῦτο.

Cf. libell. de Melisso X. Z. c. 6, ubi extrema videntur (nam parum de iis liquet: adeo haec corrupta sunt) non consentire cum Sexto; certe argumenta ibi alio ordine enumerantur.

nihil enuntiari potest

De Melisso X. Z. 6. 980° 19. Εἰ δὲ καὶ γνωστά, πῶς 187 ἄν τις, φησί, δηλώσειεν ἄλλψ; δ γὰρ εἰδε, πῶς ἄν τις, φησί, τοῦτο εἴποι λόγψ; ἢ πῶς ὰν ἐκείνψ¹ δῆλον ἀκούσαντι γίγνοιτο, μὴ ἰδόντι; ὥσπερ γὰρ οὐδὲ ἡ ὅψις τοὺς φθόγγους γιγνώσκει, οὕτως οὐδὲ ἡ ἀκοὴ τὰ χρώματα ἀκούει, ἀλλὰ φθόγγους καὶ λέγει² ὁ λέγων, ἀλλ' οὐ χρῶμα οὐδὲ πρᾶγμα. δ οὖν τις μὴ ἐννοεῖ, πῶς ὰν τοῦτο ³ παρ' ἄλλου λόγψ ἢ σημείψ τινὶ ἐτέρου του πράγματος ἐννοήσειεν⁴, ἀλλ' ἢ, ἐὰν μὲν χρῶμα, ἰδών, ἐὰν ⟨δὲ φθόγγον, ἀκροώμε⟩νος; ἀρχῆν γὰρ οὐ ⟨φθόγγον⟩ λέγει ⟨οὐ⟩δὲ χρῶμα, ἀλλὰ λόγον ὥστ' οὐδὲ διανοεῖσθαι χρῶμα ἔστιν, ἀλλ' δρᾶν, οὐδὲ ψόφον, ἀλλ' ἀκούειν. εἰ δὲ καὶ ἐνδέχεται, γιγνώσκει δὲδ καὶ ἀναγιγνώσκει λέγων 6, ἀλλὰ

έχεῖνο cod. Lips., Mullach, Kern. — 2) λόγους λέγει Foss. —
 αἰτεῖ libri: αἰτεῖ τοῦτο Foss: ἄν τοῦτο RP. — 4) λόγψ; ἤ — ἐννοήσειεν ⟨ἄν⟩, ἀλλ' ἤ Foss; cetera refinxit idem. — 5) τὲ libri: δὲ Foss. — 6) ὁ λέγων Mullach: λόγον Teichmüller.

πως δ ἀκούων τὸ αὐτὸ ἐννοήσει; οὐ γὰρ οἶόν τε τὸ αὐτὸ ἄμα ἐν πλείοσι καὶ χωρὶς οὖσιν εἶναι δύο γὰρ ἄν εἴη τὸ ἔν. εἰ δὲ καὶ εἴη, φησίν, ἐν πλείοσι καὶ ταὐτόν, οὐδὲν κωλύει μὴ ὅμοιον φαίνεσθαι αὐτοῖς, μὴ πάντη ὁμοίοις ἐκείνοις οὖσιν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ. ἔτι δ' εἰ τοιοῦτοι εἶεν, ἐν ἀν ἀλλ' οὐ δύο εἶεν. φαίνεται δ' οὐδ' ⟨δ⟩ ² αὐτὸς αὑτῷ ὅμοια αἰσθανόμενος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ἀλλ' ἔτερα τῷ ἀκοῦ καὶ τῷ ὄψει καὶ νῦν τε καὶ πάλαι διαφόρως τώστε σχολῷ ἄλλῳ πῶν ταὐτὸ αἴσθοιτό τις. οὕτως οὐκ ἔστι οὐδὲν γνωστόν ³, εἰ δ' ἔστιν, οὐδεὶς ὰν αὐτὸ ἔτέρῳ δηλώσειεν, διά τε τὸ μὴ εἶναι τὰ πράγματα λόγους, καὶ ὅτι οὐδεὶς ἔτέρῳ ταὐτὸ ἐννοεῖ. ἄπασαι δὲ καὶ αδται ἐτέρων ἀρχαιοτέρων εἰσὶν ἀπορίαι.

Cf. Sext. Math. VII 83-86, verbis usus a Gorgiae alienis.

<sup>1)</sup> εἴ τι ἐν τοιούτου εἴησαν, libri: ἔτι ἕν <ἄν> τοιοῦτοι, εἰ ἠσαν Foss: καὶ εἰ ἐν τῷ αὐτῷ εἴη, ἕν τοιοῦτοι εἴη ἄν Kern: ἔτι δ' εἰ τοιοῦτοι εἰεν, ἕν ἀν  $\mathbf{RP}$ . — 2) <ό> Foss. — 3) ἔστιν, ἕν ἐστι γνωστόν libri: ἐστὶ γνωστόν Foss: ἔστι οὐδὶν γνωστόν  $\mathbf{RP}$ . — 4) ἄπαντες δὲ καὶ οὕτως (vel οὖτος) libri: ἄπαντα δὲ καὶ ταῦτα Foss: ἄπασαι δὲ καὶ αὖται Mullach.

#### Socrates.

- Τω Diog. Η 18. Σωπράτης Σωφρονίσκου μὲν ἢν νίὸς λι-188 
  Φουργοῦ καὶ Φαιναρέτης μαίας, ᾿Αθηναῖος, τῶν δήμων 
  ᾿Αλωπεκήθεν. — 19. ἀκούσας δὲ ἀναξαγόρου κατά 
  τινας μετὰ τὴν ἐκείνου καταδίκην διήκουσεν ἀρχελάου 
  τοῦ φυσικοῦ, οὖ καὶ παιδικὰ γενέσθαι φησὶν ἀριστόξενος μ. 
  Δοῦρις δὲ — καὶ ἐργάσασθαι λίθους (αὐτόν φησιν), 
  εἶναί τε αὐτοῦ καὶ τὰς ἐν ἀκροπόλει Χάριτας ἔνιοί φασιν 
  ἐνδεδυμένας οὖσας ω. 22. ἀποδημίας δὲ οὐκ ἐδεήθη, καθάπερ οἱ πλείους, πλὴν εἰ μὴ στρατεύεσθαι ἔδει μ. 
  44. ἐγεννήθη δέ, καθά φησιν ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς, ἐπὶ ἀψεφίωνος ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς ἑβδομηκοστῆς 
  ἑβδόμης Ὁλυμπιάδος, Θαργηλιῶνος ἕκτη. ἐτελεύτησε 
  δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ἐννενηκοστῆς πέμπτης Ὁλυμπιάδος 
  γεγονὼς ἐτῶν ἑβδομήκοντα ω.
  - a. Scripserunt de Socrate: Dissen, de philosophia morali in Xenophontis de Socr. comment. tradita, Gott. 1812 (= Kl. Schrift., Gött. 1839 p. 57—88). Schleiermacher, ü. d. Werth d. Sokr. als Philosophen (Berl. Ak. 1818), Op. III 2. Brandis, Grundlinien d. Lehre d. Sokr., Mus. Rh. I (1827), 118sq. C. F. Hermann, de Socratis magistris et disciplina iuvenili, Marb. 1837. Ribbing, Sokratische Studien I (Xenoph. und Plat.). II (Daemonium), Upsala 1870. Grote, history of Greece c. 68 (VIII, 551). Z. II 1 3, 42—196. Fouillée, la philosophie de Socrate, Paris 1874.
  - b. Anaxagoram non audivit, sed scripta eius legerat (Plat. Phaed. 97 B) sicut Heracliti librum, v. Diog. II 22. Cum Parmenide et Zenone ipse admodum iuvenis disputaverat, v. **EP** 91 d. Inter sophistas plurimum tribuit Prodico, a quo in nominibus recte dispescendis institutus fuerat, v. Plat. Men. 96 D, Charm. 163 D, Lach. 197 D, Protag. 341 A, Theaet. 151 B. Nihilominus vere αὐτουργόν τινα τῆς φιλοσοφίας se appellat ap. Xen. Conv. 1, et parens philosophiae iure dici potest, ut ait

Cic. de Fin. II 1, h. e. philosophiae moralis cum dialectica coniunctae, v. RP 6a. Aristot. Met. I 6. 987 b 1. Σωχράτους δε περί μεν τὰ ήθικὰ πραγματευομένου, περί δὲ τῆς δλης φύσεως οὐδέν, cf. ΧΙΙΙ 4. 1078 17; de Part. Anim. I 1. 642 28 έπλ Σωχράτους δε τοῦτο μεν ηὐξήθη (τὸ όρισασθαι την οὐσιαν), τὸ δὲ ζητεῖν τὰ περὶ φύσεως ἔληξε. Cic. Acad. I 15. Socrates mihi videtur, id quod constat inter omnes, primus a rebus occultis et ab ipsa natura involutis, in quibus omnes ante eum philosophi occupati fuerant, avocavisse philosophiam et ad communem vitam adduxisse, ut de virtutibus et vitiis omninoque de bonis rebus et malis quaereret, caelestia autem vel procul esse a nostra cognitione censeret, vel, si maxime cognita essent, nihil tamen ad bene vivendum: sed v. RP 197. Archelai discipulus dictus esse videtur a successionum scriptoribus, v. RP 4a. Aristoxeni fides suspecta, cf. Luzac, Lect. Att. II 27 sq.

- e. Eas vidit Pausanias I 22, 8, cf. IX 35, 2.
- d. De stipendiis et peregrinationibus Socratis cf. Plat. Crito p. 52; Conv. p. 219 E; Antisth. ap. Athen. V 216; Diog. II 23, alii.
  - e. A. Chr. n. 468 et 399. Cf. Plat. Apol. 17 D; Crito 32 E.

Plat. Apol. Socr. 21 A. "Ηρετο γάρ (Χαιρεφών) δή εί 189 τις εμού είη σοφώτερος. ανείλεν οδν ή Πυθία μηδένα σοφώτερον είναι. quod responsum ut falsum esse probaret, iam se ait Socrates coepisse sapientiorem se ipso exquirere, sed frustra. nam vel eos qui et aliis et sibi ipsis sapientissimi viderentur neque fuisse sapientes neque conscios ignorantiae suae. εγώ δε, inquit, ωσπερ οδν ούκ οίδα, ούδε οίομαι. έοικα γουν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτφ σοφώτερος ignorantia είναι, δτι α μη οίδα οὐδε οίομαι εἰδέναι . tandem se intellexisse, quid deus significasset, 22 Ε δτι ή ανθρωτείνη σοφία δλίγου τινὸς άξία ἐστὶ καὶ οὐδενός καὶ — - δτι οδτος ύμων, ω άνθρωποι, σοφώτατός έστιν, δστις ώσπερ Σωχράτης έγνωκεν δτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῆ ἀληθεία πρὸς σοφίαν b. ταῦτ' οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζητῶ καὶ munus a deo έρευνω κατά τὸν θεόν, καὶ των ἀστων καὶ των ξένων ἄν τινα οἴωμαι σοφὸν εἶναι· καὶ ἐπειδάν μοι μἡ δοκῆ, τῷ θεῷ βοηθών ενδείκνυμαι, δτι ούκ έστι σοφός. καὶ ύπὸ ταύτης της ασχολίας ούτε τι των της πόλεως πραξαί μοι σχολή γέγονεν άξιον λόγου ούτε των οικείων ο, αλλ' εν πενία μυρία ελμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι μοι επακολουθούντες, οίς μάλιστα σχολή εστιν, οί των πλουσιωτάτων, αὐτόματοι χαίρουσιν ἀκούοντες έξεταζομένων τῶν

oraculum de Socratis sapientia

criminationes

άνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμούμενοι εἶτ' ἐπιχειρούσιν άλλους έξετάζειν δ. — Εντεύθεν οδν οί δπ' αὐτων έξεταζόμενοι έμοὶ δοχίζονται, άλλ' ούχ αύτοῖς, καὶ λέγουσιν ώς Σωκράτης τίς έστι μιαρώτατος καὶ διαφθείρει τοὺς νέους. καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτῷ, δ τι ποιῶν καὶ δ τι διδάσκων, έχουσι μέν οὐδέν εἰπεῖν, ἀλλ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δέ μη δοκῶσιν άπορείν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταύτα λέγουσιν, δτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ἐπὸ γῆς, καὶ θεοὺς μή νομίζειν, καὶ τὸν ήττω λόγον κρείττω ποιείν . — Εκ accusatores τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο καὶ Ανυτος καὶ Λύκων, Μέλητος μεν ύπερ των ποιητών αχθόμενος, "Ανυτος δε ύπερ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, Δύκων δὲ ὑπὲρ τῶν δητόρων f.

- a. Cic. Acad. II 74. Socrati nihil visum est sciri posse. Excepit unum tantum, scire se nihil se scire, nihil amplius: quam cave putes Socratis ipsius sententiam fuisse, v. RP 191.
- b. Divinitus igitur se ad tale vitae ac studiorum genus excitatum putabat, id quod disertissimis ipse verbis asserit; v. Plat. Apol. 33 C έμοι δε τουτο, ως εγώ φημι, προστέτακται ύπο του θεου πράττειν και ξχ μαντείων χαὶ ξξ ξνυπνίων χαὶ παντὶ τρόπω, ῷπερ τίς ποτε χαὶ ἄλλη θεία μοίρα ανθρώπω και ότιουν προσέταξε πράττειν. Cf. ib. 37 E.
- e. Hoc Socrati criminabantur adversarii velut Callicles: Plat. Gorg. 484 C φιλοσοφία γάρ τοι έστιν, & Σώκρατες, χαρίεν, αν τις αὐτοῦ μετρίως ἄψηται εν τῆ ήλικία εάν δε περαιτέρω του δέοντος ενδιατρίψη, διαφθορά των ανθρώπων. - 485 D ύπαρχει τούτω τῷ ανθρώπω, καν πάνυ εὐφυὴς ἦ, ἀνάνθρω γενέσθαι φεύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τας αγοράς, εν αις εφη ό ποιητής τους ανθρας αριπρεπείς γίγνεσθαι, καταθεθυκότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιωναι μετά μειρακίων εν γωνία τριων η τεττάρων ψιθυρίζοντα, έλεύθερον δε και μέγα και νεανικόν μηδέποτε φθέγξασθαι.
- d. Respicere videtur Alcibiadem et Critiam, cf. Xen. Mem. I 2, 12; Aeschin. in Timarch. 173 ύμεῖς, ὦ Άθηναῖοι, Σωκράτην τὸν σοφιστὴν άπεχτείνατε, δτι Κριτίαν ξφάνη πεπαιδευχώς, ενα των τριάχοντα των τὸν δῆμον καταλυσάντων. Plat. de leg. 890; Xen. Mem. I 2, 18. 24. Socratici dialogi Post mortem Socratis etiam novum scribendi genus ex imitatione illa magistri exstitit, cum disputationes eius vel verae vel fictae ab auditoribus perscriberentur, cf. Diog. Π 64. πάντων μέντοι των Σωπρατικών διαλόγων Παναίτιος άληθεῖς εἶναι δοχεῖ τοὺς Πλάτωνος, Ξενοψωντος, Αντισθένους, Αλοχίνου διστάζει δε περί των Φαίδωνος και Εὐκλείδου, τοὺς δὲ ἄλλους ἀναιρεῖ πάντας. De Antisthene v. RP 214; de Aeschine C. F. Hermann, de Aeschinis Socratici reliquiis, Gott. 1850; de Phaedone BP 235; de Euclide RP 222.

- e. Cf. Apolog. p. 18 Bsq., ubi significatur Aristophanes, cuius Nubes priore editione doctas esse constat Ol. 89, 1 (423). Quod dicebant eum τὸν ἥττω λόγον πρείττω ποιείν, id de Protagora ad Socratem malitiose translatum, v. RP 175; Frei, quaest. Protag., Bonn. 1845, p. 142 sq. — τά μετέωρα sunt physicorum, veluti Anaxagorae et Archelai. Propter atheismum complures ante Socratem philosophi Athenis eiecti erant, ut Anaxagoras (RP 117 C), Protagoras (RP 177), Diagoras Melius (de quo v. Th. Bergk, de Com. Att. Antiq. p. 171 sq.; Münchenberg, de D. M., Hal. 1878).
- f. Meletus, poeta tragicus. Anytus, opifex dives ad summos in civitate honores provectus, sed a studiis liberalioribus alienus et philosophorum omnium contemtor. De Lycone rhetore parum constat. C. F. Hermann, de Socratis accusatoribus, ind. lect. Gott. 18<sup>54</sup>/<sub>55</sub>.
- Xen. Mem. I 1, 1. Πολλάκις έθαύμασα τίσι ποτέ λόγοις Αθηναίους έπεισαν οι γραψάμενοι Σωκράτην ως άξιος είη θανάτου τῆ πόλει. ή μεν γὰο γραφή κατ' αὐτοῦ τοιάδε τις ην 'Αδικεί Σωκράτης οθς μέν η πόλις νομίζει θεούς οὐ νομίζων, έτερα δε καινά δαιμόνια είσφερων άδικει δε καί τοὺς νέους διαφθείρων . 2. Πρώτον μέν οὖν ώς οὐκ ἐνόμιζεν ους ή πόλις νομίζει θεούς, ποίω ποτ' εχρήσαντο τεκμηρίω; θύων τε γάρ φανερός ην πολλάκις μέν οίκοι, πολλάκις δέ έπὶ των ποινών της πόλεως βωμών, παὶ μαντική χρώμενος ούλ άφανης ην· διετεθούλητο γάο ως φαίη Σωκράτης τὸ daemonium δαιμόνιον δ ξαυτώ σημαίνειν. 89εν δή και μάλιστά μοι δοπούσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. - 4. καὶ πολλοίς των ξυνόντων προηγόρευε τὰ μέν ποιείν ο τὰ δὲ μή ποιείν, ως του δαιμονίου προσημαίνοντος καὶ τοῖς μέν πειθομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις μετέμελε.

Ib. 2, 1. Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθηναί continentia τινας ώς Σωμφάτης τούς νέους διέφθειρεν, δς πρός τοῖς είρημένοις πρώτον μεν αφροδισίων και γαστρός πάντων άνθρώπων εγκρατέστατος ήν, είτα πρός χειμώνα καί θέρος καί πάντας πόνους καρτερικώτατος, έτι δὲ πρὸς τὸ μετρίων δείσθαι πεπαιδευμένος ούτως, ώστε πάνυ μικρά κεκτημένος πάνυ δαδίως έχειν άρχουντα. 2. πως οδν αύτος ων τοιούτος άλλους αν η ασεβείς η παρανόμους η λίχνους η αφροδισίων ακρατείς ή πρός το πονείν μαλακούς εποίησεν; αλλ' έπαυσε μέν τούτων πολλούς, άρετης ποιήσας επιθυμείν καὶ ελπίδας

παρασγών, αν ξαυτων επιμελωνται, καλούς καγαθούς έσεσθαι. 3. καίτοι γε οὐδὲ πώποτε ὑπέσγετο διδάσκαλος εἶναι α τούτου, άλλα τῷ φανερὸς είναι τοιοῦτος ιὸν ελπίζειν εποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ξαυτῷ μιμουμένους ἐκεῖνον τοιούσδε γενήσεσθαι.

- a. Ipsa ἀντωμοσίας verba Favorinus (ap. Diog. II 40) ex exemplo Athenis in Metroo asservato, ut ait, servavit: τάδε ἐγράψατο καὶ ἀντωμόσατο Μέλητος Μελήτου Πιτθεύς Σωχράτει Σωφρονίσχου 'Αλωπεχήθεν' άδιχεί Σωχράτης οθς μέν ή πόλις νομίζει θεούς οὐ νομίζων, έτερα δε καινά δαιμόνια είσηγούμενος, άδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. θάνατος (cf. Plat. Apol. 24 B).
- b. Semper adiective poni hoc vocabulum monuit Schleiermacher (Platons Werke I 23, 300 sq.). Intellegendum est σημείον, quod interdum additur, velut Plat. Rep. VI 496 C; Euthyphr. 3 B; Apol. 31 D. 40 A. 40 B C; Theag. 128 B. Cf. Cic. de Div. I 122. Cf. Ribbing, Stud. II. Zeller II 13, 69-83.
- c. Plat. Apol. 31 D έμολ δὲ τοῦτό ἐστιν ἐκ παιδὸς ἀοξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, η δταν γένηται, αξι αποτρέπει με τούτου, δ αν μέλλω πράττειν, προτρέπει δε ούποτε. - Xen. Mem. I 1, 9. τοὺς δε μηδέν - ολομένους είναι δαιμόνιον, άλλα πάντα της ανθρωπίνης γνώμης δαιμονάν έφη. δαιμονάν δέ και τούς μαντευομένους ά τοις άνθρώποις έδωχαν οί θεοί μαθούσι διαχρίνειν.
- d. Plat. Apol. 33 A εγώ δε διδάσκαλος μεν οὐδενὸς πώποτ' εγενόμην εί τε τις εμού λέγοντος και τά εμαυτού πράττοντος επιθυμοί άχούειν, είτε νεώτερος είτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε έφθόνησα χτλ. Cf. Lach. 200 C.

Plat. Phaedr. 229 Ε. ΣΩ. — οὐ δύναμαί πω κατά 191 A cognitio sui τὸ Δελφικὸν γράμμα γνωναι έμαυτόν γελοῖον δή μοι φαίνεται τουτο έτι αγνοούντα τὸ αλλότρια σχοπείν. δθεν δή χαίρειν εάσας ταῦτα (τὰ μυθολογήματα), πειθόμενος δὲ τις νομιζομένω περί αὐτων, δ νῦν δὴ ἔλεγον, σχοπώ οὐ ταῦτα ἀλλ' έμαυτόν, είτε τι θηρίον ων τυγχάνω Τυφωνος πολυπλοκώτερον καὶ μάλλον ἐπιτεθυμμένον, είτε ημερώτερόν τε καὶ άπλούστερον ζώον θείας τινός καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον .

Xen. Mem. III 9, 6. Μανίαν γε μὴν ἐναντίον μὲν ἔφη 191 Β μανία είναι σοφία ου μέντοι γε την ανεπιστημοσύνην μανίαν ενόμιζε, τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν καὶ ἃ μὴ οἶδε δοξάζειν τε καὶ οίεσθαι γιγνώσκειν εγγυτάτω μανίας ελογίζετο είναι.

- a. De hac cognitione sui, quae pertinet ad mores, cf. Xen. Mem. IV 2, 24 sq.
- b. Cf. Plat. Apol. 21 D. RP 189 a. Quod Cicero omnem sciendi facultatem hominibus a Socrate abnegatam esse existimat fallitur, cf. Acad. I 16; II 74 (RP 189 a). Recte Schleiermacherus (de Socr. philosopho, Comm. Ac. Berol. 1814-15, p. 61 sq., Op. phil. II 300 sq.) Minime, inquit, nihil nisi se nihil scire scivit, sed necessario cum illa quam profitebatur nesciendi arte hoc coniunctum erat, ut in quo omnis scientia posita esset et quid ab eo differret opinio vulgaris exploratum haberet. Cf. RP 194.

Xen. Mem. IV 6, 1. Σωχράτης γάρ τοὺς μέν εἰδότας τί prîncipium sciendi έκαστον είη των όντων ενόμιζε και τοις άλλοις αν εξηγείσθα, δίνασθαι τοὺς δὲ μὴ εἰδότας οὐδὲν ἔφη θαυμαστὸν είναι

αὐτούς τε σφάλλεσθαι καὶ άλλους σφάλλειν. Το ξνεκα σκοπων σίν τοις συνούσι τί ξιαστον είη των όντων οὐδέποτ'

έληγε.

Plat. Theaet. 149 A. ΣΩ. Εἶτα, ὦ καταγέλαστε, οὐκ Obstetricia ara 193 ακήκοας ώς έγω είμι νίὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυράς, Φαιναρέτης; ΘΕΑΙ. Ήδη τοῦτό γε ήχουσα. ΣΩ. Αρα καὶ δτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκήκοας; ΘΕΑΙ. Οὐδαμώς. ΣΩ. 'Αλλ' εδ ίσθ' δτι μη μέντοι μοι κατείπης πρός τούς άλλους : λέληθα γάρ, δ έταῖρε, ταύτην έχων τὴν τέγνην οι δέ, άτε ούχ ειδότες, τοῦτο μεν οὐ λέγουσι περί έμου, δτι δέ ατοπώτατός είμι καὶ ποιω τούς ανθρώπους απορείν a. - - 150 B τόδε γε καὶ έμοὶ ὑπάρχει δπερ ταῖς μαίαις . άγονός είμι σοφίας . καὶ δπερ ήδη πολλοί μοι ωνείδισαν, ώς τοὺς μεν ἄλλους ερωτῶ, αὐτὸς δε οὐδεν ἀποκρίνομαι περί ούδενος διά το μηδέν έχειν σοφόν, άληθές όνειδίζουσι . τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε μαιεύεσθαί με δ θεὸς αναγκάζει, γεννάν δε απεκώλυσεν. είμι δη οδν αυτός μεν ου πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί μοι ἔστιν εξοημα τοιοῦτο γεγονός της έμης ψυχης έκγονον οί δέ μοι ξυγγιγνόμενοι τὸ μέν πρώτον φαίνονται ένιοι μέν και πάνυ άμαθεῖς, πάντες δέ προϊούσης της ξυνουσίας, οίσπερ αν δ θεός παρείκη, θαυμαστὸν δσον ἐπιδιδόντες, ώς αίτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις δοκούσι· καὶ τοῦτο ἐναργές, δτι παρ' ἐμοῦ οὐδὲν πώποτε μαθόντες, άλλ' αὐτοὶ παρ' αὐτῶν πολλά καὶ καλά εὐρόντες τε καὶ κατέχοντες c. — πάσγουσι δε δη οί εμοί ξυγγιγνό-Hist. Phil. Ed. VII.

μενοι καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις ωδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπίπλανται νύκτας τε καὶ ἡμέρας πολὺ μαλλον ἡ ἐκεῖναι ταύτην δὲ τὴν ωδῖνα ἐγείρειν τε καὶ ἀποπαύειν ἡ ἐμὴ τέχνη δύναται d.

- a. Plat. Gorg. 521 Ε. Theaet. 151 C πολλοί γὰρ ἤδη, & θαυμάσιε, πρός με οὕτω διετέθησαν ὥστε ἀτεχνως δάκνειν ἔτοιμοι είναι, ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτων ἀφαιρωμαι.
- colloquendi ratio
- b. Callicles ap. Plat. Gorg. 491 A νη τους θεους άτεχνως γε άει σχυτέας τε και κναφέας και μαγείρους λέγων και ιατρους οὐδιν παύει. 497 Β άλι' άει τοιουτός εστι Σωκράτης, ὧ Γοργία σμικρά και όλίγου ἄξια ἀνερωτά και εξελέγχει. 513 C οὐκ οἰδ' δντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὐ λέγειν, ὧ Σώκρατες πέπονθα δὶ τὸ τῶν πολλῶν πάθος οὐ πάνυ σοι πείθομαι. Benevolentius et comiter Laches Plat. 187 Ε οὔ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι, ὡς ἄν εγγύτατα Σωκράτους ἔη λόγω, ὥσπερ γυναικὶ εἰ πλησιάζοι διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, εὰν ἀρα καὶ περὶ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται διαλέγεσθαι, μὴ παύεσθαι ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγω, πρὶν ἄν εμπέση εἰς τὸ διδόναι περὶ αὐτοῦ λόγον, ὅντινα τρόπον νῦν τε ζῆ καὶ ὅντινα τὸν παρεληλυθότα βίον βεβίωκεν ἐπειδὰν δ' εμπέση, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν ἀφήσει Σωκράτης, πρὶν ἄν βασανίση ταῦτα εὐ τε καὶ καλῶς ἄπαντα.
  - c. Plat. Men. 80 A ήκουον μέν ἔγωγε ποὶν καὶ συγγενέσθαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὶν ἄλλο ἡ αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν, καὶ δοκεῖς μοι παντελῶς, εὶ δεῖ τι σκῶψαι, ὁμοιότατος εἰναι τό τε εἰδος καὶ τάλλα ταύτη τῆ πλατεία νάρκη τῆ θαλαττία. — ἀληθῶς γὰρ ἔγωγε καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ στόμα ναρκῶ καὶ οὐκ ἔχω ὅ τι ἀποκρίνωμαί σοι.
  - d. Elegantissime Alcibiades (Plat. Conv. 215 A) Socratem cum Marsya comparat propter artem suam homines fascinantem et os Satyris simile τήν τε σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων (Theaet. 143 E.) De ironia cum arte dialectica coniuncta v. Conv. 216 Ε ἡγεῖται δὲ πάντα ταῦτα τὰ κτήματα (πλοῦτος, κάλλος) οὐδενὸς ἄξια καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι, λέγων μὲν οὔ, εἶςωνευόμενος δὲ καὶ παίζων πάντα τὸν βίον ποὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. Χεπ. Μεπ. Ι 3, 8 τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων ἔπαιζεν ᾶμα σπουδάζων. Cic. Acad. II 15. Socrates autem de se ipse detrahens in disputatione plus tribuebat iis, quos volebat refellere. Ita cum aliud diceret atque sentiret, libenter uti solitus est ea dissimulatione, quam Graeci εἰρωνείαν vocant. Idem Brut. 292.

dialectice

Xen. Mem. IV 5, 12. "Εφη δε καὶ τὸ διαλέγεσθαι ὀνο-194 A μασθήναι ἐκ τοῦ συνιόντας κοινῆ βουλεύεσθαι διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ πράγματα. δεῖν οὖν πειράσθαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο ἑαυτὸν ἕτοιμον παρασκευάζειν καὶ τούτου μάλιστα ἐπιμελεῖσθαι ἐκ τούτου γὰρ γίγνεσθαι ἄνδρας ἀρίστους τε καὶ ἡγεμονικωτάτους καὶ διαλεκτικωτάτους.

- 194 B Ib. 6, 13. Εὶ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι μηδέν inductio έχων σαφές λέγειν, άλλ' άνευ αποδείξεως ήτοι σοφώτερον φάσκων είναι δν αὐτὸς λέγοι ἡ πολιτικώτερον ἡ ἀνδρειότερον η άλλο τι των τοιούτων, έπὶ την υπόθεσιν έπανηγεν δων πάντα τὸν λόγον ὧδε πως 14. Φης σὸ ἀμείνω πολίτην είναι δν σὺ ἐπαινεῖς ἢ δν ἐγώ; Φημί γὰρ οδν. Τί οδν οὐκ εκείνο πρώτον επεσκεψάμεθα, τί εστιν έργον άγαθου πολίτου; Ποιωμεν τούτο. Ούκουν εν μεν χρημάτων διοικήσει κρατοίη αν δ χρήμασιν εὐπορωτέραν ποιων την πόλιν; Πάνυ μεν ούν, έφη. Έν δέ γε πολέμω δ καθυπερτέραν των αντιπάλων; Πως γὰο οὖ; Ἐν δὲ πρεσβεία ἄρα δς ὰν φίλους άντὶ πολεμίων παρασκευάζη; Εἰκότως γε. Οὔκουν καὶ ἐν δημηγορία δ στάσεις τε παύων καὶ δμόνοιαν έμποιων; "Εμοιγε δοχεί. Οθτω δὲ τῶν λόγων ἐπαναγομένων χαὶ τοῖς αντιλέγουσιν αυτοίς φανερον εγίγνετο ταληθές. 15. Όπότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγφ διεξίοι, διὰ τῶν μάλιστα δμολογουμένων επορεύετο, νομίζων ταύτην ασφάλειαν είναι λόγου.
  - **a.**  $\triangle$  calégein xatà yéng (cf. 5, 11) i. e. sxonein th éxaston eig two dutan (6, 1): unde Socrati tò óplsas $\beta$ ai thu odslan tribuitur, Arist. de Part. An. I 1. 642  $^{\circ}$  26.
  - b. Ἐπανάγειν dicitur de inductione, quae recentioribus appellabatur ἐπαγωγή, cf. Cic. Top. 42. Sunt enim similitudines, quae ex pluribus collationibus perveniunt quo volunt, hoc modo: Si tutor fidem praestare debet, si socius, si cui mandaris, si qui fiduciam acceperit, debet etiam procurator. Haec ex pluribus perveniens quo vult appellatur inductio, quae graece ἐπαγωγή nominatur, qua plurimum est usus in sermonibus Socrates. De Invent. I 61. De usu et origine huius termini cf. Teichmüller, Studien 403 sq.
  - 195 Arist. Met. XIII 4. 1078 b 23. Ἐκεῖνος (ὁ Σωκράτης) εὐλό- et definitio γως ἐζήτει τὸ τί ἐστιν. συλλογίζεσθαι γὰρ ἐζήτει, ἀρχὴ δὲ τῶν συλλογισμέων τὸ τί ἐστιν. - δύο γάρ ἐστιν ἄ τις ἂν ἀποδοίκ. Εκεπακτικοὺς λόγους καὶ τὸ ἐρίζεσθαι καθόλου ταῦτα γάρ ἐστιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης.
- \* Arist. Eth. Eud. VII 13. 1246 33. Καὶ δοθώς τὸ Σω- φρόνησις πρατικόν, ὅτι οὐδὲν ἰσχυρότερον φρονήσεως \* ἀλλ' ὅτι ἐπιστήμην ἔφη, οὐκ δοθόν.

ξπιστήμη

Diog. II 31. "Ελεγε δέ καὶ έν μόνον άγαθὸν εἶναι, τὴν 196 Β έπιστήμην, καὶ εν μόνον κακόν, την άμαθίαν.

a. Cf. Xon. Mem. I 2, 53.

nihil temere

Arist. Magn. Mor. I 1. 1183 b 9. Έχεῖνος γὰρ (ὁ Σω- 197 Α κράτης) οὐδὲν ὤετο δεῖν μάτην εἶναι.

σωφροσύνη

Xen. Mem. IV 3, 1. Τὸ μεν οδν λεκτικοὺς καὶ πρακτικούς καὶ μηχανικούς γίγνεσθαι τούς συνόντας ούκ έσπευδεν. άλλα πρότερον τούτων ώετο χρηναι σωφροσύνην αὐτοῖς έγγενέσθαι τούς γάρ άνευ του σωφρονείν ταυτα δυναμένους άδικωτέρους τε καὶ δυνατωτέρους κακουργείν ενόμιζεν είναι. 2. πρώτον μεν δή περί θεούς έπειράτο σώφρονας ποιείν τούς συνόντας.

numen et providentia deorum

Ιb. Ι 4, 4. Πότερά σοι δοχοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἰδωλα 197 Β άφρονά τε καὶ ἀκίνητα ἀξιοθαυμαστότεροι είναι ἢ οἱ ζῷα έμφρονά τε καὶ ἐνεργά; Πολὸ νὴ Δία οἱ ζῷα, εἴπερ γε μὴ τύχη τινί, αλλα ύπο γνώμης ταυτα γίγνεται. Των δε ατελμάρτως εχόντων ότου ένεκά εστι καὶ των φανερώς επ' ωφελεία όντων πότερα τύχης καὶ πότερα γνώμης έργα κρίνεις; Πρέπει μεν τὰ ἐπ' ἀφελεία γενόμενα γνώμης ἔργα εἶναι. 5. Οὔχουν δοκεί σοι δ έξ άρχης ποιών άνθρώπους έπ' ωφελεία προσθείναι αὐτοῖς δι' δυ αἰσθάνονται Εκαστα; — - 8. Σὰ δὲ σαυτὸν δοκεῖς τι φρόνιμον έχειν, άλλοθι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν

conspicua in sensibus humanis

οίει φρόνιμον είναι; — — καὶ τάδε τὰ ὑπερμεγέθη καὶ πλήθος άπειρα δι' άφροσύνην τινά ούτως οίει εὐτάκτως in rerum naturae έχειν b; 9. Μα Δί'· οὐ γαρ δρω τοὺς κυρίους, ωσπερ των ordine ενθάδε γιγνομένων τοὺς δημιουργούς. Οὐδε γὰρ τὴν σαυτοῦ σύγε ψυχὴν δρᾶς, η τοῦ σώματος χυρία ἐστίν ι ώστε κατά γε τοῦτο έξεστί σοι λέγειν δτι οὐδεν γνώμη, άλλα τύχη πάντα πράττεις. 10. καὶ δ Αριστόδημος Ούτοι, έφη, έγώ, ὧ Σώκρατες, ύπερορω το δαιμόνιον, αλλ' εκείνο μεγαλοπρεπέστερον ηγούμαι ή ώς της έμης θεραπείας προσδείσθαι. Ούκουν, έφη, δοω μεγαλοπρεπέστερον άξιοι σε θεραπεύειν, τοσούτω in membris αλλον καὶ τιμητέον αὐτό ς; 11. Εδ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὅτι, εἰ

νομίζοιμι θεούς ανθρώπων τι φροντίζειν, ούκ αν αμελοίην αὐτῶν. "Επειτ' οὐκ οἶει φροντίζειν; οδ πρῶτον μέν μόνον των ζώων άνθρωπον δρθόν ανέστησαν έπειτα τοῖς μέν

άλλοις έρπετοῖς πόδας ἔδωκαν, ἀνθρώπω δὲ καὶ γεῖρας προσέθεσαν. - 12. καὶ μὴν καὶ γλωττάν γε πάντων των ζώων εχόντων, μόνην την των ανθρώπων εποίησαν οίαν άλλοτε άλλαγή ψαύουσαν του στόματος, αρθρούν τε την φωνήν καὶ σημαίνειν πάντα άλλήλοις & βουλόμεθα; - 13. οὐ τοίνυν μόνον ήρχεσε τῷ θεῷ τοῦ σώματος ἐπιμεληθηναι ἀλλ', δπερ μέγιστόν έστι, καὶ τὴν ψυχὴν κρατίστην τῷ ἀνθρώπω ένέφυσε. - - 14. οὐ γὰρ πάνυ σοι κατάδηλον ὅτι παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα ὥσπερ θεοὶ οἱ ἄνθρωποι βιοτεύουσι, φύσει καὶ τῷ σώματι καὶ τῆ ψυχῆ κρατιστεύοντες; — ἀλλ΄ δταν τί ποιήσωσι νομιείς αὐτοὺς σοῦ φροντίζειν; 15. Όταν πέμπω- in oraculis et σιν, ωσπερ σὸ φής πέμπειν αὐτούς, συμβούλους δ τι χρή ποιείν καὶ μὴ ποιείν. Όταν δὲ Αθηναίοις, ἔφη, πυνθανομένοις τι διὰ μαντικής φράζωσιν, οὐ καὶ σοὶ δοκεῖς φράζειν αὐτούς, οὐδ' δταν τοῖς Ελλησι τέρατα πέμποντες προσημαίνωσιν, οὐδ' δταν πάσιν ἀνθρώποις; άλλὰ μόνον σὲ ἐξαιρούντες εν αμελεία κατατίθενται; 16. οίει δ' αν τούς θεούς τοῖς ἀνθρώποις δόξαν ἐμφῦσαι ὡς ίκανοί εἰσιν εἶν καὶ κακῶς ποιείν, εί μη δυνατοί ήσαν, και τούς ανθοώπους έξαπατωμένους τον πάντα χρόνον οὐδέποτ αν αίσθέσθαι; οὐχ δράς δτι τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις καὶ έθνη, θεοσεβέστατά έστι, καὶ αὶ φρονιμώταται ηλικίαι θεων επιμελέσταται; 17. ωγαθέ, έφη, κατάμαθε δτι providentia hominum menti καὶ δ σὸς νοῦς ἐνών τὸ σὸν σῶμα ὅπως βούλεται μεταχειρίζεται, οἴεσθαι οὖν γρη καὶ την εν τῷ παντὶ φρόνησιν τὰ πάντα δπως ὰν αὐτη ήδὺ η, οξτω τίθεσθαι, καὶ μη τὸ σὸν μεν όμιια δύνασθαι επί πολλά στάδια εξιχνείσθαι, τὸν δε τοῦ θεοῦ ὀωθαλμὸν ἀδύνατον εἶναι ἄμα πάντα ὁρᾶν, μηδὲ την σην μεν ψυγην και περί των ένθάδε και περί των έν Αιγύπτω καὶ ἐν Σικελία δύνασθαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοῦ θεου φρόνησιν μη ίκανην είναι άμα πάντων επιμελείσθαι.

in animi praestantia

prodigiis

in hominum

- a. Quatenus mathematicam artem repudiaverit, v. Xen. Mem. IV 7, 2. In naturalium rerum perquisitione discipulos revocans ab impia physicorum tractatione (sicut Plato Phaed. 96 A sq. Rep. VII 529 B) teleologicam quae dicitur viam ingressus est; quae ratio transiit ad Socraticos. Inde interpretandi Xenophon (Mem. I 1, 11 sq. IV 7, 6 sq.) et Aristoteles (Met. I 6; XIII 4; Part. Anim. I 1, v. RP 188a), corrigendus Cicero (Ac. I 15, v. RP 188 a).
  - b. Eadem argumentatio Socrati tribuitur a Platone Phil. 29 sq.

dii cerni non possunt, opera

- e. Haec fusius tractantur Mem. IV 3, 12. Σοὶ δ', ἔφη, ὧ Σώχραουταπ possunt τες, ξοίκασιν έτι φιλικώτερον ή τοις άλλοις χρήσθαι, εί γε μηθέ έπερωτώμενοι ὑπὸ σοῦ προσημαίνουσί σοι ἄ τε χρή ποιείν καὶ ἃ μή. 13. "Οτι δέ γε άληθη λέγω και σύ γνώσει, αν μη άναμένης, ξως αν τάς μορφάς των θεων ίδης, άλλ έξαρχη σοι τὰ ἔργα αὐτων όρωντι σέβεσθαι και τιμαν τούς θεούς. Εννόει δε ότι και αύτοι οι θεοι ούτως ύποδειχνύουσιν· οι τε γάρ άλλοι ήμιν τάγαθά διδόντες οὐδέν τούτων είς τουμφανές ζόντες διδόασι, και ό τον όλον κόσμον συντάττων τε και συνέχων, εν ῷ πάντα τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά έστι, καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις άτριβή τε καὶ ὑγιὰ καὶ ἀγήρατον παρέχων, θάττον δὲ νοήματος ἀναμαρτήτως ύπηρετουντα, οδτος τὰ μέγιστα μέν πράττων όρᾶται, τάδε δὲ ολχονομών ἀόρατος ήμιν έστιν (cf. Krische, Forschungen p. 220). 14. Εννόει δ' ότι και ό πασι φανερός δοκών είναι ήλιος οὐκ Επιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις ξαυτόν ἀχριβως όρῶν, ἀλλ' ξάν τις αὐτόν ἀναιδως έγχειρή θεασθαι, την όψιν άφαιρείται (similiter Plato Rep. VII 515 E; Leg. X 897 D). καὶ τοὺς ὑπηρέτας δὲ τῶν θεῶν εὑρήσεις ἀφανεῖς όντας κεραυνός τε γάρ δτι μέν άνωθεν άφιεται δήλον, καί δτι οίς αν εντύχη πάντων πρατεί, όραται δ' οὐτ' επιών οὐτε πατασπήψας οίτε άπιών. και άνεμοι αύτοι μέν ούχ όρωνται, & δε ποιούσι φανερά ήμιν έστι, καὶ προσιόντων αὐτῶν αἰσθανόμεθα. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀνθρώπου γε ψυχή, ή είπερ τι και άλλο των ανθρωπίνων του θείου μετέχει, ότι μέν βασιλεύει εν ήμεν φανερόν, όραται δε οὐδ' αὐτή. ά χρη κατανοούντα μή καταφρονείν των ἀοράτων, άλλ' έκ των γιγνομένων την δύναμιν αὐτῶν καταμανθάνοντα τιμᾶν τὸ δαιμόνιον (cf. Krische, Forschungen p. 215 sq.).
  - d. Socrates ap. Plat. Phaed. 97 C καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν είναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ' οὕτως έχει, τόν γε νουν χοσμούντα πάντα χοσμεῖν χαὶ ἕχαστον τιθέναι ταύτη, δπη ᾶν βέλτιστα ἔγη.

Xen. Mem. I 1, 19. Καὶ γὰρ ἐπιμελεῖσθαι θεοὺς ἐνό-198 dii omnia sciunt μιζεν ανθρώπων ούχ δι τρόποι οί πολλοί νομίζουσιν οδτοι μέν γάρ οἴονται τοὺς θεοὺς τὰ μέν εἰδέναι τὰ δ' οὐκ εἰδέναι. Σωκράτης δε πάντα μεν ήγειτο θεούς είδεναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγή βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρείναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων πάντων.

Cf. ibid. I 4, 18.

Plat. Apol. 40 C. Έννοήσωμεν δὲ καὶ τῆδε, ώς πολλή 199 έλπίς έστιν άγαθον αὐτο (το τεθνάναι) είναι. δυοίν γάρ θάτερόν έστι τὸ τεθνάναι ή γαρ οίον μηδέν είναι μηδ' αίσθησιν μηδεμίαν μηδενός έχειν τον τεθνεώτα, ή κατά τά λεγό-

μενα μεταβολή τις τυγγάνει οδσα καὶ μετοίκησις τη ψυχη mortal aut nihil του τόπου του ενθένδε είς άλλον τόπον. καὶ είγε μηδεμία αίσθησίς έστιν, άλλ' οδον υπνος, έπειδάν τις καθεύδων μηδ' οναρ μηδεν δρά, θαυμάσιον πέρδος αν είη δ θάνατος. εγώ γὰρ ὰν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα, ἐν η ούτω κατέδαρθεν ώστε μηδ' όναρ ίδειν, καὶ τὰς άλλας νύκτας τε καὶ ημέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ξαυτοῦ ἀντιπαραθέντα ταύτη τη νυκτί δέοι σκεψάμενον είπειν, πόσας άμεινον καὶ ήδιον ημέρας καὶ νύκτας ταύτης της νυκτός βεβίωκεν εν τῷ ξαυτοῦ βίω, οἶμαι ἂν μη δτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριθμήτους αν εύρειν αὐτον ταύτας πρός τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας. εἰ οδν τοιοθτον ὁ θάνατός έστι, πέρδος έγωγε λέγω καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οθτω δή είναι ή μία νόξ. εί δ' αδ οίον αποδημήσαί aut ad inferos έστιν δ θάνατος ενθένδε είς άλλον τόπον, και άληθη έστι τὰ λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ είσιν ἄπαντες οἱ τεθνεῶτες, τί μείζον άγαθὸν τούτου είη άν, ω άνδρες δικασταί; εὶ γάρ τις άφικόμενος είς Αιδου, άπαλλαγείς τούτων των φασκόντων δικαστών είναι, εύρήσει τοὺς άληθώς δικαστάς, οίπερ καὶ λέγονται εκεί δικάζειν, Μίνως τε καὶ Ραδάμανθυς καὶ Λίακὸς καὶ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι δσοι τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο εν τῷ ἐαυτῶν βίφ, ἄρα φαύλη ὰν είη ή ἀποδημία; ἢ αδ 'Ορφεί ξυγγενέσθαι καὶ Μουσαίω καὶ 'Ησιόδω καὶ 'Ομήρω έπὶ πόσφ ἄν τις δέξαιτ' ἄν ύμων; -- - ἢ ἄλλους μυρίους άν τις είποι καὶ άνδρας καὶ γυναϊκας, οίς έκει διαλέγεσθαι καί ξυνείναι καί έξετάζειν άμήχανον αν είη ευδαιμονίας. πάντως οὐ δήπου τούτου γε ένεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε γάρ άλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ήδη τὸν λοιπὸν χρόνον άθάνατοί εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λεγόμενα άληθή ἐστίν.

Cf. Plat. Gorg. 522 E sq. De immortalitate animi tam Xenophonti (Cyrop. VIII 7, 17 sq.) quam Platoni (Phaed.) persuasum est; sed Socratica opinio a Platonica distinguenda. Cf. Teichmüller, Studien 217. Z. II 1 3, 149.

Xen. Mem. Ι 6, 10. "Εοικας, & 'Αντιφών, την εὐδαι- summum bonum μονίαν οἰομένω τρυφήν καὶ πολυτέλειαν εἶναι έγω δὲ νομίζω τὸ μεν μηδενὸς δεῖσθαι θεῖον εἶναι, τὸ δ' ὡς ελαχίστων

έγγυτάτω του θείου καὶ τὸ μέν θεῖον πράτιστον, τὸ δὲ έγγυτάτω του θείου έγγυτάτω του πρατίστου.

temperantia

Τοὶd. IV 5, 11. Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Δοκεῖς μοι, ἔφη, το 200 Β Σώκρατες, λέγειν ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετῆς προσήκει. Τί γὰρ διαφέρει, ἔφη, ὡ Εὐθύδημε, ἄνθρωπος ἀκρατὴς θηρίου τοῦ ἀμαθεστάτου; ὅστις γὰρ τὰ μὲν κράτιστα μὴ σκοπεῖ, τὰ ἤδιστα δ' ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν, τί ὰν διαφέροι τῶν ἀφρονεστάτων βοσκημάτων; ἀλλὰ τοῖς ἐγκρατέσι μόνοις ἔξεστι σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, καὶ ἔργψ καὶ λόγψ διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ μὲν ἀγαθὰ προαιρεῖσθαι, τῶν δὲ κακῶν ἀπέχεσθαι\*.

a. Ut in temperantia (ἐγκράτεια) negativa quasi virtutis vis inest, ita affirmativa constat scientia, qua deorum similes evadimus. Cf. Mem. III 9, 10. Βασιλεῖς τε καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶναι, οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἶρεθέντας οὐδὲ τοὺς κλήρω λαχόντας, οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. — Solam εὐπραξίαν bonum esse voluit, εὐτυχίαν bonum esse negabat, Xen. Mem. III 9, 14. Omnia in unum complectitur Arist. Eth. Eud. I 5. 1217 2. Σωκράτης — ϣετ εἶναι τέλος τὸ γιγνώσκειν τὴν ἀρετήν. Neque quemquam possidere bonum nisi qui eo uti sciret docebat: quod cadit etiam in εὐδαιμονίαν, Xen. Mem. IV 2, 34 sq., et σομίαν, ib. 33.

εὐπομεία

omnis virtus sapientia Χεπ. Μεπ. III 9, 4. Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ 201 Α διώριζεν, ἀλλὰ τῷ τὰ μὲν καλὰ τε καὶ ἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρησθαι αὐτοῖς καὶ τῷ τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖσθαι σοφόν τε καὶ σώφρονα ἔκρινεν. προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ὰ δεῖ πράττειν ποιοῦντας δὲ τὰναντία σοφούς τε καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι νομίζοι, Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ὰ οἴονται συμφορώτατα αὐτοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν. νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οἴτε σοφοὺς οὕτε σώφρονας εἶναι². 5. ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην πάσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι τά τε γὰρ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῆ πράττεται καλά τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι καὶ οὕτ ἀν τοὺς ταῦτα εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τούτων οὐδὲν προελέσθαι οὕτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύνασθαι πράττειν, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν. οἵτω καὶ τὰ καλά τε

χαὶ ἀγαθὰ τοὺς μέν σοφοὺς πράττειν, τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύνασθαι, άλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, άμαρτάνειν . ἐπεὶ οὖν τά τε δίχαια καὶ τὰ ἄλλα καλά τε καὶ ἀγαθὰ πάντα άφετη πράττεται, δήλον είναι δτι καί δικαιοσύνη καί ή άλλη πᾶσα ἀρετή σοφία ἐστί.

- Arist. Eth. Nic. VII 3. 1145 b 21. ᾿Απορήσειε δ' ἀν τις inscientia est 201 B πῶς ὑπολαμβάνων ὀρθῶς ἀκρατεύεταί τις. ἐπιστάμενον μὲν οδν ού φασί τινες οδόν τε είναι δεινόν γάρ επιστήμης ένοίσης, ως ψέτο Σωκράτης, άλλο τι κρατείν καὶ περιέλκειν αὐτὸν ώσπερ ἀνδράποδον. Σωκράτης μεν γὰρ δλως εμάχετο πρός τον λόγον ως ούκ ούσης ακρασίας ούθένα γαρ υπολαμβάνοντα πράττειν παρά τὸ βέλτιστον, άλλὰ δι' ἄγνοιαν α.
- Arist. Eth. Eud. I 5. 1216 6. επιστήμας γαρ ψετ virtus scientia είναι πάσας τὰς ἀρετὰς (ὁ Σωκράτης), ώσθ' ἄμα συμβαίνειν είδέναι τε την δικαιοσύνην και είναι δίκαιον.
  - a. Propterea bonum et utile natura coniunctum, opinione tantum distractum esse statuebat. Cf. Xen. Mem. IV 6, 8 sq. Cic. de Off. III 11; de Leg. I 33, cf. Brandis Handb. II 1, 40 sq.
  - b. Plat. Lach. 194 D πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος, ὅτι ταῦτα ùγαθὸς ἕχαστος ήμ**ω**ν ἄπερ σοφός, ἃ **δ**ὲ ἀμαθής ταὐτα χακός.
    - e. Cf. Plat. Protag. 352 Bsq.
  - d. Plat. Protag. 345 D έγω γάρ σχεδόν τι οίμαι τουτο, ὅτι οὐδεὶς των σουων ανθρων ήγειται οὐθένα ανθρώπων έχόντα έξαμαρτάνειν οὐδὲ αίσχρά τε και κακά έκόντα ξργάζεσθαι, άλλ' εὐ ἴσασιν ὅτι πάντες οί τὰ αἰσχρά καὶ τὰ κακὰ ποιούντες ἄκοντες ποιούσι. Apolog. 25; Hipp. mai. 365 sq.; Xen. Mem. IV 2, 20. Anonym. de Iusto 375 D.
  - e. Virtutem, si sola boni scientia constat, apparet et unam esse et doceri posse. Cf. Brandis, Mus. Rh. I, 133 sq., Handb. 33 sq.
  - 202 Xen. Mem. IV 4, 12. Φημὶ γὰο ἐγιὸ τὸ νόμιμον δίκαιον iuris natura είναι. 'Αρα τὸ αὐτὸ λέγεις, ὧ Σώπρατες, νόμιμόν τε καὶ δίκαιον είναι; "Εγωγε, έφη. 13. Οὐ γὰρ αλσθάνομαί σου δποῖον νόμιμον ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πόλεως, έφη, γιγνώσκεις; Έγωγε, έφη. Καὶ τίνας τούτους νομίζεις; "Α οι πολίται, έφη, συνθέμενοι & τε δεί ποιείν και ων απέχεσθαι έγράψαντο. Οὐκοῦν, έφη, νόμιμος μεν αν είη δ κατά ταῦτα πολιτευόμενος, άνομος δε δ ταῦτα παραβαίνων; Πάνυ μεν οδυ, έφη. - 19. Αγράφους δέ τινας οίσθα,

divina

ἔφη, ὡ Ἱππία, νόμους; Τούς γ' ἐν πάση, ἔφη, χώρα κατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. Ἐχοις ὰν οὖν εἰπεῖν, ἔφη, δτι οἱ ἄν-θρωποι αὐτοὺς ἔθεντο; Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, οῖ γε οὔνε συνελθεῖν ἄπαντες ὰν δυνηθεῖεν οὔνε δμόφωνοὶ εἰσι; Τίνας οὖν, ἔφη, νομίζεις τεθεικέναι τοὺς νόμους τούτους; Ἐχὼ μέν, ἔφη, θεοὺς οἰμαι τοὺς νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώποις θεῖναι καὶ γὰρ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον νομίζεται θεοὺς σέβειν. — 25. Πότερον οὖν, ὡ Ἱππία, τοὺς θεοὺς ἡγεῖ τὰ δίκαια νομοθετεῖν ἢ ἄλλα τῶν δικαίων; Οὐκ ἄλλα μὰ Δί', ἔφη σχολῆ γὰρ ὰν ἄλλος γέ τις τὰ δίκαια νομοθετήσειεν εἰ μὴ θεός. Καὶ τοῖς θεοῖς ἄρα, ὡ Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκει.

a. Cf. Mem. IV 3, 16. Legum venerationem Socrates suis inculcat etiam apud Platonem Crit. 50 sq., quamquam in civitate Atheniensium multa vituperans, veluti multorum ac sortis dominationem (Xen. Mem. I 2, 9; IV 6, 12), et ad Cretensem et Lacedaemoniorum civitatem propensior (ib. III 5, 14; Plat. Crit. 52 E; Protag. 342 C).

par pari referendum Xen. Mem. II 6, 35. 'Εὰν δέ μοι ἔτι ἐξουσίαν δῷς λέγειν 203 περὶ σοῦ, ὅτι — — ἔγνωχας ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι νιχᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα τοὺς δ' ἐχθροὺς κακῶς, πάνυ ἂν οἶμαί σοι ἐπιτήδειον εἶναί με σύνθηρον τῶν ἀγαθῶν φίλων.

Cf. ib. II 2, 2; 3, 14. Contra ἀδικεῖσθαι praestare τῷ ἀδικεῖν apud Platonem (Gorg. 475 E) contra Polum evincit Socrates, cf. Plat. Crit. p. 49 A οὐτ' ἄρα ἀνταδικεῖν δεὶ οὐτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀν-θρώπων, οὐδ' ἀν ὁτιοῦν πάσχη ὑπ' αὐτῶν.

# Cyrenaici.

Diog. II 65. 'Αρίστιππος το μέν γένος ην Κυρηναίος, Aristippi 204 άφιγμένος δὲ Αθήναζε, καθά φησιν Αισχίνης, κατὰ κλέος Σωχράτους. οδτος σοφιστεύσας, ως φησι Φανίας δ Περιπατητικός δ Έρέσιος, πρώτος των Σωκρατικών μισθούς είσεπράξατο καὶ ἀπέστειλε χρήματα τῷ διδασκάλφ. καί ποτε πέμψας αὐτῷ μνᾶς είκοσι παλινδρόμους ἀπέλαβεν, εἰπόντος Σωχράτους το δαιμόνιον αυτώ μη επιτρέπειν εδυσχέραινε γὰο ἐπὶ τούτω. Ξενοφων τ' είχε πρός αὐτὸν δυσμενως διὸ καὶ τὸν κατὰ τῆς ἡδονῆς λόγον Σωκράτει κατὰ Αριστίππου περιτέθεικεν°. οὐ μὴν ἀλλὰ — ἐκάκισεν αὐτὸν καὶ Πλάτων εν τῷ Περὶ ψυχης A. 66. την δε ίκανδο άρμόσασθαι καὶ τόπφι καὶ χρόνφι καὶ προσώπφι, καὶ πᾶσαν περίστασιν άρμοδίως ύποκρίνασθαι. διὸ καὶ παρά Διονυσίω των άλλων εὐδοχίμει μάλλον, ἀεὶ τὸ προσπεσὸν εὐ διατιθέμενος. 68. ερωτηθείς τι αὐτῷ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας έφη τὸ δύνασθαι πάσι θαρρούντως δμιλείνε. — 83. φέρεται (αὐτοῦ) libr βιβλία τρία μέν ιστορίας των κατά Λιβύην απεσταλμένα Διονυσίω, εν δε εν ψ διάλογοι πέντε καὶ είκοσιν, οι μεν Ατθίδι οι δε Δωρίδι διαλέκτω γεγραμμένοι. — — 84. ένιοι δὲ καὶ διατριβών αὐτόν φασιν Εξ γεγραφέναι οἱ δ' οὐδ' όλως γράψαι, ων έστι καὶ Σωσικράτης δ 'Ρόδιος h.

a. Scripserunt de Aristippo: A. Wendt, de philos. Cyrenaica, Gott. 1841. H. de Stein, de phil. Cyr., part. I de vita Aristippi, Gott. 1855. Thrige, res Cyrenensium, Hafn. 1828.

b. Quam ob rem respici videtur Xen. Mem. I 2, 60.

e. Mem. II 1.

- d. Plat. Phaed. 59 C. Plurimi Socraticorum eum a magistro descivisse arbitrati sunt. Ab Aristotele Met. III 2. 996 a 32 (RP 206) sophistis adnumeratur.
- e. Horat. Ep. I 17, 23. Omnis Aristippum decuit color et status et res Tentantem maiora fere praesentibus aequum.
- f. Aut φιλοσόφων qui cum Dionysio fuisse dicuntur ut Aeschines et Plato, aut παρασίτων, v. Lucian. de Parasito 32 sq.
- ${\bf g.}$  Cf. Appul. Flor. p. 151 Bip., ubi tyranno id responsum dedisse perhibetur.
- h. Dialogorum titulos habes apud Diog. II 84, alium librorum catalogum ib. 85. Sosicrati de omnibus Aristippi quae ferebantur scriptis ambiguum fuit, item Aristocli (v. RP 205°). Certe a nemine quidquam ex Aristippi libris laudatur, nisi quod Theopompus ap. Athen. XI 508 C diatribas eius commemorat ut a Platone expilatas.
- schola Diog. II 86. 'Αριστίππου διήκουσεν ή θυγάτης 'Αρήτη \* 205 καὶ Αιθίοψ Πτολεμαεὺς καὶ 'Αντίπατρος Κυρηναῖος b. 'Αρήτης δὲ 'Αρίστιππος δ μητροδίδακτος ἐπικληθείς c, οδ Θεόδωρος δ ἄθεος, εἶτα θεός d. 'Αντιπάτρου δ' Ἐπιτιμήδης Κυρηναῖος, οδ Παραιβάτης, οδ Ἡγησίας δ πεισιθάνατος c καὶ 'Αννίκερις f.
  - a. Soror Aristippi Arete dicitur ab uno Aeliano Hist. An. III 40.
  - b. Huius meminit Cic. Tusc. V 112.
  - c. Aristocles ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 31. 763 d. Σωχράτους δ' έταῖρος 'Αρίστιππος ήν, ὁ τὴν καλουμένην Κυρηναϊκὴν συστησάμενος αἵρεσιν. - ἡν δ' ὁ 'Αρίστιππος ὑγρὸς πάνυ τὸν βίον καὶ ψιλήδονος. ἀλλ' οὐδὲν μὲν οὖτος ἐν τῷ φανερῷ περὶ τέλους διελέξατο, δυνάμει δὲ τῆς εὐδαιμονίας τὴν ὑπόστασιν ἔλεγεν ἐν ήδοναῖς κεῖσθαι. — τούτου γέγονεν ἀκουστὴς σὺν άλλοις καὶ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ 'Αρήτη, ῆτις γεννήσασα παὶδα ἀνόμασεν 'Αρίστιππον, δς ὑπακθεὶς ὑπ' αὐτῆς εἰς λόγους φιλοσοφίας μητροδίδακτος ἐκλήθη' δς καὶ σαφῶς ώρίσατο τέλος εἰναι τὸ ἡδέως ζῆν. Unde existimaveris hunc demum Aristippum nepotem certam formulam Cyrenaicis suppeditasse et desieris mirari, quod Aristoteles nunquam meminit Aristippi ut philosophi de moribus nova praecipientis. Sed aliter rem expedit Z. II 1 3, 296.
  - d. Hoc ad ludibrium, v. Diog. II 100. Aliis dicebatur Anniceridis discipulus (ibid. 98). Aetate primis Alexandri successoribus aequalis erat, v. Philo Quod omn. prob. lib. 18, p. 465; Diog. II 102. Librum reliquit Περί θεων inscriptum, quo omnes de diis opiniones de medio tollere conabatur (Diog. 97), cf. Krische Forsch. p. 236.

- e. Cic. Tusc. I 83. A malis igitur mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus. Et quidem hoc a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolemaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, quod multi iis auditis mortem sibi ipsi consciscerent. 84. Eius autem liber est ᾿Αποκαρτερῶν, quo¹ a vita quidam per inediam discedens revocatur ab amicis, quibus respondens vitae humanae enumerat incommoda. Cf. Plut. de Amore Prol. 5 p. 197, RP 212.
- f. Strabo XVII 21 p. 837 ἀνδρες εγένοντο γνώριμοι Κυρηναϊοι Αρίστιππός τε καὶ Αννίκερις ὁ δοκων επανορθωσαι την Κυρηναϊκήν αίρεσιν καὶ παραγαγείν ἀντ' αὐτῆς την Αννικερείαν. Suidas v. Αννίκερις eum sub Alexandro floruisse narrat.
- Sext. adv. Math. VII 11. Δοχοῦσι δὲ χατά τινας καὶ solam ethicam οἱ ἀπὸ τῆς Κυρήνης μόνον ἀσπάζεσθαι τὸ ἢθικὸν μέρος, παραπέμπειν δὲ τὸ φυσικὸν καὶ τὸ λογικὸν ὡς μηδὲν πρὸς τὸ εὐδαιμόνως βιοῦν συνεργοῦντα. καίτοι περιτρέπεσθαι τούτους ἔνιοι νενομίκασιν ἐξ ὧν τὸ ἢθικόν διαιροῦσιν εἴς τε τὸν περὶ τῶν αἰρετῶν καὶ φευκτῶν τόπον καὶ εἰς τὸν περὶ τῶν ααθῶν καὶ ἔτι εἰς τὸν περὶ τῶν πράξεων καὶ ἤδη τὸν περὶ τῶν αἰτίων καὶ τελευταῖον εἰς τὸν περὶ τῶν πίστεων τὸν τούτοις γὰρ ὁ περὶ τῶν αἰτίων τόπος, φασίν, ἐκ τοῦ φυσικοῦ μέρους ἐτύγχανεν, ὁ δὲ περὶ πίστεων ἐκ τοῦ λογικοῦ .
  - a. Eadem ex codem ut videtur fonte Seneca Ep. 89, 10.
  - b. Diog. II 92 των δε λογικών διά την εύχρηστίαν ηπτοντο.
  - e. Arist. Met. III 2. 996 a 32. ώστε διὰ ταῦτα τῶν σοφιστῶν τινες οἰον Αρίστιππος προεπηλάκιζεν αὐτάς (τὰς μαθηματικὰς τέχνας). ἐν μἐν γὰο ταῖς ἄλλαις τέχναις, καὶ ταῖς βαναύσοις, οἰον ἐν τεκτονικῆ καὶ σκιτικῆ, διότι βέλτιον ἡ χεῖρον λέγεσθαι πάντα, τὰς δὲ μαθηματικὰς οὐθένα ποιεῖσθαι λόγον περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν. Cf. Diog. II 92. Plut. Strom. ap. Euseb. Pr. Ev. I 8, 9 (Doxogr. 581).

mathematica despecta

οιλ Diog. II 87. Δοκεῖ δ' αὐτοῖς καὶ τέλος εὐδαιμονίας διαφέρειν. τέλος μὲν γὰρ εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἡδονήν, εὐδαιμονίαν δὲ τὸ ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἶς συναριθμοῦνται καὶ αἰ παρριχηκυῖαι καὶ αὶ μέλλουσαι. 88. εἶναί τε

ήδονή

<sup>1)</sup> in quo Bentley: quod libri.

την μερικήν ήδονην δι' αύτην αίρετην, την δ' εὐδαιμονίαν οὐ δι' αὐτην, ἀλλὰ διὰ τὰς κατὰ μέρος ήδονάς. πίστιν δ' εἶναι τοῦ τέλος εἶναι την ήδονην τὸ ἀπροαιρέτως ήμας ἐκ παίδων ψκειωσθαι πρὸς αὐτήν, καὶ τυχόντας αὐτης μηθέν ἐπιζητεῖν μηθέν τε οὕτω φεύγειν ὡς την ἐναντίαν αὐτη, ἀλγηδόνα. 87. μη διαφέρειν τε ήδονην ήδονης μηδὲ ήδιόν τι εἶναι το καὶ την μεν εἰδοκητην πασι ζώοις, τὸν δ' (πόνον) ἀποκρουστικόν. 90. λέγουσι δὲ μηδὲ κατὰ ψιλην τὴν δρασιν ἡ τὴν ἀκοὴν γίγνεσθαι ήδονάς. των γοῦν μιμουμένων θρήνους ήδέως ἀκούομεν, των δὲ κατ' ἀλήθειαν ἀηδως .— πολὺ μέντοι των ψυχικών τὰς σωματικάς ἀμείνους εἶναι καὶ τὰς ὀχλήσεις χείρους τὰς σωματικάς δθεν καὶ ταύταις κολάζεσθαι μάλλον τοὺς άμαρτάνοντας.

nihil nostrum nisi praesens tempus Aelian. Var. Hist. XIV 6. Πάνυ σφόδοα ερρωμένως 207 Β εψκει λέγειν δ Αρίστιππος παρεγγυων μήτε τοῖς παρελθούσιν επικάμνειν μήτε τῶν ἐπιόντων προκάμνειν εὐθυμίας γὰρ δεῖγμα τὸ τοιοῦτο καὶ ελεω διανοίας ἀπόδειξις. προσέταττε δὲ ἐφ΄ ἡμέρα τὴν γνώμην ἔχειν καὶ αδ πάλιν τῆς ἡμέρας ἐπ΄ ἐκείνψ τῷ μέρει, καθ' δ εκαστος ἡ πράττει τι ἡ ἐννοεῖ. μόνον γὰρ ἔφασκεν ἡμέτερον εἶναι τὸ παρόν, μήτε δὲ τὸ φθάνον μήτε τὸ προσδοκώμενον τὸ μὲν γὰρ ἀπολωλέναι, τὸ δὲ ἄδηλον εἶναι εἴπερ ἔσται δ.

- a. Cyrenaicam εὐδαιμονίαν ab Aristotelica distinguit Teichmüller,
   Einh. d. Aristot. Eudāmonie, Petersb. 1859. Mélanges gréco-romains
   T. II, p. 112. Pertinent haec ad primum Cyrenaicae doctrinae caput, περὶ αἰρειῶν καὶ ψευκιῶν.
- b. Haec verba pugnant cum illis quae infra (s. 90) leguntur: πολύ σωματικάς. Varie nodum expediunt Ritter hist. phil. II 103, Wendt phil. Cyr. 34, Zeller II 1<sup>3</sup> 307<sup>2</sup>.
- c. Quod Panaetius (Diog. II 87) et Cicero (Ac. II 139; de Fin. II 18. 19) contendunt Cyrenaicos bonum nisi in corporum voluptatibus posuisse nullum, ultra modum vituperantium est; cf. Plutarch. Qu. conv. VI 2, 7 p. 674 τοῦτο τεκμήριον μέγα τοῖς Κυρηναϊκοῖς τοῦ μὴ περὶ τὴν ὄψεν είναι μηδὲ περὶ τὴν ἀκοήν, ἀλλὰ πε εἰ τὴν διάνοιαν ήμων τὸ ἡδόμενον ἐπὶ τοῖς ἀκούσμασι καὶ θεάμασι».
- d. Inde Cyrenaicorum voluptas μονόχρονος dieta, cf. Athen. XII 544\*; Diog. II 66.

- NS A Diog. II 86. Αύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ήδο- πάθη νήν τὴν μὲν λείαν κίνησιν τὴν ήδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν\*.
- \*\*\* Aristocles ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 31. Τρεῖς γὰρ condicto animi ἔφη (ὁ ᾿Αρίστιππος) καταστάσεις εἶναι περὶ τὴν ἡμετέραν σύγκρασιν μίαν μέν, καθ ἢν ἀλγοῦμεν, ἐοικυῖαν τῷ κατὰ βάλασσαν χειμῶνι, ἐτέραν δέ, καθ ἢν ἡδόμεθα, τῷ λείψ κύματι ἀφομοιούμενοι εἶναι γὰρ λείαν κίνησιν τὴν ἡδονήν, οἰρίψ παραβαλλομένην ἀνέμψ τὴν δὲ τρίτην μέσην εἶναι κατάστασιν, καθ ἢν οὕτε ἀλγοῦμεν οὕτε ἡδόμεθα, γαληνῆ παραπλησίαν οδσαν b.
  - a. Diog. II 89. Ἡ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις, ὡς εἴρηται πας doloris vacatio Ἐπιχούρφ, δοχεὶ αὐτοῖς μὴ εἰναι ήδονή, οὐδὲ ἡ ἀηδονία ἀλγηδών ἐν χινήσει γὰρ εἰναι ἀμφότερα, μὴ οὔσης τῆς ἀπονίας ἡ τῆς ἀηδονίας χινήσεως, ἐπεὶ ἡ ἀπονία οἱονεὶ χαθεύδοντός ἐστι χατάστασις.
  - b. Haec animi condicio non dicitur πάθος, propterea quod non sentitur. Accuratius igitur Diog. II 85 de Aristippo: τέλος δ' ἀπέφαινε τὴν λείαν χένησιν εἰς αἴσθησιν ἀναδιδομένην.
- ΤΟ Diog. II 88. Εἶναι δὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν κὰν ἀπὸ sapientis vita τῶν ἀσχημοτάτων γένηται. εἰ γὰρ καὶ ἡ πράξις ἄτοπος εἴη, ἀλλὶ οὖν ἡ ἡδονὴ δι αὐτὴν αἰρετὴ καὶ ἀγαθόν. 93. μη- δέν τε εἶναι φύσει δίκαιον ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν, ἀλλὰ νόμιν καὶ εἴθει. ὁ μέντοι σπουδαῖος οὐδὲν ἄτοπον πράξει διὰ τὰς ἐπικειμένας ζημίας καὶ δόξας τε εἶναι δὲ τὸν σοφόν. 89. δύνασθαι δὲ φασι καὶ τὴν ἡδονήν τινας μὴ αἰρεῖσθαι κατὰ διαστροφήν το 91. ἀρέσκει δ΄ αὐτοῖς μήτε τὸν σοφὸν πάντα ἡδέως ζῆν μήτε πάντα φαῦλον ἐπιπόνως, ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον. ἀρκεῖ δὲ κῶν κατὰ μίαν τις προσπίπτουσαν ἡδέως ἐπανάγῃ το τὴν φρόνησιν ἀγαθὸν μὲν εἶναι λέγουσιν, οὐ δι ἑαυτὴν δὲ αἰρετήν, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐξ αὐτῆς περιγιγνόμενα. τὸν φίλον τῆς χρείας ε΄νεκα καὶ γὰρ μέρος σώματος μέχρις ἀν παρῖ ἀσπάζεσθαι. τῶν ἀρετων ἐνίας καὶ περὶ τοὺς ἄφρονας συνίστασθαι. τὴν σωματικὴν ἄσκησιν συμβάλλεσθαι πρὸς ἀρετῆς .

<sup>1)</sup> Emperius malebat ἐπαναλάβη: "id est tollere et in usum suum conferre".

ἀνάληψιν. τὸν σοφὸν μήτε φθονήσειν μήτε ἐρασθήσεσθαι ἢ δεισιδαιμονήσειν γίγνεσθαι γὰρ ταῦτα παρὰ κενὴν δόξαν. λυπήσεσθαι μέντοι καὶ φοβήσεσθαι φυσικῶς γὰρ γίγνεσθαι. 92. καὶ τὸν πλοῦτον δὲ ποιητικὸν ἡδονῆς εἶναι, οὐ δι' αὐτὸν αἰρετὸν ὄντα. 72. τὰ ἄριστα ὑπετίθετο (δ' Αρίστιππος) τῷ θυγατρὶ ' Αρήτῃ, συνασκῶν αὐτὴν ὑπεροπτικὴν τοῦ πλέονος εἶναι.

voluptatis dominus

- Stob. Flor. 17, 18. ᾿Αριστίππου Κρατεῖ ήδονης οὐχ δ 209 Β ἀπεχόμενος, ἀλλ᾽ δ χρώμενος μέν, μὴ προεκφερόμενος δέ, ὥσπερ καὶ νεὼς καὶ ἵππου οὐχ δ μὴ χρώμενος, ἄλλ᾽ δ μετάγων ὅποι βούλεται  $^{4}$ .
- a. Diog. II 68. 'Ερωτηθείς ποτε (ό 'Αρίστιππος), τί πλέον έχουσιν οί φιλόσοφοι, έφη ' έὰν πάντες οί νόμοι ἀναιρεθωσιν, όμοίως βιωσόμεθα. De patriae amore y. ib. 89.
- b. I. e. propter perversitatem animi. Sapiens invidia, amore, superstitione laborat nunquam, penderet enim in hisce a sola opinione inani: sed metuit et dolet, quippe in quibus pendeat a natura. Haec de sapiente doctrina videtur ad caput  $\pi \varepsilon \rho l$   $\tau \varpi \nu$   $\pi \rho \alpha \xi \varepsilon \omega \nu$  pertinere.
- c. Etiam mores et virtutes non per se aestimantur, sed ita demum, si voluptates inde efficiantur.
- d. Virtutis igitur compos ὁ ἀεὶ τὸ προσπεσὸν εὐ διατιθέμενος, qualis erat ipse Aristippus (RP 204), qui voluptati esse non inserviendum discipulis praecipiebat temperantiamque apprime commendabat, v. Diog. II 69. 75; Plut. de Cupid. Divit. 3; Horat. Ep. I 1, 18.

sensuum fides

Sext. Math. VII 191. Φασὶν οἶν οἱ Κυρηναϊκοὶ κριτήρια 210 εἶναι τὰ πάθη καὶ μόνα καταλαμβάνεσθαι καὶ ἀδιάψευστα τυγχάνειν, τῶν δὲ πεποιηκότων τὰ πάθη μηδὲν εἶναι καταληπτὸν μηδὲ ἀδιάψευστον². ὅτι μὲν γὰρ λευκαινόμεθα, φασί, καὶ γλυκαζόμεθα, δυνατὸν λέγειν ἀδιαψεύστως καὶ ἀνεξελέγκτως ὅτι δὲ τὸ ἐμποιητικὸν τοῦ πάθους λευκόν ἐστιν ἡ γλυκό ἐστιν, οἰχ οἶόν τ' ἀποφαίνεσθαι. 192. εἰκὸς γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ μὴ λευκοῦ τινα λευκαντικῶς διατεθήναι καὶ ὑπὸ μὴ γλυκόος γλυκανθήναι. καθὰ γὰρ ὁ μὲν σκοτωθεὶς καὶ ἰκτεριῶν ἀχραντικῶς ὑπὸ πάντων κινεῖται, ὁ δὲ ὀφθαλμιῶν ἐρυθαίνεται, ὁ δὲ παραπιέσας τὸν ὀφθαλμὸν ὡς ὑπὸ δυοῖν κινεῖται, ὁ δὲ μεμηνὼς δισσὰς ὁρῷ τὰς Θήβας (Eurip. Bacch. 946) καὶ δισσὸν φαντάζεται τὸν ἡλιον, 193. ἐπὶ



πάντων δε τούτων το μεν δτι τόδε τι πάσχουσιν, οίον ωχραίνονται ή εξυθαίνονται ή δυάζονται, άληθές, τὸ δε δτι ώγρόν έστι τὸ κινοῦν αὐτοὺς ἢ ένερευθές ἢ διπλοῦν ψεῦδος είναι νενόμισται, ούτω καὶ ήμας εὐλογώτατόν ἐστι πλέον των οικείων παθών μηδεν λαμβάνειν δύνασθαι. δθεν ήτοι τὰ πάθη φαινόμενα θετέον ή τὰ ποητικά των παθων. 195. Ενθεν οὐδὲ κριτήριόν φασιν εἶναι κοινὸν ἀνθρώπων. ὀνόματα δὲ ποινά τίθεσθαι τοῖς πρίμασιν, 196. λευκὸν μέν γάρ τι παὶ γλυκὸ καλούσι κοινώς πάντες, κοινὸν δέ τι λευκὸν ή γλυκὸ ούχ έχουσιν. Εκαστος γάρ του ίδίου πάθους αντιλαμβάνεται.

- a. Sext. Math. VI 53 οί τε γὰρ ἀπὸ τῆς Κυρήνης φιλόσοφοι μόνα φασίν ὑπάρχειν τὰ πάθη, ἄλλο δὲ οὐδέν δθεν καὶ τὴν φωνὴν μὴ οὐσαν πάθος άλλὰ πάθους ποιητικήν μή γίγνεσθαι των ὑπαρκτων-Extrema non tam ipsorum Cyrenaicorum sunt, quam Sexti haec ex praemissis concludentis. Cf. Diog. II 92; Plut. adv. Col. 24; Cic. Ac. II 20.
- b. Continetur his doctrina περὶ αἰτίων, quae esse quidem posse causas rerum concedit, cognosci posse negat, physicam igitur omnem de medio tollit. Cf. Protagorae doctrina, RP 179.
- Diog. Η 98. Τέλος δ' υπελάμβανε (δ Θεόδωρος) χαράν \* Theodori καὶ λύπην, τὴν μὲν ἐπὶ φρονήσει τὴν δ' ἐπὶ ἀφροσύνη: άγαθά δὲ φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην, κακά δὲ τὰς ἐναντίας ξξεις, μέσα δὲ ήδονὴν καὶ πόνον. ἀνήρει δὲ καὶ φιλίαν διὰ τὸ μήτε εν ἄφροσιν αὐτὴν εἶναι μήτ εν σοφοῖς τοῖς μεν γὰς της χρείας ἀναιρεθείσης καὶ τὴν φιλίαν ἐκποδών εἶναι, τοὺς δὲ σοφοὺς αὐτάρκεις ὑπάρχοντας μὴ δεῖσθαι φίλων. έλεγε δε καὶ εύλογον είναι τὸν σπουδαϊον ύπερ της πατρίδος μη εξαγαγείν αυτόν ου γαρ αποβάλλειν την φρόνησιν ένεκα της των αφρόνων ωφελείας. 99. είναι τε πατρίδα τὸν κόσμον. κλέψειν τε καὶ μοιχεύσειν καὶ ἱεροσυλήσειν ἐν καιρῷ. μηδέν γὰρ εἶναι τούτων φύσει αἰσχρὸν τῆς ἐπ' αὐτοῖς δόξης αλρομένης, η σύγκειται ένεκα της των αφρόνων συνοχης. φανερώς δε τοις ερωμένοις άνευ πάσης ύφοράσεως χρήσεσθαι τὸν σοφόν.
  - a. Χαράν et ήδονὴν censuisse videtur ita differre, ut hanc extrinsecus effici, illam in interiore animi affectu positam esse diceret.
- Diog. Π 93. Οἱ δὲ Ἡγησιακοὶ λεγόμενοι σκοποὺς μέν Hegesine είχον τούς αὐτούς, ήδονὴν καὶ πόνον. — 94. τὴν εὐδαι-Hist. Phil. Ed. VII.

μονίαν δλως άδύνατον είναι τὸ μέν γάρ σωμα πολλων αναπεπλησθαι παθημάτων, την δε ψυχην συμπαθείν τῷ σώματι καὶ ταράττεσθαι, την δὲ τύχην πολλά τῶν κατ' έλπίδα κωλύειν, ώστε διά ταῦτα ἀνύπαρκτον τὴν εὐδαιμονίαν είναι. τήν τε ζωήν και τὸν θάνατον αίρετόν. φύσει τε οὐδεν ήδὸ ἢ ἀηδὲς ὑπελάμβανον, διὰ δὲ σπάνιν ἢ ξενισμὸν ἢ κόρον τοὺς μεν ήδεσθαι τοὺς δ' ἀηδως έχειν. πενίαν καὶ πλούτον πρός ήδονης λόγον είναι οὐδέν μη γαρ διαφερόντως ήδεσθαι τούς πλουσίους ή τούς πένητας. δουλείαν επίσης ελευθερία αδιάφορον πρός ήδονης μέτρον, καὶ εὐγένειαν δυσγενεία καὶ δόξαν άδοξία. 95. καὶ τῷ μὲν ἄφρονι τὸ ζῆν λυσιτελὲς είναι, τῷ δὲ φρονίμω ἀδιάφορον ». τόν τε σοφὸν ἑαυτοῦ Ενεχα πάντα πράξειν οὐδένα γὰρ ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων έπίσης ἄξιον αὐτῷ. κὰν γὰρ τὰ μέγιστα δοκῆ παρ ἄλλου καρπούσθαι, μη είναι αντάξια ων αύτος παράσχη. έλεγον τὰ άμαρτήματα συγγνώμης τυγχάνειν οὐ γὰρ έκόντα άμαρτάνειν, άλλά τινι πάθει κατηναγκασμένον 1. καὶ μή μισήσειν, μαλλον δε μεταδιδάξειν. τόν τε σοφον ούχ ούτω πλεονάσειν εν  $au ilde{\eta}$  των άγαθων αίρέσει, ως εν  $au ilde{\eta}$  των κακων φυγή, τέλος τιθέμενον τὸ μὴ ἐπιπόνως ζην μηδὲ λυπηρώς. 96. δ δή περιγίγνεσθαι τοῖς ἀδιαφορήσασι περὶ τὰ ποιητικὰ της ήδονης.

a. De vitae contemtu cf. RP 205 e.

Anniceridis doctrina Clem. Strom. II 498 P. Οἱ δὲ ἀννικέρειοι καλούμενοι 218 A ἐκ τῆς Κυρηναϊκῆς διαδοχῆς τοῦ μὲν ὅλου βίου τέλος οὐδὲν ὡρισμένον ἔταξαν· ἑκάστης δὲ πράξεως ἴδιον ὑπάρχειν τέλος, τὴν ἐκ τῆς πράξεως περιγιγνομένην ήδονήν. οδτοι οἱ Κυρηναϊκοὶ τὸν ὅρον τῆς ἡδονῆς Ἐπικούρου, τοῦτ ἔστι τὴν τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσιν ἀθετοῦσιν νεκροῦ κατάστασιν ἀποκαλοῦντες· χαίρειν γὰρ ἡμᾶς μὴ μόνον ἐπὶ ἡδοναῖς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ὁμιλίαις καὶ ἐπὶ φιλοτιμίαις.

amicitia Diog. Π 96. 'Απέλιπον δὲ (οἱ 'Αννικέφειοι) καὶ φιλίαν ἐν 213 Β βίψ καὶ χάφιν καὶ πρὸς γονέας τιμὴν καὶ ὑπὲρ πατρίδος τι πράξειν· δθεν διὰ ταῦτα, κὰν ὀχλήσεις ἀναδέξηται ὁ σοφός,

<sup>1)</sup> Alii codd. πιεζόμενον.

οὐδὲν ἦττον εὐδαιμονήσει, κὰν ὁλίγα ἡδέα περιγένηται αὐτῷ. τήν τε τοῦ φίλου εὐδαιμονίαν δι αὐτὴν μὴ εἶναι αἰρετήν : μηδὲ γὰρ αἰσθητὴν τῷ πέλας ὑπάρχειν. μὴ εἶναί τε αὐτάρκη τὸν λόγον πρὸς τὸ θαρρῆσαι καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης ὑπεράνω γενέσθαι. δεῖν δ' ἀνεθίζεσθαι διὰ τὴν ἐκ πολλοῦ συντραφεῖσαν ἡμῖν φαύλην διάθεσιν. 97. τόν τε φίλον μὴ διὰ τὰς χρείας μόνον ἀποδέχεσθαι, ὧν ὑπολειπουσῶν μὴ ἐπιστρέφεσθαι, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν γεγονυῖαν εἴνοιαν, ῆς ἕνεκα καὶ πόνους ὑπομενεῖν. καίτοι τιθέμενον ἡδονὴν τέλος καὶ ἀχθόμενον ἐπὶ τῷ στέρεσθαι αὐτῆς ὅμως ἑκουσίως ὑπομένειν διὰ τὴν πρὸς τὸν φίλον στοργήν.

# Cynici.

Antisthana

- Diog. VI 1. 'Αντισθένης 'Αντισθένους 'Αθηναΐος. ἐλέ-214 γετο δ' οὐκ είναι ίθαγενής - εδόκει γάρ είναι Θράττης μητρός. — — οδτος κατ' άρχας μεν ήκουσε Γοργίου του φήτορος. όθεν το φητορικόν είδος εν τοῖς διαλόγοις επιφέρει. — 2. εστερον δε παρέβαλε Σωκράτει, και τοσούτον ώνατο αύτου, ώστε παρήνει τοῖς μαθηταῖς γενέσθαι αὐτῷ πρός Σωκράτην συμμαθητάς οίκων τ' έν Πειραιεί καθ' έκάστην ημέραν τους τετταράκοντα σταδίους ανιών ήκουε Σωκράτους, παρ' οδ καὶ τὸ καρτερικὸν λαβών καὶ τὸ ἀπαθές ζηλώσας κατήρξε πρώτος του κυνισμού. 8. στρέψαντος αὐτοῦ τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίβωνος εἰς τὸ προφανές Σωκράτης ἰδών φησιν Όρω σου διά του τρίβωνος την φιλοδοξίαν. 13. διελέγετο δ' εν τῷ Κυνοσάργει γυμνασίφ μικρὸν ἄποθεν τῶν πυλών . 89εν τινές καὶ την κυνικήν φασιν έντευθεν όνομασθηναι. αὐτὸς τ' ἐπεκαλεῖτο Απλοκύων, καὶ πρώτος εδίπλωσε τὸν τρίβωνα, - καὶ μόνφ αὐτῷ έχρῆτο, βάκτρον τ' ανέλαβε καὶ πήραν. 15. φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα<sup>δ</sup>. 18. δ Τίμων δὲ διὰ τὸ πληθος (των αὐτοῦ συγγραμμάτων) επιτιμών αὐτῷ παντοφυή φλέδονά φησιν αὐτόν°.
- a. Quam ob rem a Platone Soph. 251 Β γέρων δψιμαθής appellari videtur (RP 221 b). De vitae tempore non satis constat, cf. Z. II 1 3, 241 2.
- b. Hoc gymnasio, quod erat Herculi sacrum, utebantur of νόθοι,
   v. Plut. Themist. 1, 2.
- c. Aliis Cynici dicti videbantur propter mores quasi caninos (David in Arist., Schol. 23 a 42 Br.), aliis propter dicacitatem (Philop. ib. p. 35 a 5).

- d. Alia ad mores, alia ad artem oratoriam, alia ad Homeri interpretationem pertinebant. Prae ceteris laudatur Hercules dialogus, qui deus Cynicae sectae quasi patronus esse putabatur, RP 217. 218; Lobeck Aglaoph. p. 159 h. Grammatici Antisthenem inter optimos Attici sermonis auctores numerabant, v. Phrynich. ap. Phot. Bibl. cod. 158, p. 101 b Bk. Exstant duae eius declamationes (Aiax, Ulixes), quae dubium est num sint genuinae.
- e. Librorum reliquias collegit A. W. Winckelmann, Turici 1842. De vita et scriptis disputaverunt: Ad. Müller, de A. Cynici vita et scriptis, Dresd. 1860. K. Urban, ü. d. Erwähnungen d. Phil. des A. i. d. plat. Schrift., Kgsbg. 1882. F. Dümmler, Antisthenica, Hal. 1882.
- Diog. VI 20. Διογένης Ίκεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. Diogenes 21. γενόμενος δὲ 'Αθήνησιν 'Αντισθένει παρέβαλε. — τοὐντεύθεν διήκουσεν αὐτού καὶ άτε φυγάς ών ωρμησεν έπὶ τὸν εὐτελή βίου. - 71. τὸν αὐτὸν χαρακτήρα τοῦ βίου λέγων διεξάγειν δπες καὶ Ἡρακλης, μηδεν ελευθερίας προκρίνων. — 79. Δημήτριος δ' εν τοῖς 'Ομωνύμοις φησὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας 'Αλέξανδρον μεν εν Βαβυλώνι, Διογένην δ' εν Κορίνθω τελευτήσαι. — 80. Σωσικράτης δέ — καὶ Σάτυρος — οὐδέν είναι Διογένους (σύγγραμμα) φασί. — 85. Κράτης Ασκώνδου Crates Θηβαίος, καὶ οδτος των ελλογίμων του Κυνός μαθητων.
- a. Cf. RP 219. Eodem facit quod narrat de Diogene Cynico Diog. VI 69: ξρωτηθείς τι κάλλιστον έν ανθρώποις έψη παρρησία. Lucian. Dial. mort. XI 3 ab Antisthene Diogenes, a Diogene Crates hereditariam dicitur accepisse σοφίαν, αὐτάρχειαν, ἀλήθειαν, παρρησίαν, έλευθερίαν. De Diogenis dicacitate v. Dio Chrys. VIII 275 R.
- b. Librorum index ap. Diog. VI 80. Eorum quos Sotion genuinos censebat tabula ibid. Sententiae multae modo Antistheni modo Diogeni tribuuntur. — Scripserunt de Diogene: Steinhart in Ersch. et Grub. Encycl. vol. XXX s. v. Goettling, Diogenes d. Cyniker o. d. Philos. d. griech. Proletariats, ges. Abh. I 251 ss. Dümmler, Antisthenic. p. 64-74.
- c. Nobilis inter Cynicos erat Hipparchia, Cratetis uxor philosopha, cf. Diog. VI 96. — De Cratete scripsit Postumus, Groning. 1823.
- 216 Diog. VI 103. 'Αρέσκει οὖν αὐτοῖς (τοῖς Κυνικοῖς) τὸν litterae inutiles λογικόν καὶ τὸν φυσικόν τόπον περιαιρεῖν — —, μόνω δὲ προσέχειν τῷ ἡθικῷ. καὶ δπερ τινές ἐπὶ Σωκράτους, τοῦτο Διοκλής επί Διογένους αναγράφει, τοῦτον φάσκων λέγειν Δεῖ ζητεῖν

δττι τοι εν μεγάροισι κακόν τ' άγαθόν τε τέτυκται.

παραιτούνται δε καὶ τὰ εγκύκλια μαθήματα γράμματα γούν μή μανθάνειν έφασκεν δ Αντισθένης τούς σώφρονας γενομένους, ίνα μη διαστρέφοιντο τοῖς άλλοτρίοις».

a. Haec et quae similia leguntur ap. Diog. VI 11 (RP 218 A) videntur in maius aucta esse, ad priores Cynicos a posterioribus translato quod hi demum prae se ferebant litterarum fastidio. Antisthenes etsi a Cicerone ad Att. XII 38, 4 dicitur homo acutus magis quam eruditus, tamen multam litteris operam navavit, cf. RP 214 d. 220. 221.

summum bonum

Diog. VI 104. 'Αρέσκει δ' αὐτοῖς (τοῖς Κυνικοῖς) καὶ 217 Λ τέλος είναι τὸ κατ' ἀρετὴν ζην, ὡς Αντισθένης φησὶν ἐν τῷ Ήρακλεῖ. — 2. Καὶ ὅτι ὁ πόνος ἀγαθὸν συνέστησε (ὁ Αντιlabor bonum σθένης) διά τοῦ μεγάλου 'Ηρακλέους καὶ τοῦ Κύρου, τὸ μεν άπὸ των Ελλήνων τὸ δὲ ἀπὸ των βαρβάρων έλχύσας. 3. Έλεγέ τε συνεχές Μανείην μαλλον ή ήσθείην ..

Stob. Flor. 29, 65. Αντισθένους. 'Ηδονάς τὰς μετὰ 217 Β et vera voluptas τοὺς πόνους διωκτέον, ἀλλ' οὐγὶ τὰς πρὸ τῶν πόνων.

contemptio voluptatis

- Diog. VI 71. Δέον οὖν (ἐλεγεν δ Διογένης) ἀντὶ τῶν 217 C άχρήστων πόνων τους κατά φύσιν έλομένους ζην ευδαιμόνως, παρά την ἄνοιαν κακοδαιμονούσι. καὶ γὰρ αὐτή της ήδονης ή καταφρόνησις ήδυτάτη προμελετηθείσα, καὶ ώσπερ οί συνεθισθέντες ήδέως ζην αηδώς επὶ τοὐναντίον μετίασιν, ούτως οι τοιναντίον ασκηθέντες ήδιον αυτών των ήδονων καταφρονοῦσι b.
- a. Similia placita respicit Plato Phileb. 44 C, ubi meminit Mar μεμισηχότων την της ήδονης δύναμιν χαι νενομιχότων οὐδεν ύγιες. Item Arist. Eth. Nic. X 1. 1172 27 οι μεν γάρ τάγαθον ήδονην λέγουσιν, οί δ' έξ έναντίας χομιδή φαϋλον, οί μέν ίσως πεπεισμένοι ούτω και έχειν, οί δε οιόμενοι βέλτιον είναι πρός τον βίον ήμων αποφαίνειν την ήδονην των φαύλων, και εί μή έστιν όξπειν γάο τους πολλούς πρός αὐτὴν καὶ δουλεύειν ταϊς ήδοναῖς, διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίον άγειν ελθείν γάρ αν ούτως επί το μέσον.

verae divitiae

b. Xenoph. Conv. 4, 34. Antisthenes: νομίζω, & ἀνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐχ ἐν τῷ οἴχῳ τὸν πλοῦτον χαὶ τὴν πενίαν ἔχειν ἀλλ' ἐν ταις ψυχαις. - 41. και πολύ πλειον διαφέρει πρός ήδονήν, δταν άναμείνας τὸ δεηθήναι προσφέρωμαι ή δταν τινί των τιμίων χρώμαι. — 42. άλλα μην και πολύ δικαιοτέρους γε είκος είναι τούς εὐτέλειαν μαλλον ή πολυχοηματίαν σχοπούντας οίς γὰρ μάλιστα τὰ παρόντα άρχει ηχιστα των άλλοτρίων δρέγονται. άξιον δ' έννοησαι ώς χαι έλευθερίους ό τοιούτος πλούτος παρέχεται.

- PISA Diog. VI 105. 'Αρέσκει δε αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρετὴν δινirtus doceri
  δακτὴν εἶναι, καθά φησιν 'Αντισθένης ἐν τῷ 'Ηρακλεῖ, καὶ
  ἀναπόβλητον ὑπάρχειν' ἀξιέραστόν τε τὸν σοφὸν καὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ ὁμοίψ. 11. τήν τε ἀρετὴν τῶν
  ἔργων εἶναι μήτε λόγων πλείστων δεομένην μήτε μαθημάτων.
   13. τεῖχος ἀσφαλέστατον φρόνησιν μήτε γὰρ καταρρεῖν prudentia
  μήτε προδίδοσθαι. τείχη κατασκευαστέον ἐν τοῖς αὑτῶν
  ἀναλώτοις λογισμοῖς b.
- πε Β Diog. VI 70. Διττὴν δὲ ἔλεγεν (δ Διογένης) εἶναι τὴν exercitatio ἄσκησιν, τὴν μὲν ψυχικήν, τὴν δὲ σωματικήν. εἶναι δ΄ ἀτελῆ τὴν ἐτέραν χωρὶς τῆς ἔτέρας. 71. οὐδέν γε μὴν ἔλεγε τὸ παράπαν ἐν τῷ βίψ χωρὶς ἀσκήσεως κατορθούσθαι, δυνατὴν δὲ ταύτην πᾶν ἐκνικῆσαι. 7. ἐρωτηθεὶς (δ ᾿Αντισθένης) τί τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, ἔφη· Τὸ κακὰ ἀπομαθεῖν ¹. 8. ἔρωτηθεὶς ὑπό του τί ποιῶν καλὸς κὰγαθὸς ἔσοιτο, ἔφη· Εἰ τὰ κακὰ ἃ ἔχεις δτι φευκτά ἐστι μάθοις παρὰ τῶν εἰδότων.
  - a. Plut. Stoic. Repugn. 14, 4. 1039 τοῦ ἀντισθένους τὸ Δεῖν ατὰσθαι νοῦν ἢ βρόχον.
  - b. Quod virtutem  $q \rho \acute{o} \nu \eta \sigma \iota \nu$  esse et doceri posse obtinebant, consenserunt cum Socrate (RP 196); quamquam in incerto relinquebatur quanam in re  $\phi \rho \acute{o} \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  ponenda esset. Id notat Plato Rep. VI 505 B. Αλλά μην και τόδε γε οίσθα, ότι τοῖς μεν πολλοῖς ήδονη δοκεῖ είναι τὸ ἀγαθόν, τοῖς δὲ κομιμοτέροις φρόνησις, και δτι γε οί τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχουσι δεῖξαι ήτις φρόνησις, ἀλλ' ἀναγκάζονται τελευτώντες τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φάναι.
  - 219 Diog. VI 11. Αὐτάρκη γὰρ τὴν ἀρετὴν εἶναι πρὸς εὐδαι-saplentis libertas μονίαν, μηδενὸς προσδεομένην ὅτι μὴ Σωκρατικῆς ἰσχύος —, τήν τ' ἀδοξίαν ἀγαθὸν καὶ ἴσον τῷ πόνψ<sup>\*</sup>. 105. ᾿Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ λιτῶς βιοῦν, αὐτάρκεσι χρωμένοις σιτίοις καὶ τρίβωσι μόνοις, πλούτου καὶ δόξης καὶ εὐγενείας καταφρονοῦσιν. ἔνιοί τε γοῦν καὶ βοτάναις καὶ παντάπασιν ὕδατι χρῶνται ψυχρῷ σκέπαις τε ταῖς τυχούσαις καὶ πίθοις, καθάπερ Διογένης, δς ἔφασκε θεῶν μὲν ἴδιον εἶναι μηδενὸς

Τὸ — ἀπομαθεῖν nonnulli codic. Diog. et similiter Floril. Laur.
 (Stob. Flor. IV 193 Mein.): τὸ περιαιρεῖν, ἔφη, τὸ ἀπομανθάνειν (= hoc agere ne dediscas quae didiceris) ex aliis cod. Menagius, Cobet.

δεῖσθαι, των δὲ θεοῖς δμοίων τὸ ὀλίγων χρήζειν . - - τὰ άδιάφορα δὲ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας ἀδιάφορα λέγουσιν. — 11. τὸν σοφὸν οὐ κατὰ τοὺς κειμένους νόμους πολιτεύσεσθαι, άλλὰ κατά τὸν της ἀρετης. γαμήσειν τε τεκνοποιίας χάριν ταῖς εὐφυεστάταις 1 συνιόντα γυναιξί. καὶ ἐρασθήσεσθαι δέ· μόνον γὰρ εἰδέναι τὸν σοφὸν τίνων χρη ἐρᾶν. 12. — τῷ σοφῷ ξένον οὐδὲν οὐδ' ἄπορον. — 72. μόνην τε δρθήν πολιτείαν είναι την εν κόσμως (έλεγεν δ Διογένης). έλεγε δε καί κοινάς είναι δείν τὰς γυναϊκας γάμον μηδένα νομίζων α, άλλὰ τὸν πείσαντα τῆ πεισθείση συνείναι κοινούς δὲ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς υίέας. 73. μηδέν τε άτοπον είναι εξ ίερου τι λαβείν. η των ζώων τινός γεύσασθαι μηδ' ανόσιον είναι το καί των ανθρωπείων κρεων άψασθαι, ως δήλον έκ των αλλοτρίων *ลิ*ปิดัง.

- a. Marc. Antonin. VII 36. 'Αντισθενικόν' βασιλικόν μέν εὖ πράττειν κακως δ' ἀκούειν. Cf. Epict. Diss. IV 5; Diog. VI 3.
  - b. Cf. Socrates RP 200 A.
- c. Diog. VI 63 έρωτηθείς πόθεν είη Κοσμοπολίτης, έφη, cf. ib. 93. Ad Socratem simile dictum refert Cic. Tusc. V 108. — Stob. Floril. 45, 28 'Αντισθένης έρωτηθείς πῶς ἄν τις προσέλθοι πολιτεία είπε Καθάπεο πυοι μήτε λίαν έγγύς, ίνα μη καης, μήτε πόροω, ίνα μη διγώσης.
- d. Similia Antistheni placuisse videntur, v. Xenoph. Conv. 4, 38. Diog. VI 3. 4.
- Philodem. de Pietate c. 7ª. Dox. 538. Παρ' Αντισθένει 220 A dii δ' εν μεν τῷ Φυσικῷ λέγεται τὸ κατὰ νόμον εἶναι πολλούς θεούς, κατά δὲ φύσιν ἕνα ».

deus nemini similis

Clem. Protrept. 61 P. Αντισθένης — θεὸν οὐδενὶ ἐοικέναι 220 Β φησίν διόπες αὐτὸν οὐδεὶς ἐχμαθεῖν ἐξ εἰκόνος δύναται .

- a. Cic. Deor. Nat. I 32. Antisthenes in eo libro, qui Physicus inscribitur, populares deos multos, naturalem unum esse dicens tollit vim et naturam deorum. Cf. Krische Forsch. p. 234 sq.
- b. Cf. Clem. Strom. V 714 P. De sapientium cum dis propinquitate v. Stob. Floril. Append. p. 199 Mein. 'Αντισθένης έρωτηθείς ίπό τινος τι διδάξει τὸν υίὸν είπεν. Εὶ μὲν θεοῖς μέλλει συμβιοῦν φιλόσοφον, εὶ δ' ἀνθρώποις ἡήτορα. Diog. VI 72 (τοιούτους λόγους ήρώτα ὁ Διο-

<sup>1)</sup> ἀφυεστάταις nescio an recte Hermann, Winckelmann.

γένης) πάντα των θεων έστι· φίλοι δὲ τοὶς σοφοίς οί θεοί κοινὰ δὲ τὰ των φίλων· πάντα ἄρα των σοφων. Cf. ib. VI 37.

- ει Α Εpictet. Diss. Ι 17. ἀντισθένης λέγει δτι ἀρχὴ nomins παιδεύσεως ή των δνομάτων ἐπίσκεψις.
- πι Β Arist. Met. V 29. 1024 32. Διὸ ἀντισθένης ψέστο simplex εὐήθως μηθὲν ἀξιῶν λέγεσθαι πλὴν τῷ οἰκείῳ λόγῳ εν ἐφ ἐνός εξ ῶν συνέβαινε μὴ εἶναι ἀντιλέγειν, σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεύδεσθαι .— VIII 3. 1043 23 ὥστε ἡ ἀπορία, ἢν οἱ ἀντισθένειοι καὶ οἱ οὕτως ἀπαίδευτοι ἡπόρουν, ἔχει τινὰ καιρόν, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ τί ἔστιν δρίσασθαι (τὸν γὰρ ὅρον λόγον εἶναι ἀθθιπίτο μακρόν ε), ἀλλὰ ποῖον μὲν τί ἐστιν ἐνδέχεται καὶ διδάξαι, ὥσπερ ἀργύριον τί μέν ἐστιν οὕ, ὅτι δ' οἶον καττίτερος. ὡστ οὐσίας ἔστι μὲν ῆς ἐνδέχεται εἶναι ὅρον καὶ λόγον, οἶον τῆς συνθέτου, ἐάν τε αἰσθητὴ ἐάν τε νοητὴ ἢ· ἐξ ὧν δ' αὕτη πρώτων οὐκ ἔστιν, εἴπερ τι κατά τινος σημαίνει δ λόγος δ δριστικός, καὶ δεῖ τὸ μὲν ώσπερ ἕλην εἶναι, τὸ δὲ ὡς μορφήν ἀ.
- m c Simpl. in Arist. Cat., Schol. 66 h 45 Br. Τῶν δὲ παλαιῶν ideae non sunt οἱ μὲν ἀνήρουν τὰς ποιότητας τελέως τὸ ποιὸν συγχωροῦντες εἶναι, ὥσπερ ᾿Αντισθένης, ὅς ποτε Πλάτωνι διαμφισβητῶν · <sup>3</sup>Ω Πλάτων, ἔφη, ἵππον μὲν δρῶ, ἱππότητα δὲ οὐχ δρῶ.
  - a. Diog. VI 3. Πρωτός τε ώρισατο λόγον είπών λόγος έστιν ό τὸ τι ἢν ἢ ἔστι δηλων.
  - b. Cf. Ar. Top. I 11. 104 b 20. Plato Soph. 251 A. Λεγομεν ἀνθρωπον δή που πόλλ ἀττα ἐπονομάζοντες, τά τε χρώματα ἐπιφεροντες αὐτῷ καὶ τὰ σχήματα καὶ μεγέθη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν οἰς πᾶσι καὶ ἐτεροις μυρίοις οὐ μόνον ἀνθρωπον αὐτὸν εἰναι φαμεν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθὸν καὶ ἔτερα ἀπειρα, καὶ τὰλλα δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἐν ἔκαστον ὑποθέμενοι πάλιν αὐτὸ πολλὰ καὶ πολλοῖς ὀνόμασι λέγομεν. "Οθεν γε, οἰμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῶν γερόντων τοῖς ὀιμμαθέσι (i. e. Antistheni) θοίνην παρεσκευάκαμεν εὐθὺς γὰρ ἀντιλαβέσθαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τά τε πολλὰ ἐν καὶ τὸ ἐν πολλὰ εἰναι, καὶ δή που χαίρουσιν οὐκ ἐῶντες ἀγαθὸν λέγειν ἀνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀγαθόν, τὸν δὲ ἀνθρωπον ἀνθρωπον.
  - e. H. e. definitio nihil est nisi longior verborum ambitus, cf. Arist.
    Met. XIV 3. 1091 a 7. Schol. Arist. p. 827 b 18.
  - d. Cf. Plato Theaet. 201 Ε. Ἐνώ γὰρ αὖ ἐδόχουν ἀχούειν τινῶν, δτι τὰ μὲν πρῶτα οἱονπερεὶ στοιχεῖα, ἔξ ὧν ἡμεῖς τε συγχείμεθα χαὶ

τάλλα, λόγον οὐχ ἔχοι. αὐτὸ γὰρ χαθ' αὐτὸ ἔχαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη, προσειπεῖν δὲ οὐδὲν ἄλλο δυνατόν, οὔθ' ὡς ἔστιν οὔθ' ὡς οὐχ ἔστιν. — — δεῖν δέ, εἴπερ ἢν δυνατὸν αὐτὸ λέγεσθαι καὶ εἰχεν οἰκεῖον αὐτοῦ λόγον, ἄνευ τῶν ἄλλων ἀπάντων λέγεσθαι. νῦν δὲ ἀδύνατον εἰναι ὁτιοῦν τῶν πρώτων ἡηθἢναι λόγω, οὐ γὰρ εἰναι αὐτῷ ἀλλ' ἢ ὀνομάζεσθαι μόνον ὄνομα γὰρ μόνον ἔχειν. Cf. Z. II 13 253 1. Prantl, Gesch. d. Log. I 30 sq.

e. Diog. VI 53 eadem verba tribuuntur Diogeni. — Non semel Plato in dialogis Antisthenem tecto nomine carpit velut Soph. 251C: ἐντυγχάνεις γάρ, ὧ Θεαίτητε, ὡς ἐγῷμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦτα ἐσπου-δακόσιν, ἐνίοτε πρεσβυτέροις ἀνθρώποις (RP 221b) καὶ ὑπὸ πενίας τῆς περὶ φρόνησιν κτήσεως τὰ τοιαῦτα τεθαυμακόσι καὶ δή τι καὶ πάσσοφον οἰομένοις τοῦτ' αὐτὸ ἀνευρηκέναι. — Plura de Platonis et Antisthenis simultatibus deque huius dialogo qui Satho inscriptus erat exponunt Winckelmann p. 33 sq., Urban, Dümmler.

### Megarici.

- 222 Diog. II 106. Εὐκλείδης ἀπὸ Μεγάρων τῶν πρὸς Ἰσθμῷ Euclides ἢ Γελῶος κατ' ἐνίους. οὖτος καὶ τὰ Παρμενίδεια μετεχειρίζετο², καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ Μεγαρικοὶ προσηγορεύοντο, εἰτ'
  Ἐριστικοί, ὕστερον δὲ Διαλεκτικοί², διὰ τὸ πρὸς ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τοὺς λόγους διατίθεσθαι. πρὸς τοῦτόν 
  φησιν ὁ Ἑρμόδωρος ἀφικέσθαι Πλάτωνα καὶ τοὺς λοιποὺς 
  φιλοσόφους μετὰ τὴν τοῦ Σοκράτους τελευτὴν δείσαντας τὴν 
  ῶμότητα τῶν τυράννων°.
  - a. Cic. Acad. II 129 Megaricorum fuit nobilis disciplina, cuius, ut scriptum video, princeps Xenophanes —, deinde eum secuti Parmenides et Zeno, itaque ab his Eleatici philosophi nominabantur. Post Euclides, Socratis discipulus, Megarous, a quo iidem illi Megarici dicti. Quantum Socratis fuerit studiosus cernitur ex Plat. Theaet. 142 D sq. coll. Gell. N. A. VI 10.
  - b. Minime tamen omnes qui Eristici vel Dialectici nominantur Megaricis adnumerandi.
  - e. Hermodorus ex Academicis erat. De re cf. Diog. III 6 et Z. II 13, 3493, ubi demonstratur, tyrannos ab Hermodoro appellatos esse non triginta illos qui hodie ita nominari solent, sed plebis duces quorum opera Socrates supplicio affectus erat. Scripsisse Euclides fertur dialogos, de quibus dubitabat Panaetius; v. Diog. II 64. 108; Suid. s. v.  $E\dot{v}\lambda\lambda\epsilon\ell\delta\eta_{S}$ .
  - Cf. F. Deycks, de Megaricorum doctrina eiusque ap. Platonem et Aristot. vestigiis, Bonn. 1827. Mallet, hist. de l'école de Mégare, Paris. 1845. Hartenstein, ü. d. Bedeut. d. Meg. Schule (hist. phil. Abh. p. 127 sq.).
- 223 Aristocles ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 17, p. 756. "Αλλοι δ' οἴονται δεῖν τὰς μὲν αἰσθήσεις καὶ τὰς φαντασίας καταβάλλειν, αὐτῷ δὲ μόνψ τῷ λόγψ πιστεύειν. τοιαῦτα γάρ τινα πρότερον μὲν Ξενοφάνης καὶ Παρμενίδης καὶ Ζήνων καὶ Μέλισσος ἔλεγον, ὕστερον δ' οἱ περὶ Στίλ-

nihil nisi unum πωνα καὶ τοὺς Μεγαρικούς. Εθεν ήξίουν οδτοί γε τὸ ον εν inmotum είναι α καὶ τὸ έτερον μὴ είναι 1, μηδε γεννάσθαί τι μηδε φθείρεσθαι μηδέ κινεῖσθαι τὸ παράπαν.

οί των

a. Videntur tamen priores certe Megarici plures substantias statuisse easque  $\epsilon i \delta \eta$  appellavisse (cf. Socrat. RP 194. 195), siquidem Megarici significantur a Platone Sophist. 246 B sq.: νοητά άττα καὶ ἀσώματα είδων φίλοι είδη βιαζόμενοι την άληθινην ούσίαν είναι, τα δε έχείνων (των ταύτον σωμα καὶ οὐσίαν ὁριζομένων) σώματα καὶ τὴν λεγομένην ὑπ' αὐτων άλήθειαν κατά σμικρά διαθραύοντες έν τοῖς λόγοις γένεσιν ἀντ' οὐσίας φερομένην τινά προσαγορεύουσιν: eosdemque postea 248 A appellat τοὺς των είδων φίλους. Quem locum de primis scholae Megaricae doctoribus interpretatus est Schleiermacher (Plat. II 23, 93) et eum secuti Deycks p. 39 sq.; C. F. Hermann, Plat. Ph. I 269. 339; Stallbaum, Plat. Parm. p. 85 sq.; Brandis, Handb. II 1, 114; Zeller II 13 214; Prantl, Log. I 35. Contra disputaverunt H. Ritter (Mus. Rh. II 3, 205 sq.), Deussen (de Plat. Sophista, Marb, 1869), Dittenberger (Hermes XVI [1881] p. 343), alii.

bonum unum

Diog. II 106. Οδτος έν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖς 224 ονόμασι καλούμενον»· ότε μεν γάρ φρόνησιν, ότε δε θεόν, καὶ άλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. τὰ δ' ἀντικείμενα τῷ ἀγαθῷ ανήρει μη είναι φάσκων b.

- a. Diog. VII 161. μίαν (ἀρετὴν) πολλοίς ονόμασι καλουμένην, ώς οί Μεγαρικοί. Cic. Acad. II 42. Euclides — — id bonum solum esse dicebat, quod esset unum et simile et idem semper.
- b. Megarici similiter de bono iudicaverunt atque Eleatici de ente (RP 84): quod a Socrate repetendum, qui virtutem unam esse volebat. cf. RP 196. 197. 201. Quod si non unum, sed plura εἴδη statuerunt (RP 223a), bonum prae ceteris ideis ens esse et omnes ideas quasi in se complecti iis visum esse dixeris, similiter atque Platoni (RP 259); cf. Arist. Met. XIV 4. 1091 b 13 των δε τας ακινήτους οὐσίας είναι λεγόντων οί μέν φασιν αὐτὸ τὸ εν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ είναι οὐσίαν μέντοι τὸ εν αὐτοῦ ῷοντο είναι μάλιστα.

ratio disputandi

Diog. ΙΙ 107. Ταῖς δὲ ἀποδείξεσιν ἐνίστατο οὐ κατὰ 225 λήμματα, άλλὰ κατ' ἐπιφοράνα. καὶ τὸν διὰ παραβολής λόγον ανήρει λέγων ήτοι εξ δμοίων αὐτὸν η εξ ανομοίων συνίστασθαι. καὶ εὶ μεν εξ δμοίων, περὶ αὐτὰ δεῖν μαλλον ή οἶς

<sup>1)</sup> και τὸ ετερον ετερον μή είναι codd. DEI (deteriores): και τὸ έτερον μη είναι C (sic), FG (meliores): et quod diversum esse videtur, diversum non esse Trapezuntius. Unde conicias κ. τ. έ. ζδοκοῦν ε. μ. ξ.

δμοιά έστιν αναστρέφεσθαι εί δ' έξ ανομοίων, παρέλκειν β την παράθεσιν.

- a. Ἐπιφορά Stoicis est conclusio, λημμα propositio maior: v. Diog. VII 76. Euclides igitur contra disputantes refutabat simili ratione atque Zeno Eleates, v. RP 103 e.
  - b. Παρέλκειν i. e. supervacaneum esse, cf. Sext. Pyrrh. II 156. 175.
- Diog. II 108. Τῆς δὲ Εὐκλείδου διαδοχῆς ἐστι καὶ Εὐ- Eubulides 226 βουλίδης δ Μιλήσιος\*, δς καὶ πολλούς ἐν διαλεκτική λόγους ηρώτησε, τόν τε ψευδόμενου καὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ Ήλέχτραν καὶ ἐγκεκαλυμμένονο καὶ σωρείτην ακαὶ κερατίνην αλα φαλακοόν f.
  - a. Acerrime Aristotelem impugnavit, cf. Diog. 109; Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XV 2, 5.
  - b. ὁ ψευδόμενος i. e. mentiens: v. Cic. de Div. II 11. Acad. II 96. Si dicis te mentiri verumque dicis, mentiris; dicis autem te mentiri verumque dicis: mentiris igitur.
  - c. ὁ διαλανθάνων, Ἡλέπτρα, ἐγκεκαλυμμένος, eadem argumenta diversis nominibus. Lucian. Vit. Auct. 22. Ἡλέχτραν μὲν ἐκείνην τὴν πάνυ, την Αγαμέμνονος, ή τὰ αὐτὰ οίδε τε αμα και οὐκ οίδε ΄ παρεστώτος γάρ αὐτη τοῦ 'Ορέστου ἔτι ἀγνώτος οίδε μέν 'Ορέστην ὅτι άδελφὸς αὐτῆς, ὅτι δὲ οὖτος ᾿Ορέστης ἀγνοεῖ. τὸν δ᾽ αὐ ἐγκεκαλυμμένον και πάνυ θαυμαστόν ἀκούση λόγον ἀπόκριναι γάρ μοι, τόν πατέρα ολσθα τὸν σεαυτου; Ναί. Τί οὖν; ἤν σοι παραστήσας τινὰ έγκεκαλυμμένον έρωμαι, τοθιον οίσθα; τί φήσεις; Δηλαδή άγνοείν. Αλλά μην αὐτὸς οὖτος ην ὁ πατηρ ὁ σός. ωστε εἰ τοῦτον ἀγνοεῖς, θηλος εί τὸν πατέρα τὸν σὸν ἀγνοῶν.
  - d. Σωρείτης i. e. acervalis. Diog. VII 82. Οὐχὶ τὰ μὲν δύο όλίγα έστιν; οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τρία; οὐχὶ δὲ καὶ ταῦτα μέν, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τέσσαρα; χαὶ οὕτω μέγρι τῶν δέχα· τὰ δὲ δύο δλίγα ἐστί· χαὶ τὰ δέχα άρα. Cic. Acad. II 49. Et primum quidem hoc reprehendendum, quod captiosissimo genere interrogationis utuntur, quod genus minime in philosophia probari solet, cum aliquid minutatim et gradatim additur vel demitur. Soritas hoc vocant, quia acervum efficiunt uno addito grano. Cf. ib. 93.
  - e. Diog. VII 187. Εἴ τι οὐα ἀπέβαλες, τοῦτο ἔχεις, κέρατα δὲ οὐα ἀπέβαλές κέρατα ἄρα ἔχεις.
  - f. Quaeritur quando quis calvus appellari debeat, postquam unum pilum amiserit, an postquam duos et sic porro; itemque in cauda equina, cf. Hor. Ep. II 1, 45 Utor permisso caudaeque pilos ut equinae Paulatim vello et demo unum, demo etiam unum, Dum cadat elusus

captiones dialecticae ratione ruentis acervi, etc. Similia tribuuntur Diodoro ap. Sext. Math. X 347: λόγον συνηφώτηκε καὶ ὁ Κρόνος τοιούτον. εὶ φθείρεται τὸ τειχίον, ή τοι ὅτε ἄπτονται ἀλλήλων καὶ εἰσιν ήρμοσμένοι φθείρεται τὸ τειχίον ἡ ὅτε διεστάσιν ο οὕτε δὲ ὅτε ἄπτονται ἀλλήλων καὶ εἰσιν ήρμοσμένοι φθείρεται τὸ τειχίον οὔτε ὅτε διεστάσιν ἀπ' ἀλλήλων οὐκ ἄρα φθείρεται τὸ τειχίον.

Diodorus Cronus

Diog. II 111. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι διακηκοότες Εὐβου-227 λίδου, ἐν οἶς καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Κρόνος, οδ Διόδωρος Ἀμεινίου Ἰασεύς, καὶ αὐτὸς Κρόνος ἐπίκλην. — — οὖτος παρὰ Πτολεμαίψ τῷ Σωτῆρι διατρίβων λόγους τινὰς διαλεκτικοὺς ἤρωτήθη πρὸς Στίλπωνος καὶ μὴ δυνάμενος παρακρῆμα διαλύσασθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ τε ἄλλα ἐπετιμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνος ἤκουσεν ἐν σκώμματος μέρει. 112. ἐξελθὼν δὴ τοῦ συμποσίου καὶ λόγον γράψας περὶ τοῦ προβλήματος ἀθυμία τὸν βίον κατέστρεψε.

a. Strabo XIV 658. XVII 838 cognomen Croni a magistro ad eum translatum esse narrat.

nulla potentia sine actu

Arist. Met. IX 3. 1046 29. Είσὶ δέ τινες οι φασιν, 228 A οἶον οἱ Μεγαρικοί, ὅταν ἐνεργῆ μόνον δύνασθαι, ὅταν δὲ μὴ ἐνεργῆ οὐ δύνασθαι, οἶον τὸν μὴ οἰκοδομοῦντα οὐ δύνασθαι οἰκοδομοῖντα ὅταν οἰκοδομοῖντα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἶς τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. — — ώστε οδτοι οἱ λόγοι ἐξαιροῦσι καὶ κίνησιν καὶ γένεσιν ἀεὶ γὰρ τό τε ἑστηκὸς ἑστήξεται καὶ τὸ καθήμενον καθεδεῖται οὐ γὰρ ἀναστήσεται ὰν καθέζηται · ἀδύνατον γὰρ ἔσται ἀναστήναι.

quid fleri possit

Cic. de Fato 17. Sed ad illam Diodori contentionem, 228 B quam reqù δυνατῶν appellant, revertamur, in qua quid valeat id quod fieri possit inquiritur. Placet igitur Diodoro id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum futurum sit. Qui locus attingit hanc quaestionem: nihil fieri quod non necesse fuerit, et quidquid fieri possit id aut esse iam aut futurum esse, nec magis commutari ex veris in falsa ea posse quae futura sunt quam ea quae facta sunt, sed in factis immuta-

bilitatem apparere, in futuris quibusdam, quia non appareat, ne inesse quidem videria.

- a. Cf. Cic. de Fato 12-14. Epict. Diss. II 19, 1 ὁ χυριεύων λόγος άπὸ τοιούτων τινών άφορμών ήρωτησθαι φαίνεται. κοινής γάο ούσης μάχης τοις τρισί τούτοις πρός άλληλα, τῷ Πᾶν παρεληλυθός άληθές άναγκαϊον είναι, και τῷ Δυνατῷ ἀδύνατον μὴ ἀκολουθεῖν, και τῷ Δυνατὸν είναι δ οὐτ' ἔστιν άληθές οὐτ' ἔσται σινιδών τὴν μάχην ταύτην ο Διόδωρος τη των πρώτων δυοίν πιθανότητι συνεχρήσατο πρός παράστασιν του Μηθέν είναι θυνατόν δ οθτ' έστιν άληθές οθτ' έσται. Plut. Stoic. Rep. 46. Contentio  $\pi \epsilon \rho i$  durator, licet ex Aristotelis locis appareat antiquiores etiam Megaricos ei operam dedisse, prae ceteris tribuitur Diodoro, is igitur eam in primis excoluisse videtur et ratiocinatio eius nomine τοῦ χυριεύοντος λόγου apud posteros in summa laude erat. Cf. Zeller, ü. d. χυριεύων d. Megarikers Diodorus, Sitz. Ber. Berl. Ak. 1882. — Finitima est Diodori de conexorum condicionalium veritate sententia: v. Sext. Math. VIII 115 ... 1ιόθωρος δε άληθες είναι φησι συνημμένον, ὅπερ μήτε ἐνεθέχετο μήτε ἐνθέχεται ἀρχόμενον απ' αληθούς λήγειν έπὶ ψεύδος.
- Sext. Math. X 85. Κομίζεται δὲ καὶ ἄλλη τις ἐμβοιθής nihil movetur 229 ύπόμνησις εἰς τὸ μὴ εἶναι κίνησιν ὑπὸ Διοδώρου τοῦ Κρόνου, δι τς παρίστησιν δτι κινείται μέν οὐδὲ έν, κεκίνηται δέ. καὶ μη πινείσθαι μέν, τουτο απόλουθόν έστι ταίς πατ' αὐτὸν των άμερων ύποθέσεσιν». 86. τὸ γὰρ άμερες σωμα δφείλει εν αμερεί τόπφ περιέχεσθαι καὶ διὰ τοῦτο μήτε εν αὐτῷ πινείσθαι (ἐκπεπλήρωκε γὰρ αὐτόν, δεί δὲ τόπον ἔχειν μείζονα τὸ κινούμενον) μήτε εν ῷ μὴ ἔστιν οὔπω γάρ ἐστιν ἐν έκείνω, ίνα καὶ ἐν αὐτῷ κινηθῆ. ώστε οὐδὲ κινεῖται. κεκίνηται δὲ κατὰ λόγον τὸ γὰρ πρότερον ἐν τῷδε τῷ τόπψ θεωρούμενον, τούτο εν ετέρω νύν θεωρείται τόπω, όπερ ούκ αν έγεγόνει μη κινηθέντος αὐτοῦ b. - 112. εὐθέως γάρ, φησί, τὸ κινούμενον εν τόπω έστιν, τὸ δε εν τόπω δν οδ κινείται. τὸ ἄρα κινούμενον οὐ κινεῖται. 113. διττῆς δὲ οἴσης κινήσεως, μιας μέν της κατ' έπικράτειαν, δευτέρας δέ της κατ' είλικρίνειαν, και κατ' έπικράτειαν μεν υπαρχούσης έφ' ής των πλειόνων κινουμένων μερών του σώματος δλίγα ήρεμεί, κατ' είλικρίνειαν δε εφ' ης πάντα κινείται τὰ τοῦ σώματος μέρη, δοχεῖ τούτων των δυοίν κινήσεων ή κατ' ἐπικράτειαν προηγείσθαι της κατ' είλικρίνειαν. — 115. οὐχὶ δέ γε έστι τις κατ' επικράτειαν κίνησις, ώς παραστήσομεν τοίνυν οὐδ'

ή κατ' είλικρίνειαν γενήσεται. υποκείσθω γάρ εκ τριών άμεοων συνεστώς σωμα, δυοίν μεν κινουμένων ένος δε ακινητίζοντος τουτο γάο ή κατ' ἐπικράτειαν ἀπαιτεῖ κίνησις. 116. οὐχοῦν εἰ προσθείημεν τέταρτον ἀμερες ἀκινητίζον τούτφ τῷ σώματι, πάλιν γενήσεται κίνησις. είπερ γὰρ τὸ ἐκ τριῶν αμερών συγκείμενον σωμα δυοίν μεν κινουμένων ένος δε ακινητίζοντος κινείται, καὶ τετάρτου προστεθέντος άμερους κινήσεται ισχυρότερα γάρ τὰ τρία μέρη, μεθ' ων πρότερον έκινεῖτο, τοῦ προστεθέντος ένὸς αμερούς. άλλ' είπερ τὸ έκ τεσσάρων άμερων συγκείμενον σωμα κινείται, κινήσεται καὶ τὸ ἐχ πέντε· ἰσχυρότερα γάρ ἐστι τὰ τέσσαρ ἀμερη, μεθ' ων πρότερον εκινείτο, του προστεθέντος αμερούς. 117. καὶ εί τὸ ἐκ τῶν πέντε συγκείμενον κινεῖται, πάντως καὶ Εκτου προσελθόντος άμερους κινήσεται, ισχυροτέρων όντων των πέντε παρά τὸ εν. καὶ οθτω μέχρι μυρίων άμερων προέρχεται δ Διόδωρος, δεικνύς δτι ανυπόστατός έστιν ή κατ' έπικράτειαν κίνησις άτοπον γάρ, φησί, τὸ λέγειν κατ' ἐπικράτειαν κινείσθαι σώμα, εφ' οδ ενακισχίλια ενακόσια ενενήκοντα οκτώ ακινητίζει αμερή και δύο μόνον κινείται. ώστε ούδεν κατ' έπικράτειαν κινείται εί δέ τοῦτο, οὐδέ κατ' είλικρίνειαν, ῷ ἔπεται τὸ μηδέν κινεῖσθαι.

- a. Diodorus corpuscula individua statuisse traditur a Sexto Math. IX 363. Quae videtur ex hypothesi tantum admisisse adversariorum refutandorum gratia.
  - b. Similia afferuntur a Sexto Math. X 101. 347.

Diodori argumentationes similes sunt Zenoneis, cf. RP 107.

Stilpo Diog. Π 112. Των δ' απ' Εὐκλείδου ἐστὶ καὶ — — 250 Στίλπων ὁ Μεγαρεύς, διασημότατος φιλόσοφος. 113. — διή-κουσε μὲν των ἀπ' Εὐκλείδου τινων οἱ δὲ καὶ αὐτοῦ Εὐκλείδου ἀκοῦσαί φασιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, δς ἢν Ἰχθύα γνώριμος —. τοσοῦτον δ' εὐρεσιλογία καὶ σοφιστεία προῆγε τοὺς ἄλλους, ὡστε μικροῦ δεῆσαι πῶσαν τὴν Ἑλλάδα ἀφορωσαν εἰς αὐτὸν μεγαρίσαι δ. — 120. φέρονται δ' αὐτοῦ διάλογοι ἐννέα ψυχροί.

a. Ichthyas Euclidis, Stilpo Ichthyae successor appellatur a Suida v. Εὐκλειδης, cf. Diog. II 112. De aliis Stilponis magistris v. Suid. v. Στίλπων.

229

- b. Aetas Stilponis eo definitur quod Theophrasti, Cratetis, Theodori Athei, Diodori aequalis erat. Diog. II 112. 113. 114. 116. Zeno Stoicus eum audivit, ib. 114. 120; VII 24. Insignis erat morum integritate, v. Cic. de Fato 10; Plut. adv. Colot. 22. Et placita quoque ad mores potissimum spectasse videntur, v. Cratetem ap. Diog. II 118.
  - c. Viginti dialogos enumerat Suidas v. Στίλπων.

Seneca Ep. I 9, 1. An merito reprehendat in quadam ἀπάθεια 231 epistula Epicurus eos, qui dicunt sapientem se ipso esse contentum et propter hoc amico non indigere, desideras scire. Hoc obicitur Stilboni ab Epicuro et iis, quibus summum bonum visum est animus inpatiens. 2. In ambiguitatem incidendum est, si exprimere apathian uno verbo cito voluerimus et inpatientiam dicere. Poterit enim contrarium ei, quod significare volumus, intellegi. Nos enim eum volumus dicere, qui respuat omnis mali sensum; accipietur is, qui nullum possit ferre malum. Vide ergo num satius sit aut involnerabilem animum dicere aut animum extra omnem patientiam positum. 3. Hoc inter nos (Stoicos) et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne, sed sentit; illorum ne sentit quidem. Illud nobis et illis commune est, sapientem se ipso esse contentum. Sed tamen et amicum habere vult et vicinum et contubernalem, quamvis sibi ipse sufficiat.

Plut. adv. Colot. 23 p. 1120. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ ἐπὶ Στίλπωνος alterum de altero τοιοῦτόν ἐστιν. εἰ περὶ ἵππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν, οἴ ποη praedicandum σησι ταὐτὸν εἰναι τῷ περὶ οὖ κατηγορεῖται τὸ κατηγορούμενον, ἀλλὶ ἕτερον μὲν ἀνθρώπω τοῦ τί ἡν εἰναι τὸν λόγον, ἕτερον δὲ τῷ ἀγαθῷ· καὶ πάλιν τὸ ἵππον εἰναι τοῦ τρέχοντα εἰναι διαφέρειν ἑκατέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον οὐ τὸν αὐτὸν ἀποδίδομεν ὑπὲρ ἀμφοῖν. ὅθεν ἀμαρτάνειν τοὺς ἔτερον ἑτέρου κατηγοροῦντας ¹. εἰ μὲν γὰρ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀνθρώπω τὸ ἀγαθὸν καὶ τῷ ἵππω τὸ τρέχειν, πῶς καὶ σιτίου καὶ φαρμάκου τὸ ἀγαθόν, καὶ νὴ Δία πάλιν λέοντος καὶ κυνὸς τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν; εἰ δὶ ἕτερον, οὐκ ὀρθῶς ἄνθρωπον ἀγαθὸν καὶ ἵππον τρέχειν λέγομεν.

Ad omnes Megaricos hoc Stilponis enuntiatum (ἔτερον έτερου μὴ κατηγορεῖσθαι) revocatur a Simplicio Phys. 26 r. 120, 12 D. διὰ δὲ τὴν περὶ ταθτα ἄγνοιαν καὶ οἱ Μεγαρικοὶ κληθέντες φιλόσοφοι λαβόντες ώς

<sup>1)</sup> Vulgo indicatur lacuna, sed ad sensum nihil deest.

Hist. Phil. Ed. VII.

16

έναργη πρότασιν, ὅτι ὧν οἱ λόγοι ἔτεροι ταῦτα ἕτερά ἐστι καὶ ὅτι τὰ ἔτερα κεχώρισται ἀλλήλων, ἐδόκουν δεικνύναι αὐτὸν αὐτοῦ κεχωρισμένον ἔκαστον. ἐπεὶ γὰρ ἄλλος μὲν λόγος Σωκράτους μουσικοῦ, ἄλλος δὲ Σωκράτους λευκοῦ, εἴη ἄν καὶ Σωκράτης αὐτὸς αὐτοῦ κεχωρισμένος. Cf. Hartenstein, Verh. d. K. sächs. Ges. d. W. I, 201 sq.

non sunt ideae

Diog. Η 119. Δεινός δ' ἄγαν ὢν ἐν τοῖς ἐριστικοῖς 233 ἀνήρει καὶ τὰ εἴδη\* καὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον λέγειν μηδένα 1 · οὕτε γὰρ τόνδε λέγειν 2 οὕτε τόνδε τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ τόνδε; οὐδ' ἄρα τόνδε. καὶ πάλιν · τὸ λάχανον οὐκ ἔστι τὸ δεικνύμενον · λάχανον μὲν γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν · οὐν ἄρα ἔστι τοῦτο λάχανον.

a.  $T \hat{\alpha} \epsilon i \delta \eta$  apparet esse ideas Platonis. De toto loco cf. Z. II 13 219, 1.

Alexinus

Diog. II 109. Μεταξύ δε άλλων όντων της Εὐβουλίδου 234 Α διαδοχης 'Αλεξίνος εγένετο 'Ηλεῖος, ἀνὴρ φιλονεικότατος, διὸ καὶ Έλεγξίνος επεκλήθη. διεφέρετο δε μάλιστα πρὸς Ζήνωνα<sup>2</sup>.

**disputa**ndi ratio

Sext. Math. IX 108. 'Αλλ' δ γε 'Αλεξίνος τῷ Ζήνωνι 254 Β παρέβαλε τρόπψ τῷδε· τὸ ποιητικὸν τοῦ μὴ ποιητικοῦ καὶ τὸ γραμματικὸν τοῦ μὴ γραμματικοῦ κρεῖττόν ἐστι, καὶ τὸ κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας θεωρούμενον κρεῖττόν ἐστι τοῦ μὴ τοιούτου· οὐδὲ εν δὲ κόσμου κρεῖττόν ἐστιν· ποιητικὸν ἄρα καὶ γραμματικόν ἐστιν ὁ κόσμος.

a. Scripsit adversus Zenonem Stoicum, v. Diog. II 110. Erat igitur ex posterioribus Megaricis, quorum secta, postquam Stoicis in non-nullis incitamento fuerat, mox fracta atque exstincta est.

λέγειν μηθένα Roeper, RP: είναι μηθένα vulg.: είναι, είπεῖν μηθένα Casaub.: είναι, μηθένα λέγειν Deycks. — 2) είναι Cobet.

#### Eliaci et Eretriaci.

- 255 Diog. II 105. Φαίδων Ἡλεῖος μετεῖχε Σωκράτους \*. schola Διάδοχος δ' αὐτοῦ Πλείσταινος ¹ Ἡλεῖος, καὶ τρίτοι ἀπ΄ αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον τὸν Ἐρετριέα καὶ ᾿Ασκληπιάδην τὸν Φλειάσιον, μεταγνόντες ² ἀπὸ Στίλπωνος \*. καὶ ἕως μὲν τούτων Ἡλειακοὶ προσηγορεύοντο, ἀπὸ δὲ Μενεδήμου Ἐρετριακοί.
  - a. Scripserunt de Phaedone: L. Preller, Ph.s Lebensschicksale und Schriften, Mus. Rh. IV (1846), 391 sq., recogn. in Ersch. Grub. encycl. sect. III vol. 21, 357. U. de Wilamowitz-Möllendorff, Hermes XIV (1879), 186. 476. De doctrina incertum est. Nominatur plerumque una cum Eretriacis, qui solent cum Megaricis coniungi.
  - b. Cf. Diog. II 126. 134. Menedemus nil scripti reliquisse narratur ib. 136. Nobilis erat amicitia Asclepiadis et Menedemi, ib. 137, et insigne philosophandi studium, Athen. IV 168°. Menedemus de patria quoque merebatur, quam regebat tempore primorum Alexandri successorum usque ad Ol. 125, 3 (a. 278). Cf. Diog. II 140—144 et de extremis Menedemi temporibus Roeper in Philologo IX (1854), 27 sq.
- Diog. Π 134. Καὶ δὴ καὶ τόδε ἐρωτᾶν εἰώθει (ὁ Μενέ- alind ab alio δημος). Τὸ ἔτερον τοῦ ἑτέρου ἔτερόν ἐστι; Ναί. Ἑτερον δέ ἐστι τὸ ἀφελεῖν τοῦ ἀγαθοῦ; Ναί. Οὐκ ἄρα τὸ ἀγαθον ἀφελεῖν ἑστίν\*.
  - a. Subest Stilponis enuntiatum, quod attulimus RP 232.
- 237 Plut. de Virt. Mor. 2, p. 440. Μενέδημος μεν δ έξ virtus est una Έρετρίας ἀνήρει των ἀρετων καὶ τὸ πλήθος καὶ τὰς διαφοράς, ὡς μιας οἴσης καὶ χρωμένης πολλοῖς ὀνόμασι· τὸ

Πλείσταινος P¹ (P = Paris. 1759), Roeper: Πλείστανος vulg. —
 μεταγνόντες Emperius: μετάγοντες vulgo.

γὰρ αὐτὸ σωφροσύνην καὶ ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην λέγεσθαι, καθάπερ βροτὸν καὶ ἄνθρωπον.

a. Cic. Acad. II 129. A Menedemo autem, quod is Eretria fuit, Eretriaci appellati; quorum omne bonum in mente positum et mentis acie, qua verum cerneretur. — Excipiunt haec verba apud Ciceronem ea, quae supra apposita sunt RP 224, et redeunt ferme eodem haec placita atque illa Euclidis.

Diog. II 135. Ανήρει δέ, φασί, καὶ τὰ ἀποφατικὰ τῶν 238 ἀξιωμάτων , καταφατικὰ τιθείς καὶ τούτων τὰ άπλᾶ προσδεχόμενος τὰ οὐχ ἀπλᾶ ἀνήρει, λέγων 1 συνημμένα καὶ συμπεπλεγμένα.

- a. Propositiones negativas ideireo videtur repudiasse, quod veritatem nisi affirmando exprimi non posse censebat.
- b. Συνημμένα quae dicantur patet ex RP 228, quid sit ἀξίωμα συμπεπλεγμένον ex Diog. VII 72 συμπεπλεγμένον δέ έστιν άξίωμα δ ύπό τινων συμπλεκτικών συνδέσμων συμπέπλεκται, οίον Καὶ ἡμέρα ξστὶ καὶ φως ἐστί. Hoc Menedemo captiosum visum esse dixeris, quia, si tales propositiones sequi liceret, multitudo rerum poni videretur. — Simplicius, quod refert Phys. 20 r. 91, 28 D.: οἱ δὲ ἐκ τῆς Ἐρετρίας ούτως την απορίαν εφοβήθησαν ως λέγειν μηδέν κατά μηδενός κατηγορείσθαι, άλλ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ έκαστον λέγεσθαι, οἰον ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος καὶ τὸ λευκὸν λευκόν, videtur Eretriacorum doctrinam cum Stilponis (RP 232) confudisse. Praeterea haec Aristotelis verba Phys. I 2. 1856 28: οἱ δὲ τὴν λέξιν μετερρύθμιζον, ὅτι ὁ ἀνθρωπος οὐ λευχός ξστιν άλλα λελεύκωται, οὐδε βαδίζων εστίν άλλα βαδίζει, ίνα μή ποτε τὸ ἔστι προσάπτοντες πολλά είναι ποιῶσι τὸ ἕν, ώς μοναχῶς λεγομένου τοῦ ένὸς ἢ τοῦ ὄντος ad Menedemum revocantur a Philopono (schol. 330 h 1 Br.) ad h. l.; sed obstat et temporum ratio et Megaricorum cum Eretriacis similitudo. Cf. Z. II 13 238, 7.

<sup>1)</sup> λέγω δέ Cobet.

#### Plato.

#### De vita eius ac scriptis.

- 239 Diog. III 1. Πλάτων 'Αρίστωνος καὶ Περικτιόνης ἢ familia Πωτώνης ¹, 'Αθηναῖος, ἥτις τὸ γένος ἀνέφερεν εἰς Σόλωνα ². φασὶ δὲ καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἀνάγειν εἰς Κόδρον τὸν Μελάνθον, οἵτινες ἀπὸ Ποσειδωνος ἱστοροῦνται κατὰ Θρασύλον. 2. Καὶ γίνεται Πλάτων, ὡς φησιν 'Απολλόδωρος actas ἐν Χρονικοῖς, ὀγδόη καὶ ὀγδοηκοστῆ 'Ολυμπιάδι Θαργηλιωνος ἑβδόμη (a. 427 Mai. ex.), καθ ἢν Δήλιοι τὸν 'Απόλλωνα γενέσθαι φασί. τελευτᾶ δ', ὡς φησιν Ἑρμιππος, ἐν γάμοις δειπνων τῷ πρώτψ ἔτει τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος (a. 347) βιοὺς ἔτος ἑν πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα '.
  - a. Parum accurate dictum, nam Platonis mater, soror patruelis Critiae illius, qui erat inter triginta tyrannos, genus ducebat a Dropide, Solonis cognato et amico, v. Plat. Tim. 20 E; Charm. 155 A, 157 E. Cf. Hermann, Plat. 23. Z. II 15 339, 1.
  - b. Cf. Clint F. H. a. 429 et 347. Natus est eodem anno quo Pericles mortem obiit, Diog. III 3. De nomine v. Diog. III, 4 nomen εγυμνάσατο δε πας Αρίστωνι τῷ Αργείψ παλαιστῆ, ἀφ' οὖ και Πλάτων διὰ τὴν εὐεξίαν μετωνομάσθη πρότερον Αριστοκλῆς ἀπὸ τοῦ πάππου καλούμενος, καθά φησιν Αλέξανδρος ἐν διαδοχαῖς ἢ ὅτι πλατὺς ἦν τὸ μέτωπον, ὡς φησι Νεάνθης. Cf. Senec. ep. 58, 30.

Scripserunt de vita Platonis: C. F. Hermann, Gesch. u. System d. plat. Phil. Heidelb. 1839. H. de Stein, 7 Bücher zr. Gesch. d. Platonismus II (158 sq.), Gott. 1864. G. Grote, Platon, Lond. 1865. Chaignet, la vie et les écrits de Platon, Paris. 1871. Steinhart, Platons Leben, Lips. 1873.

Πωτώνης Cod. Monac. et Vindob. 106: Ποτώνης vulg. Cf. Boeckh,
 Urk üb. d. Seewesen p. 289.

magistri

Arist. Met. I 6. 987 \* 32. Ἐκ νέου τε γὰρ συνήθης 240 Α γενόμενος πρῶτον Κρατύλφ καὶ ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, ώς ἀπάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων καὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οἴσης, ταῦτα μὲν καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν.

Diog. III 5. Λέγεται — ὅτι ποιήματα ἔγραψε· — 240 Β ἔπειτα μέντοι — Σωκράτους ἀκούσας κατέφλεξε τὰ ποιήματα ε΄ κοιήματα ε΄ καιήματα ε΄ κα

a. Ex iis quae de Platonis educatione puerili singula traduntur (Diog. III 5, Aelian. V. H. II 30) vix quidquam fide dignum. Sed poeticen eum haud leviter attigisse veri simile. Quamquam quae nunc eius feruntur epigrammata partim videntur spuria essc (P. lyr. II 295 Bgk.).

b. Idem Diogenes II 106 Hermodoro auctore refert.

c. Cic. de Rep. I 16. Audisse te credo Platonem Socrate mortuo primum in Aegyptum discendi causa, post in Italiam et in Siciliam contendisse, ut Pythagorae inventa perdisceret, eumque et cum Archyta Tarentino et cum Timaeo Locro multum fuisse et Philoleo commentarios esse nactum, cumque eo tempore in his locis Pythagorae nomen vigeret, illum se et hominibus Pythagoreis et studiis illis dedisse. Idem de Fin. V 87. — Philolaum exploratum est mortuum fuisse cum Plato Italiam visitaret (Boeckh, Philolaos p. 5). De eius libro RP 50.

itinera Siciliensia Diog. III 18. Τρὶς δὲ πέπλευκεν εἰς Σικελίαν πρῶτον 241 μὲν κατὰ θέαν τῆς νήσου καὶ τῶν κρατήρων, ὅτε καὶ Διονόσιος ὁ Ἑρμοκράτους τύραννος ὢν ἢνάγκασεν ὥστε συμμῖξαι αὐτῷ ὁ δὲ διαλεγόμενος περὶ τυραννίδος — προσέκρουσεν αὐτῷ . — 21. δεύτερον πρὸς τὸν νεώτερον ἤκε Διονύσιον αἰτῶν γῆν καὶ ἀνθρώπους τοὺς κατὰ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ ζησομένους ὁ δὲ καίπερ ὑποσχόμενος οὐκ ἐποίησεν. ἔνιοι δέ φασι καὶ κινδυνεῦσαι αὐτὸν ὡς ἀναπείθοντα Δίωνα καὶ Θεοδόταν ὶ ἐπὶ τῆς τῆς νήσου ἐλευθερία . — 23. τρίτον ἤλθε

<sup>1)</sup> Θεοδόταν Cobet: Θεώταν vulg.

διαλλάξων Δίωνα Διονυσίφ ού τυχών δὲ ἄπρακτος ἐπανηλθεν είς την πατρίδα°.

- a. Diog. III 19 εντεύθεν άγανακτήσας ὁ τύραννος παρέδωκε αὐτὸν Πόλλιδι τῷ Λακεδαιμονίω — ώστε ἀποδόσθαι. κὰκεῖνος ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς Αίγιναν ἐπίπρασκεν (circ. a. 388). — 20. λυτροῦται δη αὐτὸν κατὰ τύγην παρών 'Αννίκερις ὁ Κυρηναΐος (quem cave confundas cum philosopho RP 205), cf. Ar. Phys. II 8. 199b 20 (Diels, zr. Textgesch. d. Ar. Phys., Abh. Berl. Ak. 1882, 231). — Secundum Dionysium superiorem tyranni imaginem expressisse putatur Rep. VIII 567 A sq.
- b. Altera peregrinatio fere viginti annis post (c. a. 368) facta est, cum Plato senior a Dione ut Dionysium filium adiret commotus esset.
  - c. Cf. Ep. Plat. VII 330 B sq. Plut. Dion. 13. Hermann, Plat. 423 sq.
- Diog. III 41. Καὶ ἐτάφη ἐν τῆ ᾿Ακαδημία ε, ἐνθα τὸν exitus 249 πλειστον χρόνον διετέλεσε φιλοσοφων . 89εν καὶ 'Ακαδημαϊκή προσηγορεύθη ή απ' αὐτοῦ αίρεσις.
  - a. Diog. III 7 τὸ δ' ἐστὶ γυμνάσιον προάστειον ἀλσωδες ἀπό τινος ήρωος ονομασθέν Έχαδήμου. — Ibid. 5 έφιλοσόφει δε την άρχην έν Ακαδημία, είτα έν τῷ κήπφ τῷ παρὰ τὸν Κολωνόν. lbi suos docebat decendi ratio per colloquia ut videtur, nam eam institutionem continuis orationibus longe praeferendam esse censebat; v. Protag. 334 D; Gorg. 461 D. Phaedr. 275 D sq. Quamquam perpetuis eum nonnunquam sermonibus usum esse insignis testis est Aristoxenus Harm. El. II 30 Meib. Itaque Platonis περί τὰγαθοῦ acroasin excipiebant discipuli: Aristoteles, Speusippus, Xenocrates, alii: unde dictae αἱ ἀγραφοι συνουσίαι, v. Simpl. Phys. 32 v. 151, 10 D.; 104 v. 453, 28 D. sive αγραφα δόγματα, Arist. Phys. IV 2. 209 b 14. Cf. Brandis, de perd. Arist. libr. 3 sq. Hdb. II 1, 180.

- Dionys. Hal. de Comp. Verb. 25, p. 208 Rsk. O de elegantia scribendi Πλάτων τους ξαυτού διαλόγους κτενίζων και βοστρυχίζων και πάντα τρόπον άναπλέκων οὐ διέλιπεν ὀγδοήκοντα γεγονώς ἔτη. πάσι γὰρ δή που τοῖς φιλολόγοις γνώριμα τὰ περὶ τῆς φιλοπονίας τανδρός ίστορούμενα τά τ' άλλα καὶ δή καὶ τὰ περί την δέλτον, ην τελευτήσαντος αὐτοῦ λέγουσιν εύρεθήναι ποικίλως μετακειμένην την άρχην της πολιτείας έχουσαν τήνδε ..., Κατέβην χθές εἰς Πειραιά μετὰ Γλαύχωνος τοῦ Αρίστωνος ".
- a. Cf. Quintil. Inst. VIII 6, 64; Euphorion et Panaetius ap. Diog. librorum ordo III 37. Iteratis illis curis consentaneum est non modo sermonem sed etiam sententias immutatas esse neque constitisse ante mortem Platonis; unde perspicuum est quam lubricum sit ex ipsis dialogis de tempore quo

singuli prodierint iudicare. De quo pauca sunt a veteribus tradita. Phaedrum primum Platonis opus esse testatur Diog. III 38, Lysidem vivo Socrate editum idem III 35. Apud Athenaeum XI 505 D narratio exstat, quae si vera est, Gorgias non diu post mortem Socratis vulgatus erat. Leges putabantur postremum opus: Diog. III 37. Bona fortuna factum est, ut quae scripta Platonis a veteribus pro genuinis habebantur, ea omnia aetatem superaverint. Ab Aristophane Byzantio in trilogias digesta erant, a Thrasylo et Dercyllida in tetralogias; cf. Diog. III 56—61; Albin. introd. 3—6. Etiam quae nunc spuria habentur omnia praeter definitiones in catalogum Thrasyli recepta erant.

libri suppositi

Diog. III 62. Νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων δμολογου-244 μένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος, Ἐρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, ᾿Αλανών, ᾿Απέφαλοι ἦ ε, Σίσυφος, ᾿Αξίοχος, Φαίαπες, Δημοδόπος,
Χελιδών, Ἑβδόμη, Ἐπιμενίδης .

a. De Acephalis, i. e. dialogis procemio carentibus, cf. Suid. v. Αλοχίνης.

b. Dubitabatur praeterea de Alcibiade II, de Anterastis, de Hipparcho. Leges nonnulli a Philippo Opuntio ex tabulis cereis transcriptas esse tradiderunt, eiusdemque Epinomis esse putabatur, Diog. III 37. Cf. I. Bruns, Pl.s Gesetze, Weim. 1880. — Ad quaestionem de librorum fide solvendam cum plurimum valeat Aristotelis auctoritas, eos dialogos, quorum hic meminit, enumerabimus. Saepissime laudantur Respublica, Timaeus, Leges; praeterea pro Platonicis haberi constat Phaedonem, Convivium, Phaedrum, Hippiam minorem, Menonem, Gorgiam; respiciuntur Menexenus, Apologia, Theaetetus, Philebus, Protagoras, Sophistes, Politicus; respici veri simile est Cratylum, Lysim, Lachetem, Charmiden. Cf. Bonitz, Ind. Aristot. 598 a.

testimonium Aristotelis

> Scripserunt de librorum qui Platoni tribuuntur fide atque ordine praeter Hermannum, de Stein, Grote (RP 239): Schleiermacher, Platons Werke, 3. ed. Berol. 1855 sq. Stallbaum, Pl. op., Lips. 1836 sq. Steinhart in Pl. Werke übers, v. H. Müller, Lips. 1850 sq. Socher, ü. Pl. Schrift., Monac. 1820. Zeller, plat. Stud., Tub. 1839. Susemihl, d. gen. Entwickl. d. pl. Phil., Lips. 1855 sq. Munk, d. nat. Ordn. d. pl. Schrift., Berol. 1856. Ueberweg, Untersuch. üb. d. Echth. u. Zeitfolge pl. Schrift., Wien 1861. Schaarschmidt, d. Samml. d. pl. Schrift., Bonn. Zeller, ü. d. Anachronism. i. d. pl. Gespräch., Berl. 1873. Teichmüller, d. plat. Frage, Gotha 1876. Idem, ü. d. Reihenf. d. pl.. Dialoge, Dorp. 1879. Idem, Lit. Fehden im 4. Jh. v. Chr., Breslau 1881. 84. Krohn, d. plat. Frage, Halle 1878. Dittenberger, sprachl. Kriterien f. d. Chronol. d. pl. Dialoge in Herm. vol. 16 (1881). Siebeck, sr. Chronol, d. pl. Dial. in Jahrb. f. class. Phil. vol. 131 (1885). Schanz, zr. Entwickl. d. pl. Stils in Herm. vol. 21 (1886). De ceteris v. Ueberweg-Heinze, Grundriss § 40.

### De philosophia eiusque partibus.

Conviv. 203 Ε. Θεών οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ' ἐπιθυμεῖ philosophari 245 σοφός γενέσθαι . ἔστι γάρ · οὐδ' εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεί . ουδ' αὖ οἱ αμαθείς φιλοσοφούσιν ουδ' ἐπιθυμούσι σοφοί γενέσθαι αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαθία, τὸ μή όντα καλόν κάγαθόν μηδέ φρόνιμον δοκείν αύτῷ είναι ίκανόν . ο εκουν επιθυμεί δ μη οιόμενος ενδεής είναι οδ αν μη οίπται επιδείσθαι. Τίνες οδν, έφην εγώ, & Διοτίμα, οί φιλοσοφούντες, εὶ μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ ἀμαθεῖς; Δηλον δή, έφη, τουτό γε ήδη καὶ παιδί, δτι οἱ μεταξύ τούτων άμφοτέρων <sup>d</sup>.

quid sit

- a. Phaedr. 278 D. Parm. 134 C. Cf. RP 3.
- b. Rep. II 376 Β τό γε φιλομαθές καὶ φιλόσοφον ταὐτόν. 'Αμαthe est qui nihil sciens putat se scire aliquid, v. Soph. 229 C. Tim. 86 B νόσον μέν δη ψυχης ανοιαν ξυγχωρητέον; δύο δ' ανοίας γένη, το μέν μανίαν τὸ δὲ ἀμαθίαν.
- e. Propterea admiratio initium philosophiae, v. Theaet. 155 D μάλα γὰο φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν οὐ γὰο άλλη ἀργή φιλοσοφίας η αθτη. Cf. Aristoteles, RP 300.
- d. In sequentibus Amorem, quem Πόρου et Πενίας filium esse fin- "Ερως git, μεταξύ άμφοτέρων esse docet: ἔστι γάρ δη των παλλίστων ή σοιεία, Έρως δ' έστιν έρως περί το καλόν, ώστε αναγκαϊον Έρωτα φιλόσοφον είναι, φιλόσοφον δε όντα μεταξύ είναι σοφού και άμαθούς. Per pulchrum fertur ad verum, quod in aliorum quoque animis excitare studet semper adnitens, nunquam satiatus, v. Phaedr. 249 D sq., Conviv. 201 D sq. Itaque philosophi οἱ τῆς ἀληθείας φιλοθεάμονες, Rep. V 475 E, et simillimi deo, Phaed. 66 B sq., Theaet. 176 B.

De Rep. V 476 E. 'Αλλ' ημίν εἰπε τόδε δ γιγνώσκων γιγνώσκει τι ή οὐδεν; σὸ οὖν μοι ὑπερ εκείνου ἀποκρίνου. Αποκρινουμαι, έφη, δτι γιγνώσκει τι. Πότερον ον ή οὐκ όν; "Ον πως γαο αν μη όν γέ τι γνωσθείη; Ίκανως οδν τοῦτο έχομεν, κάν εί πλεοναχή σκοποίμεν, δτι τὸ μέν παντελώς ὂν παντελώς γνωστόν, μη ον δε μηδαμή πάντη άγνωστον; Ίλανώτατα. Είεν εί δε δή τι οθτως έχει ώς είναί τε καί μή είναι, οὐ μεταξύ ὰν κέοιτο τοῦ είλικρινῶς ὄντος καὶ τοῦ αξ μηδαμή όντος; Μεταξύ. Οὐκοῦν ἐπὶ μέν τῷ όντι γνῶσις ην, άγνωσία δ' εξ άνάγκης επὶ τῷ μὴ ὄντι, επὶ τῷ μεταξὺ

cognoscendi gradus

δὲ τούτψ μεταξύ τι καὶ ζητητέον ἀγνοίας τε καὶ ἐπιστήμης, εἴ τι τυγχάνει ὂν τοιούτον; Πάνυ μὲν οδν. Αρ' οδν λέγομέν τι δόξαν εἶναι; Πῶς γὰρ οὔ; Πότερον ἄλλην δύναμιν ἐπιστήμης ἢ τὴν αὐτήν; "Αλλην. Ἐπ' ἄλλφ ἄρα τέτακται δόξα καὶ ἐπ' ἄλλφ ἐπιστήμη, κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἑκατέρα τὴν αὐτῆς. Οὕτως. — Τim. 51 Ε. Δύο δὴ λεκτέον ἐκείνω (νοῦν καὶ δόξαν ἀληθή), διότι χωρὶς γεγόνατον ἀνομοίως τε ἔχετον. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν διὰ διδαχῆς, τὸ δ' ὑπὸ πειθοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται καὶ τὸ μὲν ἀεὶ μετὰ ἀληθοῦς λόγον, τὸ δὲ ἄλογον καὶ τὸ μὲν ἀκίνητον πειθοῖ, τὸ δὲ μεταπειστόν καὶ τοῦ μὲν πάντα ἄνδρα μετέχειν φατέον, νοῦ δὲ θεούς, ἀνθρώπων δὲ γένος βραχύ τι.».

scientia vera

a. Scientia, quam persequitur philosophia (Euthydem. 288 D ή δε γε φιλοσοφία χτήσις ξπιστήμης) cum constet cognitione τοῦ παντελώς ὄντος, quod aliis locis appellatur τὸ ὄντως ὄν, ἡ ἀλήθεια, τὸ νοούμενον, versatur circa res et causas immutabiles (Phaedr. 247 D) et consummatam rerum veritatem omniumque scientiarum rationes complectitur (Parmen. 134 Α Οὐκοῦν καὶ ἐπιστήμη, αὐτὴ μέν δ ἔστιν ἐπιστήμη, τῆς δ ἔστιν αλήθεια αὐτης αν εκείνης εξη επιστήμη; Rep. V 475 B Οὐκούν και τὸν φιλόσοφον σοφίας φήσομεν επιθυμητήν είναι, οὐ τῆς μεν τῆς δ' οὐ άλλα πάσης; Charm. 166 C αί μέν άλλαι πασαι άλλου είσιν έπιστημαι έαυτων δ' οὐ, ή δὲ (σωφροσύνη, quae h. l. dicitur summa scientia) μόνη των τε άλλων επιστημών επιστήμη εστί και αὐτή έαυτῆς). - Hanc scientiam consentaneum est ut unam esse putemus, Sophist. 257 C. — Singularum artium ante ceteras colendae sunt musica et mathematica, quarum illa animum liberat et temperat et pulchri sensu imbuit (Rep. III 401 D sq., 410 C sq.), haec inprimis pertinet ad την διάνοιαν, quae media est inter opinionem et scientiam (Rep. VII 525 A sq., 533 B sq.).

mathematica

b. Scientia neque sensuum perceptionibus (αἰσθήσει) constat, cum sensibus perceptum (φαντασία) aliis aliud esse videatur (Theaet. 151 E sq.), neque continetur hominum opinionibus (δόξαις) ne rectis quidem et veris (ib. 200 D sq.): quas nomine haud scio an ab Antisthene inducto appellat ἀληθή s. δοθήν δόξαν (Brandis, Hdb. II 1, 202). Quae ita distat a scientia, ut sentiat quidem quod verum sit, sed id quod sentit exponere nequeat (τὸ δοθά δοξάζειν καὶ ἀνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι, Conv. 202 A).

— Mene 97 Ε αὶ δόξαι αὶ ἀληθεῖς, ὅσον μὲν ἀν χρόνον παραμένωσι, καλὸν τὸ χρῆμα καὶ πάντα τὰγαθά ἐργάζονται πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἀξιαί εἰσιν, ἕως ἀν τις αὐτὰς δήση αἰτίας λογισμῷ. — ἐπειδὰν δὲ δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπιστῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μόνιμοι καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη δρθῆς δόξης ἐστί, καὶ διαφέρει

opinio vera

δεσμώ επιστήμη δοθής δόξης. Cf. Theaet. 210 A. - Neque ea virtus, virtus vulgaris quae recta opinione duntaxat et consuetudine ducitur, ad sapientiam quidquam valet, v. Meno 99 B sq. Phaed. 82 A οἱ τὴν δημοτικήν τε καὶ πολιτικήν άρετην Επιτετηθευκότες, ήν δή καλούσι σωφροσύνην τε καί δικαιοσύνην, έξ έθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν άνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ...

- Sophist. 253 B. ΞΕ. Τί δ'; ἐπειδή καὶ τὰ γένη πρὸς dialectice άλληλα κατά τὰ τοιαθτα (ώσπες τὰ γράμματα καὶ τοὺς φθόγγους) μίξεως έχειν ωμολογήκαμεν, αξο οδ μετ' επιστήμης τινός αναγκαΐον διά των λόγων πορεύεσθαι τον δρθως μέλλοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεῖ τῶν γενῶν καὶ ποῖα άλληλα ού δέχεται; καὶ δὴ καὶ διὰ πάντων εὶ συνέχοντα άττ' εστίν, ωστε συμμίγνυσθαι δυνατά είναι, και πάλιν εν ταῖς διαιρέσεσιν, εὶ δι' δλων Ετερα τῆς διαιρέσεως αἴτια; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐπιστήμης δεῖ, καὶ σχεδόν γε ἴσως της μεγίστης; ΕΕ. Τίν' οὖν αὖ προσερούμεν, ὦ Θεαίτητε, ταύτην; ή πρός Διός έλάθομεν είς την των έλευθέρων έμπεσόντες επιστήμην, καὶ κινδυνεύομεν ζητοῦντες τὸν σοφιστήν πρότερον ανευρημέναι τὸν φιλόσοφον : ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις; ΕΕ. Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ μήτε ταὐτὸν ὂν εἶδος έτερον ηγήσασθαι μήτε έτερον δν ταθτόν μων οθ της διαλεκτικής φήσομεν επιστήμης είναι; ΘΕΑΙ. Ναί, φήσομεν. ΞΕ. Οὐκοῦν δ΄ γε τοῦτο δυνατός δρᾶν μίαν ἰδέαν διὰ πολλών, ένὸς εκάστου κειμένου χωρίς, πάντη διατεταμένην ίκανώς διαισθάνεται, καὶ πολλάς έτέρας άλλήλων ύπο μιᾶς έξωθεν περιεχομένας, καὶ μίαν αδ δι' δλων πολλών εν ενὶ ξυνημμένην, καὶ πολλάς χωρίς πάντη διωρισμένας; τοῦτο δ' ἔστιν, η τε ποινωνείν Επαστα δύναται παὶ δπη μή, διαπρίνειν πατὰ γένος ἐπίστασθαι. ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οδν. ΞΕ. 'Αλλά μὴν τό γε διαλεκτικόν οὐκ ἄλλω δώσεις, ώς ἐγῷμαι, πλὴν τῷ καθαρώς τε καὶ δικαίως φιλοσοφούντι. ΘΕΑΙ. Πώς γὰο ὢν ἄλλω δοίη τις;
  - a. Sophistarum est rhetorica ad adulationem vulgi comparata, (Gorg. 462 B sq.) et perversa eristica in fallaciis argumentationum et verborum aucupiis posita (cf. Euthydem. et Prantl, Gesch. d. Logik I 20 sq.). Neque ars corum vere est ars, sed ξμπειρία καὶ τριβή (Gorg. 463 B), neque scientia eorum genuina scientia, sed δοξαστική ἐπιστήμη, quae non veritatem sequitur, sed hominum opiniones (Soph. 232 C). Contra dialectice a Socrate illa fundata (RP 194), praestantissima scientia est

et in quo philosophi ars maxime conspiciatur, cf. Phileb. 16 C sq. RP 255, Rep. VII 534 Ε 'Αρ' οὐν δοκεί σοι ωσπερ θριγκός τοῖς μαθήμασιν ή διαλεκτική ήμιν Επάνω κείσθαι, και οὐκέτ' άλλο τούτου μάθημα άνωτέρω όρθως αν επιτίθεσθαι, άλλ' έχειν ήδη τέλος τα των μαθημάτων;

b. De idea boni, in qua omnis philosophia Platonis cum dialectica tum moralis velut in cardine suo vertitur, v. RP 257.

scientiae vis et virtus

peccandi

Protag. 352 A. "Ιθι δή μοι, & Πρωταγόρα, καὶ τόδε 248 της διανοίας αποκάλυψον πως έχεις πρός επιστήμην; πότερον καὶ τουτό σοι δοκεί ωσπερ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις ἢ άλλως; δοκεί δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τε, ούκ ισχυρόν ούδ' ήγειιονικόν ούδ' αρχικόν είναι ούδε ώς περί τοιούτου αὐτοῦ όντος διανοοῦνται, άλλ' ἐνούσης πολλάκις ανθρώπω επιστήμης οδ την επιστήμην αυτού άρχειν, άλλ' άλλο τι, τοτέ μέν θυμόν, τοτέ δέ ήδονήν, τοτέ δέ λύπην, ένίστε δὲ ἔρωτα, πολλάκις δὲ φόβον, ἀτεχνῶς διανοούμενοι περὶ τῆς ἐπιστήμης ώσπερ περὶ ἀνδραπόδου περιελχομένης ύπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἄρ' οὖν καὶ σοὶ τοιοῦτόν τι περὶ αὐτης δοκεῖ ἢ καλόν τε εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ οἶον ἄρχειν του ανθρώπου, καὶ εάνπερ γιγνώσκη τις τάγαθά καὶ τὰ κακά, μη ὢν κρατηθήναι ὑπὸ μηδενός, ώστε ἄλλ' ἄττα πράττειν η α αν η επιστήμη κελεύη, αλλ' ίκανην είναι την φρόνησιν βοηθείν τῷ ἀνθρώπω; Καὶ δοκεί, ἔφη, ώσπερ σὸ λέγεις, & Σώπρατες, καὶ άμα είπερ τω άλλω αἰσχρόν ἐστι καὶ ἐμοὶ σοφίαν καὶ ἐπιστήμην μὴ οὐχὶ πάντων κ<mark>ρ</mark>άτιστον φάναι είναι των άνθρωπείων πραγμάτων. Καλώς γε, έφην inscientia causa έγω, σὰ λέγων καὶ άληθη. — 357 C. "Ηρεσθε δέ, εἰ μέμνησθε, ήνίκα ήμεῖς άλλήλοις ωμολογούμεν επιστήμης μηδεν είναι πρείττον, άλλά τουτο άει πρατείν, δπου αν ενή, καὶ ήδονης καὶ τῶν άλλων άπάντων τμεῖς δὲ δὴ ἔφατε τὴν ήδονην πολλάκις νρατείν και του ειδότος ανθρώπου, επειδή δε τμίν ουχ ωμολογούμεν, μετά τουτο ήρεσθ' ήμας ' Ω Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εὶ μὴ ἔστι τοῦτο τὸ πάθημα ήδονης ηττάσθαι, άλλα τί ποτ' έστι και τί υμεῖς αὐτό φατε είναι, είπετε ημίν. ει μεν οδν τότε εθθός υμίν είπομεν δτι άμαθία, κατεγελάτε αν ήμων νύν δ' εάν ήμων καταγελάτε, καὶ τμών αὐτών καταγελάσεσθε. καὶ γὰρ τμεῖς ώμολογήκατε έπιστήμης ενδεία εξαμαρτάνειν περί την των ηδονων αίρεσιν

καὶ λυπών τοὺς ἐξαμαρτάνοντας ταῦτα δέ ἐστιν ἀγαθά τε καὶ κακά. καὶ οὐ μόνον ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πρόσθεν ἔτι ώμολογήκατε ὅτι μετρητικής ἡ δὲ ἐξαμαρτανομένη πράξις ἄνευ ἐπιστήμης ἴστε που καὶ αὐτοὶ ὅτι ἀμαθία πράττεται. ώστε τοῦτ' ἐστὶ τὸ ἡδονής ἤττω εἶναι, ἀμαθία ἡ μεγίστη\*.

a. Soph. 228 C. ΞΕ. 'Αλλὰ μὴν ψυχήν γε ἴσμεν ἄχουσαν πᾶσαν πᾶν ἀγνοοῦσαν. ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. ΞΕ. Τό γε μὴν ἀγνοεῖν ἐστιν ἐπ' ἀλήθειαν όρμωμένης ψυχῆς, παραφόρου ξυνέσεως γιγνομένης, οὐδὲν ἄλλο πλὴν παραφροσύνη. ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὐν. ΞΕ. Ψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον θετέον. ΘΕΑΙ. "Εοικεν.

Nemo volens neque desipit neque peccat, cf. Protag. 345 D. Tim. 86 D. Lysis 208 A. Socrates RP 201 B.

- Sext. Math. VII 16. <sup>τ</sup>Ων (των εἰπόντων της φιλοσοφίας τὸ μέν τι εἶναι φυσικόν, τὸ δὲ ἢθικόν, τὸ δὲ λογικὸν) δυνάμει μὲν Πλάτων ἐστὶν ἀρχηγός, περὶ πολλῶν μὲν φυσικῶν, πολλῶν δὲ ἢθικῶν, οὐκ ὀλίγων δὲ λογικῶν διαλεχθείς τὸ ἡπότατα δὲ οἱ περὶ τὸν Ξενοκράτη καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Περικάτου, ἔτι δὲ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔχονται τῆσδε τῆς διαιρέσεως.
  - a. Minus caute ad ipsum Platonem haec divisio refertur a Diogene III 56; ab Attico ap. Euseb. Pr. Ev. XI 2; a Cicerone Acad. I 19. Quamquam Platonem cogitando hanc fere partitionem tacite secutum esse intellegitur ex argumentis dialogorum, ut Timaeus fere totus est in physicis, Respublica et Leges maximam partem ethici argumenti, dialectici Parmenides, Theaetetus, Sophista. De physicis disputationibus ab altiore philosophia alienis v. Phileb. 59 A. Tim. 59 C. Cf. RP 261 b.
- Scripserunt de Platonis philosophia praeter eos quos commemoravimus: P. G. van Heusde, initia philosoph. Platonicae, ed. II, Lugd. Bat. 1842. D. Peipers, Untersuch. ü. d. System P.s, I. Th., Lips. 1874. Teichmüller, Studien zr. Gesch. d. Begriffe, Berol. 1874. Cf. praeterea W. S. Teuffel, Übersicht d. plat. Litt., Tubing. 1874, et C. Bursian, Jahresber. ü. d. Fortschritte d. class. Altertumswiss., Berol. 1874 sq. H. Bonitz, Platon. Studien, 3. ed. Berol. 1886.

p**artes** philo**sophiae**  dubia

## Dialectica.

Arist. Met. I 6. 987 2 29. Μετά δὲ τὰς εἰρημένας φιλο- 251 σοφίας ή Πλάτωνος επεγένετο πραγματεία, τὰ μεν πολλά τούτοις ακολουθούσα, τὰ δὲ καὶ ἴδια παρά τὴν τῶν Ἰταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν ε. ἐκ νέου τε γὰρ συνήθης γενόμενος sensuum fides πρώτον Κρατύλιν καὶ ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, ώς ἀπάντων των αίσθητων ακί δεόντων καί επιστήμης περί αύτων ούκ ούσης, ταύτα μέν καὶ ύστερον ούτως υπέλαβεν . Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ήθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς δλης φύσεως οὐθέν, εν μέντοι τούτοις το καθόλου ζητούντος καὶ περὶ δρισμών ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν, ἐκεῖνον αποδεξάμενος δια τὸ τοιούτον υπέλαβεν ως περί ετέρων τουτο γιγνόμενον καὶ οὐ τῶν αἰσθητῶν τινος : ἀδύνατον γὰρ είναι τὸν κοινὸν δρον των αίσθητων τινος, ἀεί γε μεταβαλideae λόντων. οθτως 1 μεν οδν τὰ τοιαθτα των όντων ίδεας αροσηγόρευσε, τὰ δ' αἰσθητὰ παρὰ ταῦτα καὶ κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα d.

- a. In antecedentibus dixerat de Pythagoreis et Eleatis.
- b. Cf. quae de elementis naturae disputantur Tim. 49 B et de sensibus inter se discrepantibus Rep. VII 523 B sq. Omnino sensibus animum magis impediri quam iuvari statuit, cum sensus (αἴσθησις) sit ea animi affectio, quae de corpore pendeat atque una cum illo moveatur, Phileb. 34 A. Itaque sincerus philosophus fatale illud quo animus tenetur corporis consortium vivus resolvere et ultro emori debet philosophando. Phaed. 64 A sq. 65 E. Cave tamen putes omnem sensibus fidem a Platone denegatam esse, RP 267 c.
- c. Eldos et ldέα proprie significat formam sive speciem, quae ceridea quid sit nitur oculis, per translationem id quod mente cernitur, v. Cic. Acad. 30. Apud Platonem nonnunquam dicitur eodem sensu quo notio et definitio, v. Rep. X 596 A είδος γάρ πού τι εν εκαστον είώθαμεν τίθεσθαι περί εκαστα τὰ πολλά, οίς ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφέρομεν. Theaet. 204 A **έχετω δή, ώς νϋν φαμεν, μία ὶδέα ἐξ ἑκάστων των συναρμοττόντων** στοιχείων γιγνομένη ή συλλαβή, όμοίως εν τε γράμμασι καί εν τοῖς άλλοις απασιν. Phaedr. 249 B δεί γαρ ανθρωπον ξυνιέναι κατ' είδος λεγόμενον, εκ πολλών ιον αισθήσεων είς εν λογισμώ ξυναιρούμενον. In

<sup>1)</sup> οΰτως (i. e. his rationibus ductus) Ab, Bonitz: οὖτος E, Bekk.

quo tamen cavendum ne in animo tantum eius qui cogitat exsistere ubi sit ideas putemus, quod ipse Plato negat Parmen. 132 Β 'Αλλά — μη των είδων έχαστον ή τούτων νόημα και οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήκη έγγίγνεσθαι สมิเดริง ที่ ev นุบาลัง: quam opinionem deinde ipse repudiat. Eo ipso Platonis doctrina a Socratis quam maxime distabat, quod ille ideas separatim a rebus exsistere docebat: cf. Ar. Met. XIII 4. 1078 b 30 àll' 6 μέν Σωχράτης τὰ χαθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς (RP 195), οἱ δ' ἐγώρισαν καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσαν. Ιb. 9. 1086 5 2 τοῦτο (τὸ καθόλου) ἐκίνησε μέν Σωκράτης διὰ τοὺς δοισμούς, οὐ μὴν ἐχώ οι σ ε γε των καθ' εκαστον, cf. RP 255 b. Quapropter Plato imaginibus ut assolet rem persequens ideas tanquam in alio mundo exsistere neque tam cogitari quam mente pura adspici iisque omnium sensibilium causas atque rationes contineri et ipsas etiam vita et motu atque intellectu praeditas esse docet. (Contra disputavit Teichmüller, Stud. 138. 255). Cf. Phaedr. 247 C, Tim. 28 A, 51 D sq., Phaed. 83 B, Sophist. 248 E (RP 254), Rep. VI 509 D, VII 517 B. Aristoteles ne Platonem ideas re vera in loco aliquo posuisse opinemur recte monet Phys. III 4. 203 8 Πλάτων δὲ ἔξω (τοῦ οὐρανοῦ) μέν οὐδέν είναι σωμα οὐδὲ τὰς ἰδέας διὰ τὸ μηδέ που είναι αὐτάς. Ιb. IV 2. 2096 33 Πλάτωνι μέντοι λεκτέον -, διά τί οὐκ εν τόπω τὰ εἴδη καὶ oi à pi 9 µ oi. Restat ut tanguam divina et acterna rerum exempla et exstent praeter res in sensus cadentes et insint atque operentur in menti- natura aeterna bus et cogitationibus: cf. Arist. de An. III 4. 429 a 27 και εὐ δή οί λέγοντες την ψυχην είναι τόπον είδων, RP 337 c. Omnibus autem ideis id commune, ut οὐσίαν contineant, h. e. substantiam aliquam generalem et unam, quae cernitur in multis rebus extra exsistentibus: unde efficitur ut unaquaeque idea sit εν επί πολλών (Arist. Met. I 9. 990 b 7; XIII 4. 1079 a 3) et singulae appellentur ένάδες sive μονάδες, Plat. Phileb. 15 A. B. (RP 255) cf. Rep. VI 507 B πολλά καλά καλ πολλά άγαθὰ καὶ Εκαστα οὕτως είναι φαμεν —, καὶ αὐτὸ δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαθὸν καὶ οὕτω περὶ πάντων, ἃ τότε ὡς πολλὰ ἐτίθεμεν, πάλιν αὖ κατ' ίδεαν μίαν έκάστου ώς μιᾶς οὐσης τιθέντες δ ἔστιν ἕκαστον προσαγορεύομεν. - και τὰ μέν δη όρασθαί φαμεν νοείσθαι δ' οὐ, τὰς δ' αὐ ἰδέας νοείσθαι μέν δρασθαι δ' οὐ. Cf. Phaedr. 237 B; Theaet. 201 E sq.; Conviv. 211 B, ubi ipsum pulchrum (h. e. pulchri idea) dicitur esse αὐτὸ καθ' αύτὸ μεθ' αύτοῦ μονοειδές ἀεὶ ὄν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα καλά ξκείνου μετέγοντα τρόπον τινά τοιούτον, οιον γιγνομένων τε των άλλων και απολλυμένων μηθέν έκεινο μήτε τι πλέον μήτε έλαττον γίγνεσθαι μηδέ πάσχειν μηδέν. — Etiam vilissimarum rerum sunt quot genera ideae, ita ut numero sint plurimae atque diversissimae, Parmen. 130 C (RP 255 b). Excipiuntur ea quae fiunt tantummodo et ad certam speciem nondum pervenerunt sicut odores (Tim. 66 D). Quod Aristoteles refert (Met. XII 3. 1070 \* 18 ό Πλάτων ἔφη ὅτι εἴδη ἐστὶν ὁπόσα φύσει, cf. ib. I 9. 990 b 16. 991 b 6) rerum arte factarum et των πρός τι ideas a Platone negatas esse, senescentis magistri doctrinam respicere videtur.

et simplex

Ritter, Gesch. d. Ph. II  $^3$  301. Z. II  $1^3$  587. Idem Aristoteles de argumentis, quibus Plato suam de ideis doctrinam inter discipulos munire solebat, explicatius disputaverat in libro deperdito  $\pi \epsilon \varrho i \, i \delta \epsilon \bar{\omega} \nu$  (fr. 1508  $^a$  20 sq. Rose), cf. Zeller, Plat. Stud. 232 sq.

d. Scripserunt de ideis Platonicis: Herbart, de Platonici systematis fundamento, Gott. 1805 (Werke, Bd. XII). Trendelenburg, P.s de ideis et numeris doctrina ex Aristot. illustr., Lips. 1826. Zeller, plat. Stud., Tub. 1839, p. 197 sq. Maguire, an essay on the Platonic idea, Lond. 1866. H. Cohen, d. plat. Ideenlehre psychol. entwickelt, Zs. f. Völkerpsych. IV, Berol. 1866. Dieck, Unters. zr. plat. Ideenlehre, Progr. Port. 1876. H. Jackson, Pl.s later theory of ideas (Journ. of philol. X. XI. XIII. XIV), Lond. 1882 sq. G. Schneider, d. plat. Metaphysik, Lips. 1884.

cognoscendi condiciones

- Cratyl. 439 C. Πότερον φωμέν τι είναι αὐτὸ καλὸν καὶ 252 άγαθὸν καὶ εν εκαστον των όντων οθτως, ή μή; ΚΡ. Εμοιγε δοκεί, & Σώκρατες. ΣΩ. Αὐτὸ τοίνυν ἐκεῖνο σκεψώμεθα. μή εὶ πρόσωπόν τί ἐστι καλὸν ή τι τῶν τοιούτων, καὶ δοκεῖ ταῦτα πάντα φεῖν, άλλ' αὐτό, φῶμεν, τὸ καλὸν οὐ τοιοῦτον αεί εστιν οδόν εστιν; ΚΡ. Ανάγκη. ΣΩ. Αρ' οδν οδόν τε προσειπείν αὐτὸ ὀρθῶς, εἰ ἀεὶ ὑπεξέρχεται, πρῶτον μεν ὅτι έκεινό έστιν, έπειτα δτι τοιούτον, ή ανάγκη άμα ήμων λεγόντων άλλο αὐτὸ εὐθὸς γίγνεσθαι καὶ ὑπεξιέναι καὶ μηκέτι ούτως έχειν; ΚΡ. Ανάγκη. ΣΩ. Πῶς οὐν ὰν είη τι ἐκεῖνο, δ μηδέποτε ωσαύτως έχει; εί γάρ ποτε ωσαύτως ίσχει, έν γ' εκείνω τω χρόνω δήλον δτι οιδέν μεταβαίνει εί δε άεί ωσαύτως έγει καὶ τὸ αὐτό ἐστι, πῶς ὰν τοῦτό γε μεταβάλλοι η κινοίτο μηδέν έξιστάμενον της αύτου ίδέας; ΚΡ. Οὐδαμῶς. ΣΩ. 'Αλλά μὴν οὐδ' ὰν γνωσθείη γε ὑπ' οὐδενός. άμα γὰρ ὰν ἐπιόντος τοῦ γνωσομένου ἄλλο καὶ ἀλλοῖον γίγνοιτο, ώστε ούχ ἂν γνωσθείη ἔτι δποῖόν γέ τί ἐστιν ἢ πῶς ἔχον γνῶσις δε δή που οὐδεμία γιγνώσκει δ γιγνώσκει μηδαμώς έχον. ΚΡ. Έστιν ως λέγεις. ΣΩ. Άλλ' οὐδὲ γνωσιν εἶναι φάναι είκός, & Κρατύλε, εὶ μεταπίπτει πάντα χρήματα καὶ μηδέν μένει. εὶ μεν γὰρ αὐτὸ τοῦτο, ή γνωσις, τοῦ γνωσις εἶναι μή μεταπίπτει, μένοι τε αν άει ή γνωσις και είη γνωσις ει δε καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος μεταπίπτει τῆς γνώσεως, άμα τ' ὰν μεταπίπτοι είς άλλο είδος γνώσεως καὶ οὐκ ὰν είη γνωσις: εί δὲ άεὶ μεταπίπτει, άεὶ οὐκ ἄν εἴη γνωσις. καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου ούτε τὸ γνωσόμενον ούτε τὸ γνωσθησόμενον ὰν είη. εί δὲ ἔστι μεν ἀεὶ τὸ γιγνῶσκον, ἔστι δὲ τὸ γιγνωσκόμενον,

έστι δὲ τὸ καλόν, ἔστι δὲ τὸ ἀγαθόν, ἔστι δὲ ἐν ξκαστον των όντων, ού μοι φαίνεται ταυτα δμοια όντα, α νυν ημείς λέγομεν, δοῦ οὐδεν οὐδε φορῷ ..

a. Dissensit in hoc ab Heracliteis, v. RP 26 a fin. — Cf. Sophist. refutantur

Heraclitei

249 Β Καὶ μὴν ξὰν αὖ φερόμενα καὶ κινούμενα πάντ' είναι συγχωρωμεν, και τούτω τῷ λόγω ταὐτὸν τοῦτο ἐκ τῶν ὄντων ἐξαιρήσομεν. ΘΕΑΙ. Πως; ΕΕ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ώσαύτως καὶ περὶ τὸ αὐτὸ δοκεί σοι χωρίς στάσεως γενέσθαι ποτ' αν; ΘΕΑΙ. Οὐδαμως. Τί δ'; ἀνευ τούτων νοῦν καθορᾶς ὅντα ἢ γενόμενον ἄν καὶ ὁπουοῦν; ΘΕΑΙ. "Ηχιστα. ΞΕ. Καὶ μὴν πρός γε τοῦτον παντὶ λόγφ μαχετέον, δς αν ξπιστήμην ή φρόνησιν ή νοθν άφανίζων ζοχυρίζηται περί τινος όπηουν. ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. — Rep. v. 476 E, RP 246. — Neque quidquam nostris opinionibus illa ὄντα afficiuntur, sed semper sibi constant, quod contra Protagoram (RP 179) monet Cratyl. 386 D Οὐκοῦν εὶ μήτε πᾶσι πάντα έστιν όμοιως αμα και άει, μήτε έκάστω ιδία εκαστον των όντων έστι, δήλον δή δτι αὐτὰ αύτων οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τὰ πράγματα, οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐδε ὑφ' ἡμῶν, ελκόμενα ἄνω καὶ κάτω τῷ ήμετέρφ φαντάσματι, άλλα καθ' αύτα πρός την αύτων οὐσίαν ἔχοντα ἦπερ πέφυχεν. — Cognoscuntur autem arte dialectica, v. Rep. VII 532 Α ούτω και δταν τις τῷ διαλέγεσθαι ἐπιχειρῆ, ἄνευ πασων των dialectica via αλσθήσεων διά του λόγου έπ' αὐτὸ δ ἔστιν ἕκαστον όρμα, κάν μή αποστή, πρίν αν αυτό δ έστιν αγαθόν αυτή νοήσει λάβη, επ' αυτή γίγνεται τῷ τοῦ νοητοῦ τέλει. - Τί οὖν; οὐ διαλεχτικὴν ταύτην τὴν πορείαν καλείς; Cf. Phileb. 58 A; Sophist. 253 D, RP 247.

Theaet. 189 E. ΣΩ. Τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἄρ' δπερ ἐγὼ cogitatio et Τί καλών; ΣΩ. Λόγον δν αὐτὴ πρὸς καλεῖς: ΘΕΑΙ. αύτην η ψυχη διεξέρχεται περί ων αν σκοπη. ως γε μη είδως σοι αποφαίνομαι. τουτο γάρ μοι ινδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ αποκρινομένη καὶ φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα. δταν δὲ δρίσασα, είτε βραδύτερον είτε καὶ δξύτερον ἐπαϊξασα, τὸ αὐτὸ ήδη φη καὶ μη διστάζη, δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτης. ώστ' έγωγε τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνη, άλλὰ σιγη πρὸς αύτόν. σὺ δὲ τί; ΘΕΑΙ. Κάγώ a.

Soph. 261 E. ΞΕ. "Εστι γὰρ ημίν που τῶν τῆ φωνῆ περὶ τὴν οὐσίαν δηλωμάτων διττὸν γένος. ΘΕΑΙ. Πῶς; ΞΕ. Τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ δὲ ῥήματα κληθέν. ΘΕΑΙ. Εἰπὲ έκάτερον. ΞΕ. Τὸ μεν ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὂν δήλωμα ρημά

που λέγομεν. ΘΕΑΙ. Ναί. ΞΕ. Τὸ δέ γ' ἐπ' αὐτοῖς τοῖς ἐκεῖνα πράττουσι σημεῖον της φωνης ἐπιτεθὲν ὄνομα. ΘΕΑΙ. Κομιδή μεν οδν. ΞΕ. Οθκουν έξ δνομάτων μεν μόνων συνεχώς λεγομένων οὐκ ἔστι ποτὲ λόγος, οὐδ' αὖ ὁημάτων χωρίς ονομάτων λεχθέντων. ΘΕΑΙ. Ταυτ' ούκ ξμαθον. ΕΕ. Δήλον γὰρ ώς πρὸς ξτερόν τι βλέπων ἄρτι ξυνωμολόγεις, έπεὶ ταῦτ' αὐτὸ ἔβουλόμην εἰπεῖν, ὅτι συνεχῶς ώδε λεγόμενα ταυτα οὐκ ἔστι λόγος. ΘΕΑΙ. Πως; ΞΕ. Οίον βαδίζει τρέχει καθεύδει καὶ τάλλα δσα πράξεις σημαίνει φήματα, κάν πάντα τις έφεξης αὐτ' είπη, λόγον οὐδέν τι μαλλον απεργάζεται. ΘΕΑΙ. Πως γάρ; ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ πάλιν δταν λέγηται λέων έλαφος εππος δσα τε δνόματα των τὰς πράξεις αὖ πραττόντων ὀνομασθή, καὶ κατὰ ταύτην δή την συνέχειαν οὐδείς πω ξυνέστη λόγος οὐδεμίαν γάρ ούτε ούτως ούτ' εκείνως πράξιν οὐδ' ἀπραξίαν οὐδε οὐσίαν όντος οὐδὲ μὴ ὄντος δηλοῖ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄν τις τοῖς δνόμασι τὰ δήματα κεράση. τότε δ' ήρμοσέ τε καὶ λόγος έγένετο εὐθὺς ή πρώτη συμπλοκή, σχεδὸν τῶν λόγων δ πρῶτος καὶ σμικρότατος. ΘΕΑΙ. Πως ἄρ' ὧδε λέγεις; ΞΕ. "Όταν είπη τις άνθρωπος μανθάνει, λόγον είναι φής τούτον ελάχιστόν τε καὶ πρώτον; ΘΕΔΙ. Έγωγε. ΞΕ. Δηλοί γὰο ήδη που τότε περί τῶν ὄντων ἡ γιγνομένων ἡ γεγονότων ή μελλόντων και ούκ δνομάζει μόνον, άλλά τι περαίνει συμπλέκων τὰ δήματα τοῖς ὀνόμασι. διὸ λέγειν τε αὐτὸν άλλ' οὐ μόνον ὀνομάζειν είπομεν, καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγματι τούτψ τὸ ὄνομα ἐφθεγξάμεθα λόγον. ΘΕ ΑΙ. 'Ορθως. ΕΕ. Οθτω δή καθάπες τὰ πράγματα τὰ μεν άλλήλοις ήρμοττε τὰ δ' οὖ, καὶ περὶ τὰ τῆς φωνῆς αὖ σημεῖα τὰ μέν ούν άρμόττει, τὰ δὲ άρμόττοντα αὐτῶν λόγον ἀπειργάσατο. ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οδν .

quot nomina tot entia Soph. 237 D. Καὶ τοῦτο ἡμῖν που φανερόν, ὡς καὶ τὸ 253 C τὶ τοῦτο ἑῆμα ἐπ' ὄντι λέγομεν ἐκάστοτε· μόνον γὰρ αὐτὸ λέγειν ὡσπερ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄντων ἀπάντων ἀδύνατον· ἡ γάρ; ΘΕΑΙ. ᾿Αδύνατον. ΞΕ. Ἦρα τῆδε σκοπῶν ξύμφης, ὡς ἀνάγκη τόν τι λέγοντα ἕν γέ τι λέγειν; ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Ένὸς γὰρ δὴ τό γε τὶ φήσεις

σημεῖον εἶναι, τὸ δὲ τινὲ δυοῖν, τὸ δὲ τινὲς πολλῶν. ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὖ;  $^{\circ}$ 

- a. Sophist. 263 Ε Οὐχοῦν διάνοια μέν και λόγος ταὐτόν πλην δ μέν έντὸς της ψυχης πρὸς αύτην διάλογος άνευ φωνης γιγνόμενος τοῦτ' αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια; ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν οὖν. ΕΕ. Τὸ δέ γ' ἀπ' ἐκείνης ὁεῦμα διὰ τοῦ στόματος ίὸν μετὰ φθόγγου κέκληται λόγος; ΘΕΑΙ. Αληθή. — Sequitur ut ars dialectica cum in ideis atque notionibus recte copulandis dividendisque cernatur tum in vocabulis recte usurpandis atque consociandis, v. Cratyl. 390 C Τον δε ξρωτάν και αποχρίνεσθαι Επιστάμενον άλλο τι σύ καλεῖς ή διαλεκτικόν; - Νομοθέτου δέ γε ώς ξοικεν (ξργον έστι ποιήσαι) δνομα επιστάτην ξγοντος διαλεκτικόν άνδρα, ελ μελλει καλως δνόματα θήσεσθαι. - Quamquam in vocabulorum significationibus non solum rerum naturam, sed etiam asum et casum multum valere existimabat, Cratyl. 435 C εμοί μεν οὖν και αὐτῷ ἀρέσκει μέν κατά τὸ δυνατὸν ὅμοια είναι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν άλλὰ μὴ ὡς ἀληθῶς - γλίσχρα ἢ ἡ όλκὴ αὕτη τῆς όμοιότητος, άναγκαῖον δὲ ή καὶ τῷ φορτικῷ τούτῳ προσγρήσθαι, τῆ ξυνθήκη, εὶς ὀνομάτων ὀρθότητα. - 436 Β δηλον ὅτι ὁ θέμενος πρωτος τὰ ὀνόματα, οἶα ἡγεῖτο εἶναι τὰ πράγματα, τοιαθτα ἐτίθετο καὶ τὰ ὀνόματα. - εὶ οὖν ἐκείνος μὴ ὀρθως ἡγεῖτο, ἔθετο δὲ οἶα ἡγεῖτο, τί οἴει ήμας τοὺς ἀχολουθοῦντας αὐτῷ πείσεσθαι; ἄλλο τι ἢ έξαπατηθήσεσθαι ;
- b. "Ονομα est quidquid nomine suo propriam naturam indicat, ἡμα id quo de actionibus rei aliquid enuntiatur. — Sophist. 259 Ε τελεωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ διαλύειν ἕκαστον ἀπὸ πάντων διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων τῶν εἰδῶν συμπλοχὴν ὁ λόγος γέγονεν ἡμῖν. Cf. Classen, de grammaticae Graecae primordiis, Bonn. 1829, p. 45 sq. Deuschle, d. plat. Sprachphilosophie, Marb. 1852.
- c. Hacc co redeunt, ut vel loquendo multas res et multas ideas esse comprobetur, si quidem diversis nominibus diversae res indicantur. Eadem ratione Eleaticorum ,unum' impugnatur Sophist. 244 C EE. Τό τε δύο ὀνόματα ὁμολογεῖν εἶναι μηδὲν θέμενον πλὴν ἕν καταγέλαστόν που. ΘΕΑΙ. Πῶς δ' οὐ; ΕΕ. Καὶ τὸ παράπαν γε ἀποδέχεσθαι τοῦ λέγοντος ὡς ἔστιν ὄνομά τι, λόγον οὐκ ἄν ἔχον. ΘΕΑΙ. Πῆ; ΕΕ. Τιθείς τε τοὄνομα τοῦ πράγματος ἕτερον δύο λέγει πού τινε. ΘΕΑΙ. Ναί. ΕΕ. Καὶ μὴν ἀν ταὐτόν γε αὐτῷ τιθῆ τοὔνομα, ἡ μηδενὸς ὄνομα ἀναγκασθήσεται λέγειν εἰ δέ τινος αὐτὸ ψήσει, συμβήσεται τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα μόνον, ἄλλου δὲ οὐδενὸς ὄν. ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΕΕ. Καὶ τὸ ἕν γε, ἑνὸς ἕν δν μόνον, καὶ τοῦτο ὀνόματος αὖ τὸ ἕν ὄν. ΘΕΑΙ. 'Ανάγκη.
- Sophist. 248 Ε. Τὸ δὲ γιγνώσκειν εἴπερ ἔσται ποιεῖν τι, ideae vigent τὸ γιγνωσκόμενον ἀναγκαῖον αὖ ξυμβαίνει πάσχειν, ώστε τὴν

οὐσίαν δὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον γιγνωσκομένην ὑπὸ τῆς γνώσεως, καθ' δσον γιγνώσκεται, κατά τοσούτον κινείσθαι διὰ τὸ πάσχειν, δ δή φαμεν οὐκ ὰν γενέσθαι περὶ τὸ ἠρε-μοῦν. ΘΕΑΙ. 'Ορθώς. ΕΕ. Τί δὲ πρὸς Διός; ὡς ἀληθως κίνησιν καὶ ζωὴν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν ή δαδίως πεισθησόμεθα τῷ παντελῶς ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ ζῆν αὐτὸ μηδε φρονείν, άλλα σεμνόν και άγιον, νούν οὐκ έχον, ακίνητον έστὸς εἶναι; ΘΕΑΙ. Δεινὸν μέντ' ἄν, ὡ ξένε, λόγον συγχωροῖμεν. ΕΕ. Αλλὰ νοῦν μὲν ἔχειν, ζωὴν δὲ μὴ φωμεν; ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς; ΕΕ. 'Αλλὰ ταῦτα μὲν ἀμφότερα ἐνόντ' αὐτῷ λέγομεν, οὐ μὴν ἐν ψυχῆ γε φήσομεν αὐτὸ ἔχειν αὐτά; ΘΕΑΙ. Καὶ τίν' ἂν Ετερον έχοι τρόπον; ΞΕ. Αλλά δήτα νουν μέν και ζωήν και ψυχήν, ακίνητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμψυχον ὂν ἑστάναι; ΘΕΑΙ. Πάντα ἔμοιγε άλογα ταῦτ' εἶναι φαίνεται. ΞΕ. Καὶ τὸ κινούμενον δή καὶ κίνησιν συγχωρητέον ως όντα. ΘΕΑΙ. Πως δ' ου; ΞΕ. Ευμβαίνει δ' οδν, & Θεαίτητε, ακινήτων τε όντων νοδν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. ΘΕΑΙ. Κομιδή μεν ova.

copulatio idearum

95. 223. Neque vero consentit cum Heraclito, cf. ib. 249 C τῷ δὴ φιλοσόφω — ἀνάγχη διὰ ταῦτα μήτε τῶν Εν ἢ καὶ τὰ πολλὰ εἴδη λεγόντων τὸ παν έστηχὸς ἀποθέχεσθαι, των τε αὖ πανταχή τὸ ὂν χινούντων μηδε τὸ παράπαν ἀχούειν (cf. RP 252), ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν παίδων εὐχήν, δσα ἀκίνητα καὶ κεκινημένα, τὸ δν τε καὶ τὸ πᾶν ξυναμφότερα λέγειν. — Porro et ipsas ideas vel consentire inter se vel dissentire et dissociabiles esse docebat, summasque vel maximas ideas vocabat eas quae cum plurimis consociari possent, velut in sermone vocales prae ceteris litteris haberant vim copulandi, cf. Sophist. 252 E sq. Tales ideas esse demonstrat potissimum hasce: ὂν καὶ μὴ ὄν, κίνησιν καὶ στάσιν, ταὐτὸν καὶ θάτερον (cf. Trendelenburg, Gesch. d. Kategor., p. 205 sq.). Qua in demonstratione gravissimum est illud, quod contra Eleaticos etiam μή ὄν esse et ideam esse evincit 256 Ε περί ξκαστον άρα των είδων πολύ μέν έστι τὸ ὄν, ἄπειρον δὲ πλήθει τὸ μὴ ὄν. Unumquodque enim ens non esse id quod ab eo diversum sit (ἔτερον αὐτοῦ); ib. 257 B sq.

a. Etiam haec adversus Eleatas et Megaricos disputantur, v. RP

แท้ ชีบ

in ideis

et multa

258 D.

Phileb. 14 C. ΣΩ. Εν τὰ πολλὰ εἶναι καὶ τὸ Εν πολλά 255 quomodo unum θαυμαστὸν λεχθέν, καὶ δάδιον ἀμφισβητήσαι τῷ τούτων δποτερονούν τιθεμένω. — (Λέγω δε) δπόταν τὸ εν μη των

γιγνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων τις τιθήται, καθάπερ ἀρτίως ήμεις είπομεν ενταυθοί μεν γάρ και το τοιούτον έν, δπερ τις ένα άνθρωπον επιχειρή τίθεσθαι καί βούν ένα καί τὸ καλὸν εν καὶ τὸ ἀγαθὸν εν, περὶ τούτων τῶν ενάδων καὶ των τοιούτων ή πολλή αμφισβήτησις γίγνεται. ΠΡΩ. Πως; ΣΩ. Πρώτον μέν εί τινας δεί τοιαύτας είναι μονάδας ύπολαμβάνειν άληθως ούσας είτα πως αδ ταύτας, μίαν έκάστην οδσαν αξεί την αθτην και μήτε γένεσιν μήτε δλεθρον προσδεχομένην, δμως είναι βεβαιότατα μίαν ταύτην μετά δε τοῦτ' έν τοῖς γιγνομένοις αδ καὶ ἀπείροις είτε διεσπασμένην καὶ πολλά γεγονυΐαν θετέον, είθ' δλην αὐτην αὐτης χωρίς, δ δη πάντων αδυνατώτατον φαίνοιτ' άν, ταύτον καί εν άμα εν ένί τε καὶ πολλοῖς γίγνεσθαι. - Φαμέν που ταὐτὸν εν καὶ πολλά ύπο λόγων γιγνόμενα περιτρέχειν πάντη καθ' ξιαστον των λεγομένων αξὶ καὶ πάλαι καὶ νῦν, καὶ τοῦτο οὐτε μή παύσηταί ποτε οὖτε ήρξατο νῦν, ἀλλ' ἔστι τὸ τοιοῦτον, ὡς έμοι φαίνεται, των λόγων αὐτων άθάνατον τι και άγηρων πάθος εν ημίν. δ δε πρώτον αὐτοῦ γευσάμενος ενάστοτε των νέων, ήσθείς ως τινα σοφίας εύρηχως θησαυρόν, ύφ ήδονης ενθουσιά τε καὶ πάντα κινεί λόγον άσμενος, τοτε μέν έπὶ θάτερα κυκλών καὶ συμφυρών εἰς ξν, τοτέ δὲ πάλιν ανειλίττων και διαμερίζων. - Ου μην έστι καλλίων δδός οὐδ' ὰν γένοιτο, ης έγω έραστης μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ με ήδη διαφυγούσα έρημον καὶ ἄπορον κατέστησεν. ΠΡΩ. Τίς αθτη; λεγέσθω μόνον. ΣΩ. Ην δηλώσαι μεν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρησθαι δὲ παγχάλεπον πάντα γὰρ δσα τέχνης έχόμενα άνευρέθη πώποτε, διά ταύτης φανερά γέγονε. σκόπει δὲ ἣν λέγω. ΠΡΩ. Λέγε μόνον. ΣΩ. Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ως γε καταφαίνεται έμοί, ποθέν έκ θεων έρρίση διά τινος Προμηθέως άμα φανοτάτφ τινὶ πυρὶ καὶ οί μεν παλαιοί, πρείττονες ήμων και εγγυτέρω θεων οίκουντες, ταύτην φήμην παρέδοσαν, ώς έξ ένδς μεν καὶ έκ πολλών οντων των αεί λεγομένων είναι, πέρας δε και απειρίαν εν έαυτοῖς ξύμφυτον έχόντων . δεῖν οὖν ήμᾶς τούτων οῧτω διακεκοσμημένων αεί μίαν ίδέαν περί παντός εκάστοτε θεμένους ζητείν εύρήσειν γάρ ενούσαν. εάν οδν μεταλάβωμεν, μετά μίαν δύο εί πώς είσι σκοπείν, εί δε μή, τρείς ή τινα

ἄλλον ἀριθμόν, καὶ τῶν ἐν ἐκείνῳ ¹ ἔκαστον πάλιν ὡσαύτως, μέχρι περ ἀν τὸ κατ ἀρχὰς εν μὴ ὅτι εν καὶ πολλὰ καὶ ἄπειρά ἐστι μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα τὴν δὲ τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλῆθος μὴ προσφέρειν, πρὶν ἀν τις τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ πάντα κατίδῃ τὸν μεταξὸ τοῦ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἑνός τότε δ' ἤδη τὸ εν ἔκαστον τῶν πάντων εἰς τὸ ἄπειρον μεθέντα χαίρειν ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν θεοί, ὅπερ εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν σκοπεῖν καὶ μανθάνειν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους οἱ δὲ νῦν τῶν ἀνθρώπων σοφοὶ εν μέν, ὅπως ᾶν τύχωσι, τὰ ² πολλὰ θᾶττον καὶ βραδύτερον ποιοῦσι τοῦ δέντοτος, μετὰ δὲ τὸ εν ἄπειρα εὐθύς τὰ δὲ μέσα αὐτοὸς ἐκρεύγει, οἶς διακεχώρισται τό τε διαλεκτικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστικῶς ἡμᾶς ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους τοὸς λόγους °.

a. In una quaque rerum mutabilium multas inesse et qualitates et partes concedi solet, sed de notionibus et ideis quo sensu dicatur illud ξν καλ πολλά magna est controversia. Cf. RP 251.

ideae a rebus seiunctae.

- b. Eaedem dubitationes moventur Parmen. 130 B sq., ubi Parmenides Socrati ideas statuenti adversaturus quaerit: αὐτὸς σὺ οὕτω διήρησαι ως λέγεις χωρίς μέν είθη αὐτὰ άττα, χωρίς δὲ τὰ τούτων αὖ μετέχοντα; καὶ τί σοι δοκεῖ είναι αὐτὴ ὁμοιότης (ipsa per se similitudo) γωρίς ής ήμεις όμοιότητος έγομεν, και εν δή και πολλά και πάντα όσα νυν δη Ζήνωνος ήχουες; "Εμοιγε, φάναι τὸν Σωχράτη. Η καὶ τὰ τοιάδε, είπειν τον Παρμενίδην, οιον δικαίου τι είδος αὐτό καθ' αύτό και καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ πάντων αὖ τῶν τοιούτων; Ναί, φάναι. Τί δ', ἀνθρώπου είδος χωρίς ήμων και των οίοι ήμεις έσμεν πάντων, αὐτό τι είδος ανθρώπου ή πυρός ή και ύδατος; 'Εν απορία, μάναι, πολλάκις δή, & Παρμενίδη, περί αὐτων γέγονα πότερα χρη φάναι ώσπερ περί ξαείνων ή άλλως. Ή και περί τωνδε, ῷ Σώκρατες, ἃ και γελοῖα δόξειεν αν είναι, οίον θρίξ και πηλός και ρύπος ή άλλο δ τι ατιμότατόν τε και φαυλότατον, απορείς είτε χρη φάναι και τούτων έκάστου είδος είναι χωρίς, δν άλλο αὐτων ὧν ἡμεῖς μεταχειριζόμεθα, εἴτε καὶ μή; Οὐδαμως, φάναι τὸν Σωχράτη, ἀλλὰ ταῦτα μέν γε, ἄπερ ὁρωμεν, ταῦτα καὶ είναι, είδος δέ τι αὐτων οληθήναι είναι μη λίαν η άτοπον. ήδη μέντοι ποτέ με και έθραξε μή τι ή περι πάντων ταὐτόν έπειτα δταν ταύτη στω, φεύγων οίχομαι, δείσας μή ποτε είς τιν άβυθον φλυαρίαν ξμπεσών διαφθαρώ. Cf. Stallbaum, Proleg. Parm., Lips. 1839, p. 43 sq.
  - c. Verbis εν και πολλά ύπο λόγων ταὐτον γιγνόμενα significatur

των εν εκείνω Ast et Stallbaum: των εν εκείνων libri: εν εκείνων
 Zeller. — 2) τὰ Dindorf, Herm.: καὶ libri.

ea disserendi ars, qua efficitur ut genera in partes dividantur et vicissim partes ad genera sua referantur (cf. Sophist. 253 B RP 247; Phaedr. 265 D). — Procl. in Euclid. p. 58 Bas. 211, 19 Friedl: καλλίστη μέν disputandi ratio (μέθοδος) ή διὰ τῆς ἀναλύσεως ἐπ' ἀργὴν ὁμολογουμένην ἀνάγουσα τὸ ζητούμενον, ην καὶ ὁ Πλάτων ως φασιν Λεωδάμαντι παρέδωκεν, άφ' ής και έκεινος πολίων κατά γεωμετρίαν εύρετης Ιστόρηται γενέσθαι. δευτέρα δε ή διαιρητική κατ' άρθρα μεν διαιρούσα το προκείμενον distinctiva γένος, άφορμην δε τη αποδείξει παρεχομένη διά της των άλλων αναιρέσεως τῆς τοῦ προχειμένου κατασκευῆς, ἣν καὶ αὐτὴν ὁ Πλάτων ἐξύμνησεν ώς πάσαις ταις ξπιστήμαις ξπίχουρον γινομένην. Cum utraque coniunctissima est ea quae dicitur hypothetica, qua res aliqua s. idea hypothetica primum tamquam satis nota ponitur, deinde disserendo comprobatur ita ut per altiores quasque ideas assurgendo investigetur ea quae est summa et ἀνυπόθετος (v. Phaed. 101 D; Meno 86 E; Rep. VI 511 B). Huius species est illa, quae per antinomias procedit, qua in Parmenide potissimum utitur, cf. 135 E χρη δε και τόδε έτι πρός τούτω ποιείν, μη μόνον εί ξστιν ξχαστον ύποτιθέμενον σχοπείν τὰ συμβαίνοντα έχ τῆς ύποθέσεως, άλλα και εί μή έστι το αύτο τοθτό ύποτίθεσθαι, εί βούλει μαλλον γυμνασθήναι. Cf. Stallbaum Proleg. Parm. p. 310, Brandis Hdb. II 1, 259, Prantl Gesch. d. Logik I, 80.

analytica

- d. Videtur dicere Pythagoreos, cf. RP 52. De Platonis sententia v. Phileb. 24 sq.
- e. Proposito aliquo genere non ad infinitam illico multitudinem cogitatione festinandum, sed singulis speciebus accurate exploratis et subdivisis quot eo contineantur formae certa ratione dignoscendum. Cf. Politic. 285 A.
- Phaed. 96 A. Έγω γάρ, έφη (δ Σωπράτης), ω Κέβης, 256 νέος ων θαυμαστώς ως έπεθύμησα ταύτης της σοφίας, ην δή καλούσι περί φύσεως ίστορίαν. ύπερήφανος γάρ μοι εδόκει είναι είδεναι τὰς αίτίας εκάστου, διὰ τί γίγνεται ξιαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι· καὶ πολλάκις έμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπών πρώτον τὰ τοιάδε, δο ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ λάβη, ως τινες έλεγου, τότε δή τὰ ζῷα ξυντρέφεται καὶ πότερον τὸ αἶμά ἐστιν ὧ φρονούμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πύρ, ἢ τούτων μεν οὐδέν, δ δε εγκέφαλός εστιν δ τας αισθήσεις παρέχων του ακούειν και δράν και δσφραίνεσθαι, έκ τούτων δε γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ήρεμεῖν κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην. καὶ αδ τούτων τάς φθοράς σχοπών καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν τε καὶ τὴν γην πάθη, τελευτών οθτως έμαυτῷ έδοξα πρός ταύτην την

physicorum Causse non sufficient

neque Anaxagorae σκέψιν άφυης είναι ως οὐδεν χρημα». — 97 Β. Άλλ' ἀκούσας μέν ποτε εκ βιβλίου τινός, ώς έφη, Αναξαγόρου άναγιγνώσκοντος καὶ λέγοντος ως άρα νοῦς ἐστιν δ διακοσμών τε καὶ πάντων αίτιος, ταύτη δὴ τῆ αἰτία ήσθην τε καὶ έδοξέ μοι τρόπον τινά εδ έχειν το τον νοῦν είναι πάντων αίτιον, καὶ ήγησάμην, εὶ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τὸν γε νοῦν κοσμούντα πάντα ποσμείν καὶ ξκαστον τιθέναι ταύτη δπη αν βέλτιστα έγη· εὶ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εύρεῖν περὶ έκάστου δπη γίγνεται η ἀπόλλυται η έστι, τοῦτο δεῖν περί αὐτοῦ εύρεῖν, ὅπη βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο δτιούν πάσχειν ή ποιείν εκ δε δή του λόγου τούτου οὐδεν άλλο σχοπείν προσήχειν ανθρώπω και περί αὐτοῦ ἐκείνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ' ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. άναγκαῖον δὲ είναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι. την αυτην γαρ είναι επιστήμην περί αυτων. ταυτα δη λογιζόμενος άσμενος εξοηχέναι ψμην διδάσχαλον της αίτίας περί των όντων κατά νουν εμαυτώ, τὸν Αναξαγόραν, καὶ μοι φράσειν πρώτον μεν πότερον ή γη πλατειά έστιν ή στρογγύλη, έπειδή δε φράσειεν, επεκδιηγήσεσθαι την αίτίαν και την ανάγχην, λέγοντα τὸ άμεινον καὶ δτι αὐτὴν άμεινον ῆν τοιαύτην είναι καὶ εί εν μέσω φαίη είναι αὐτήν, επεκδιηγήσεσθαι ως άμεινον ην αυτήν εν μέσω είναι καὶ εί μοι ταυτα αποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ως οθκέτι ποθεσόμενος αίτίας άλλο είδος. — έκάστω οδν αύτον αποδιδόντα την αίτίαν καὶ κοινῆ πάσι τὸ ἐκάστω βέλτιστον ώμην καὶ τὸ κοινόν πάσιν επεκδιηγήσεσθαι άγαθόν καί ούκ αν άπεδόμην πολλου τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδή λαβών τὰς βίβλους ώς τάχιστα οίός τ' ήν ανεγίγνωσκον, ίν ώς τάχιστα είδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον .

a. Significantur de animalium ortu quae docuerant Anaximander et Anaxagoras RP 16. 127 B. Mentis vim in sanguine inesse censuerat Empedocles RP 139 C, in aëre Diogenes RP 167, in igne Heraclitus RP 30 C, in cerebro Alcmaeo (RP 55 c), v. Theophrast. de sens. 26. Dox. 507; Plac. I 17, 1. Dox. 407. — Aristotelis iudicium v. RP 9 A a.

#### causa principalis et adiuncta

b. In sequentibus narrat se apud ipsum Anaxagoram longe aliter omnia repperisse, v. RP 123 d. Denique sic pergit 99 A ἀλλ' αἔτια μέν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον. εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν καὶ ὀστὰ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα ἄλλα ἔχω (Σωκράτης), οὐκ ἀν οἶος τ' ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληθῆ ἄν λέγοι ὑς μέντοι διὰ

ταύτα ποιδι ά ποιδι και ταύτα νῷ πράττω, ἀλλ' οὐ τῆ τοῦ βελτίστου αίρέσει, πολλή ἄν καὶ μακρά ἡαθυμία εἴη τοῦ λόγου. τὸ γὰο μὴ διελέσθαι οδόν τ' είναι δτι άλλο μέν τι έστι τὸ αίτιον τῷ ὄντι, άλλο δ' ξχείνο άνευ οδ το αίτιον ούχ άν ποτ' είη αίτιον. δ δή μοι φαίνονται ψηλαφώντες οι πολλοί ώσπερ εν σχότει, άλλοτρίω δνόματι προσγρώμενοι, ώς αίτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθείς τη γη ύπο του ούρανου μένειν δη ποιεί την γην (RP 135 b), ο δέ ωσπερ καρδόπω πλατεία βάθρον τον άξρα ύπερείδει (RP 19 A). την δέ τοῦ ως οἰόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεθήναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν λοχύν ἔχειν, άλλὰ ἡγοῦνται τούτου Ατλαντα άν ποτε Ισχυρότερον και άθανατώτερον και μαλλον απαντα ξυνέχοντα έξευρεϊν, και ως άληθως τάγαθον και δέον ξυνδεϊν και ξυνέχειν οὐδεν οἴονται.

Phileb. 30 A. Τὸ παρ' ημίν σωμα ἄρ' οὐ ψυχὴν φή-258 σομεν έχειν; ΠΡΩ. Δήλον δτι φήσομεν. ΣΩ. Πόθεν, δ φίλε Πρώταρχε, λαβόν, εἴπερ μὴ τό γε τοῦ παντὸς σωμα έμψυχον δν ετύγχανε, ταὐτά γε έχον τούτω καὶ έτι πάντη καλλίονα; ΠΡΩ. Δήλον ώς οὐδαμόθεν άλλοθεν, & Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ γάρ που δοκουμέν γε, ὧ Πρώταρχε, τὰ τέτταρα έκεινα, πέρας και άπειρον και κοινόν και το της αιτίας γένος, εν απασι τέταρτον ενόν, τοῦτο εν μεν τοῖς παρ' ἡμῖν ψυχήν τε παρέχον καὶ σωμασκίαν ἐμποιοῦν καὶ πταίσαντος σώματος λατρικήν καλ έν άλλοις άλλα συντιθέν καλ ακούμενον πάσαν καὶ παντοίαν σοφίαν ἐπικαλεῖσθαι, τῶν δ' αὐτῶν τούτων δυτων εν δλω τε οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, καὶ προσέτι καλών καὶ είλικρινών, εν τούτοις δ' οὐκ ἄρα μεμηχανήσθαι την των καλλίστων καὶ τιμιωτάτων φύσιν; ΠΡΩ. Αλλ' οὐδαμῶς τοῦτό γ' ὰν λόγον έχοι. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ τούτο, μετ' εκείνου του λόγου αν επόμενοι βέλτιον λέγοιμεν, ώς έστιν, α πολλάκις είρηκαμεν, απειρόν τε εν τῷ παντί πολύ, καὶ πέρας ικανόν, καί τις ἐπ' αὐτοῖς αἰτία οὐ φαύλη κοσμούσά τε καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ώρας καὶ μήνας, σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ' ἄν. ΠΡΩ. Δικαιότατα δήτα. ΣΩ. Σοφία μὴν καὶ νοῦς ἄνευ ψυχής οὐκ άν ποτε γενοίσθην. ΠΡΩ. Οὐ γάρ οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν mens mundi μεν τη του Διός έρεις φύσει βασιλικήν μεν ψυχήν, βασιλικόν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι διὰ τὴν τῆς αἰτίας δύναμιν, ἐν δὲ ἄλλοις άλλα καλά, καθ' δ φίλον εκάστοις λέγεσθαι°; ΠΡΩ. Μάλα γε. ΣΩ. Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἡμᾶς μή τι μάτην δόξης, ὧ

Πρώταρχε, ελρηκέναι, άλλ' έστι τοῖς μὲν πάλαι ἀποφηναμένοις, ὡς ἀεὶ τοῦ παντὸς νοῦς ἄρχει, ξύμμαχος ἐκείνοις <sup>a</sup>.

- a. Quattuor genera sunt τὸ ἀπειρον h. e. materia, τὸ πέρας h. e. ratio mathematica s. numeri, τὸ μικτὸν ἐκ τούτοιν ἀμφοῖν h. e. mundus, denique τὸ ποιοῦν καὶ τὸ αἴτιον h. e. deus creator, quo omnium rerum causae continentur. Cf. Z. II 1<sup>8</sup>, 577<sup>1</sup>. Ad ideas τὸ πέρας referendum esse censent Brandis, Steinhart, Teichmüller, alii.
  - b. Cf. Sophist. 249 A RP 254; Tim. 30 B.
- deus et dii
- e. Cf. Phaedr. 246 E ὁ μὲν δη μέγας ἡγεμων ἐν οὐρανῷ Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἄρμα πρῶτος πορεύεται, διαχοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος —, τῶν δὲ ἀλλων, ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριθμῷ τεταγμένοι θεοὶ ἀρχοντες, ἡγοῦνται κατὰ τάξιν ἡν ἕκαστος ἐτάχθη —, πράττων ἕκαστος αὐτῶν τὸ αὐτοῦ. Quamquam a Platone, sicubi de rebus divinis sermo est, οί θεοὶ saepius nominantur (cf. de Leg. X 899 D sq.), tamen re vera unum deum esse simplicem et aeternum et puram mentem statuebat vulgaribus poetarum traditionibus acerrime adversatus, cf. Tim. 37 D, 52 A, Conviv. 208 B, Rep. II 377 D sq., 380 D.
- d. Significat Anaxagoram, cf. Cratyl. 413 C είναι δὲ τὸ δίχαιον δ λέγει ἀναξαγόρας, νοῦν είναι τοῦτο· αὐτοχράτορα γὰρ αὐτὸν ὅντα καὶ οὐδενὶ μεμιγμένον πάντα ψησὶν αὐτὸν χοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα, v. BP 123.

natura dei

Aliis locis deus omnium idearum, maximarum minimarum, causa esse significatur, Rep. X 597 B. C, aliis omnium rerum principium et finis atque mensura appellatur, Leg. IV 715 E, 716 C. Aliis deo absolutam scientiam tribuit, RP 245, aliis omne bonum ab eo repetendum esse dicit, Rep. II 380 D sq., aliis eum τον άληθινον αμα και θεῖον νοῦν appellat et idem esse atque bonum diserte pronuntiat, Phileb. 22 C. Denique cum ipsius intellectus divini motus a nobis cerni non possit, ex motibus corporum coelestium de eo existimandum esse censet Leg. X 897 D, quibuscum conferenda quae similiter de idea boni disseruntur Rep. VI 508 C sq. (RP 259). Quapropter recte statuisse videntur qui deum atque boni ideam Platoni eodem venisse putaverunt, velut Ritter (Gesch. d. Phil. II 313 sq.), Brandis (Hdb. II 1, 323 sq.), Bonitz (disput. Platonicae duae, Dresd. 1837), Zeller (Phil. d. Gr. II 13, 591 sq.); quamquam dissentiunt alii, velut C. F. Hermann (ind. lect. Marb. 1822/32) et Trendelenburg (de Plat. Philebi consilio p. 17 sq.). Certe Plato substantiam dei absolute bonam esse putabat (RP 263) neque quidquid mali et imperfecti in mundo inest ullo pacto deo tribuendum, Rep. II 379 C. Οὐχ ἄρα πάντων γε αἴτιον τὸ ἀγωθόν, ἀλλὰ τῶν μέν εὖ έχόντων αἴτιον, των δε κακων αναίτιον. Παντελως γ', έψη. Οὐδ' άρα, ήν δ' έγω, ό θεός, έπειδη άγαθός, πάντων αν είη αίτιος, ώς οί πολλοι λέγουσιν, άλλ δλίγων μέν τοῖς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλών δὲ ἀναίτιος πολύ γὰρ

deus non est

Ελάττω τὰγαθὰ των κακων ἡμῖν καὶ των μέν ἀγαθων οὐδένα ἄλλον αίτιατέον, των δε κακων άλλ' άττα δεί ζητείν τα αίτια, άλλ' οὐ τὸν θεόν. 'Αληθέστατα, ἔφη, δοχεῖς μοι λέγειν. — Tim. 68 Ε ταῦτα δὴ πάντα τότε ταύτη πεφυκότα έξ ανάγκης, ό τοῦ καλλίστου τε καλ άρίστου δημιουργός εν τοίς γιγνομένοις παρελάμβανεν, ήνίκα τὸν αὐτάρχη τε καὶ τὸν τελεώτατον θεὸν (οὐρανὸν) έγέννα, χρώμενος μέν ταίς περί ταύτα αίτίαις ύπηρετούσαις, τὸ δὲ εὖ τεχταινόμενος ἐν πᾶσι τοίς γιγνομένοις αὐτός, cf. RP 266 g.

De Rep. VI 508 C. 'Οφθαλμοί, ην δ' έγώ, οἶσθ' δτι, idea boni 259 δταν μηκέτι ἐπ' ἐκεῖνά τις αὐτοὺς τρέπη, ὧν ὰν τὰς χρόας τὸ ημερινὸν φως ἐπέχη, ἀλλὰ ὧν νυκτερινὰ φέγγη, ἀμβλυώττουσί τε καὶ έγγὺς φαίνονται τυφλών, ώσπες οὐκ ένούσης καθαράς ὄψεως; Καὶ μάλα, έφη. Όταν δέ γ, οἰμαι, ὧν δ ήλιος καταλάμπη, σαφως δρώσι, καὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις όμμασιν ένουσα φαίνεται. Τί μήν; Ουτω τοίνυν καὶ τὸ της ψυχης άδε νόει δταν μέν, οδ καταλάμπει άλήθειά τε καὶ τὸ ὄν, εἰς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέ τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται. ὅταν δὲ εἰς τὸ τῷ σκότω κεκραμένον, το γιγνόμενον τε καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει τε καὶ άμβλυώττει άνω και κάτω τὰς δόξας μεταβάλλον και ἔοικεν αδ · νοῦν οἰκ ἔχοντι. Ἐοικε γάρ. Τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν αποδιδόν την του αγαθού ιδέαν φάθι είναι, αιτίαν δ' επιστήμης οδσαν καὶ άληθείας ώς γιγνωσκομένης μεν διανοού, οθτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώς τε καὶ ἀληθείας, άλλο καὶ κάλλιον έτι τούτων ηγούμενος αὐτὸ δρθώς ηγήσει. έπιστήμην δε καὶ άλήθειαν, ώσπερ έκει φως τε καὶ όψιν ήλιοειδή μεν νομίζειν δρθόν, ήλιον δε ήγεισθαι ούκ δρθώς έγει. ούτω καὶ ἐνθάδε ἀγαθοειδη μὲν νομίζειν ταῦτ ἀμφότερα δρθόν, άγαθὸν δὲ ἡγεῖσθαι δπότερον αὐτῶν οὐκ δρθόν, άλλ' έτι μειζόνως τιμητέον την του άγαθου έξιν. 'Αμήχανον κάλλος, έφη, λέγεις, εὶ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήθειαν παρέχει, αὐτὸ δ' ὑπερ ταῦτα κάλλει ἐστίν οὐ γὰρ δήπου σύ γε ήδονην αὐτὸ λέγεις. Εὐφήμει, ην δ' ἐγώ : ἀλλ' ἄδε μαλλον την είκονα αὐτοῦ έτι ἐπισκόπει. Πως: Τὸν ήλιον τοῖς δρωμένοις οὐ μόνον, οἶμαι, τὴν τοῦ δρᾶσθαι δύναμιν παρέχειν φήσεις, άλλὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὖξην καὶ τροφήν, οὖ γένεσιν αὐτὸν όντα. Πῶς γάρ; Καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν

μή μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ύπὸ του άγαθου παρείναι, άλλα καὶ τὸ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ' ἐκείνου αὐτοῖς et essentiae προσείναι, ούχ οὐσίας όντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ' ἔτι ἐπέχεινα της οὐσίας πρεσβεία καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος.

> a. Rep. VI 509 D λέγομεν δύω αὐτὼ είναι καὶ βασιλεύειν τὸ μέν (τὸ ἀγαθὸν) νοητοῦ γένους τε καὶ τόπου τὸ δ' αὖ (τὸν ἥλιον) ὁρα-

> au o v. In sequentibus imagine nobilissima illustratur sensim sensimque cognitionem humanam ex tenebris falsisque opinionum simulacris ad lucem et rerum veritatem eniti, VII 514 sq. Denique ita sententiam suam complectitur 517 B: τὰ δ' οὖν ξμοί φαινόμενα οὕτω φαίνεται, ξν τῷ γνωστῷ τελευταία ή τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δε συλλογιστέα είναι ώς άρα πάσι πάντων αύτη δρθών τε καί καλών αλτία, έν τε όρατῷ φῶς καλ τὸν τούτου κύριον τεκούσα, έν τε νοητῷ αὐτή χυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τον μελλοντα εμφρόνως πράξειν ή εδία ή δημοσία. Cf. Rep. VI 504 E. VII 534 E (cf. RP 247 c). — Phileb. 65 A οὐχοῦν εὶ μὴ μιῷ δυνάμεθα ιδέα τὸ άγαθὸν θηρεῦσαι, σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ ξυμμετρία καὶ άληθεία, λέγωμεν ώς τουτο οίον εν δρθότατ αν αιτιασαίμεθ αν των εν τῆ συμμίζει, καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἀγαθὸν ὂν τοιαύτην αὐτὴν γεγονέναι. — Posteriore aetate eum inter discipulos explicatius de idea boni disputasse argumentis adhibitis mathematicis et astronomicis testis est Aristoxenus Harm. El. II p. 30 Meib. — καθάπερ Αριστοτέλης ἀεὶ διηγεῖτο τοὺς πλείστους των ακουσάντων παρά Πλάτωνος την περί ταγαθού ακρόασιν παθείν. προσιέναι μέν γάρ εχαστον ύπολαμβάνοντα λήψεσθαί τι των νομιζομένων τούτων ανθρωπίνων αγαθών, οίον πλούτον ύγίειαν ίσχύν, τὸ δλον εὐδαιμονίαν τινά θαυμαστήν. ὅτε δὲ φανείησαν οἱ λόγοι περὶ μαθημάτων και άριθμων και γεωμετρίας και άστρολογίας και το πέρας ότι άγαθόν έστιν εν, παντελως οίμαι παράδοξόν τι έψαίνετο αὐτοῖς. —

sensibilia.

tonem referentur.

Aristot. Met. I 6. 987 b 7 (cf. RP 251). Οὕτως μέν οὖν 260 τὰ τοιαῦτα των ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ' αἰσθητὰ παρά ταῦτα καὶ κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα κατὰ μέθεξιν γὰρ είναι τὰ πολλά τῶν συνωνύμων τοῖς είδεσιν. την δε μέθεξιν τούνομα μόνον μετέβαλεν οι μεν γάρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ όντα φασίν είναι των άριθμων, Πλάτων δε μεθέξει, τούνομα μεταβαλών . την μέντοι γε μέθεξιν η την μίμησιν, ήτις αν είη των είδων, αφείσαν έν κοινώ ζητείν°. έτι δὲ παρά τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ είδη τὰ μαθη-

Cf. Arist. Met. XIV 4. 1091 b 13 των δε τας αχινήτους οὐσίας είναι λεγόντων οἱ μέν φασιν αὐτὸ τὸ ἕν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι οὐσίαν μέντοι τὸ εν αὐτοῦ ῷοντο είναι μάλιστα, quae verba a Syriano ad Pla-

tres species boni

unum benum

ματικὰ τῶν πραγμάτων εἶναί φησι μεταξύ, διαφέροντα τῶν μὲν αἰσθητῶν τῷ ἀίδια καὶ ἀκίνητα εἶναι, τῶν δ' εἰδῶν τῷ τὰ μὲν πόλλ' ἄττα ὅμοια εἶναι, τὸ δὲ εἰδος αὐτὸ ξν Εκαστον μόνον δ. ἐπεὶ δ' αἴτια τὰ εἴδη τοῖς ἄλλοις, τὰκείνων στοιχεῖα πάντων ψήθη τῶν ὄντων εἶναι στοιχεῖα δ. ὡς μὲν οδν είλην τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν εἶναι ἀρχάς, ὡς δ' οὐσίαν τὸ ξν· ἐξ ἐκείνων γὰρ κατὰ μέθεξιν τοῦ ἑνὸς τὰ εἴδη 1 εἶναι τοὺς ἀριθμούς f.

- a. De μεθέξει cf. Conviv. 211 B (BP 251 c); Sophist. 259 A; Parm. 130 B. Eadem παρουσία vocatur Phaed. 100 D: οὐκ ἀλλο τι ποιεί αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου τοῦ καλοῦ παρουσία εἴτε κοινωνία εἴτε ὅπη δὴ καὶ ὅπως προσγενομένη. Itaque ideae prima exempla rerum sensibilium, Parm. 132 D ἀλλ', ὡ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαίνεται ὧθε ἔχειν' τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα έστάναι ἐν τῆ φύσει, τὰ δὲ ἀλλα τούτοις ἐοικέναι καὶ εἶναι ὁμοιώματα καὶ ἡ μέθεξις αὕτη τοῖς ἀλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἀλλη τις ἡ εἰκασθῆναι αὐτοῖς: ad quem locum respiciens Aristoteles Met. I 9. 991 20 τὸ δὲ λέγειν inquit παραδείγματα αὐτὰ εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τὰλλα κενολογεῖν ἐστι καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς. Similiter Plato deum creatorem in ideas intuentem facit Tim. 28 A. 30 C. 50 D sq.
  - b. De Pythagoreis cf. RP 54 d.
- c. Arist. Met. I 6. 988\* 8 φανερόν δ' έχ των είρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαιν ἐστὶ μόνον χεχρημένος, τἤ τε τοῦ τί ἐστι καὶ τἤ κατὰ τὴν ὕλην· τὰ γὰρ εἰδη τοῦ τί ἐστιν αἴτια τοὶς ἀλλοις, τοῖς δ' εἴδεσι τὸ ἕν: sed singularum rerum natura minime ita expediebatur, v. Met. I 9. 991\* 8 πάντων δὲ μάλιστα διαπορήσειεν ἀν τις, τί ποτε συμβάλλεται τὰ εἰδη ἢ τοῖς ἀιδίοις τῶν αἰσθητῶν ἢ τοῖς γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις· οὐτε γὰρ κινήσεως οὔτε μεταβολῆς οὐδεμιᾶς ἐστιν αἴτια αὐτοῖς, cf. ΧΙΙ 10 extr., ΧΙΙΙ 9 extr.
- d. Met. VII 2. 1028 h 18 ξτι παρὰ τὰ αἰσθητὰ οἱ μὲν οὐχ οἴονται εἰναι οὐθὲν τοιοῦτον, οἱ δὲ πλείω καὶ μᾶλλον ὄντα ἀιδια, ὥσπερ Πλάτων τά τε εἴδη καὶ τὰ μαθηματικὰ δύο οὐσίας, τρίτην δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν σωμάτων οὐσίαν. Ibid. III 6. 1002 h 14 τὰ μὲν μαθηματικὰ τῶν δεῦρο (τῶν αἰσθητῶν) ἄλλφ μέν τινι διαφέρει, τῷ δὲ πόλλ ἄττα ὁμοειδῆ εἰναι οὐθὲν διαφέρει. Itaque mathematica, cum in medio posita sint inter sensibilia et ideas, saepe ab Aristotele appellantur τὰ μεταξύ, velut Met. III 2. 997 h 2. 13.
  - e. Met. I 9. 991 b 3 εν δε Φαίδωνι (100 B sq.) ούτως λέγεται, ώς

<sup>1)</sup> τὰ εἴδη delebat Zeller.

καὶ τοῦ είναι καὶ τοῦ γίγνεσθαι αἴτια τὰ εἴδη ἐστίν. De Gen. et Corr. II 9. 335 b 10.

numeri ideales

f. Pertinent haec ad ideas numerorum s. numeros qui vocantur ideales (είδητικοί, νοητοί, πρώτοι), de quibus disputaverunt Trendelenburg, Plat. de ideis et numeris doctr. ex Arist. illustr., Lips. 1826, p. 71 sq. Idem, comm. in Arist. de An. p. 222 sq., Brandis, Mus. Rh. II (1828) p. 558-587. Hdb. II 1, 306 sq. Zeller, Plat. Stud. p. 239 sq. Ph. d. Gr. II 1<sup>a</sup>, 567-574. — Magnum et parvum (τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν) Platonem vocasse quod cum Pythagoreis ipse in Philebo 23 C sq. dixerat infinitum, h. e. materiam quandam et idearum et numerorum (in quibus appellatur ἀόριστος δυάς), Aristoteles testatur, sed magna est controversia, num hic verba quae ex ore illius in scholis audiverat recte interpretatus sit. Cf. Z. II 1 3, 628 sq. Ex his numeris efficiuntur corporum spatia, cf. Arist. Met. XIV 3. 1090 b 20 τοῖς δὲ τὰς ἰδέας τιθεμένοις τούτο μέν έχφεύγει ποιούσι γάρ τὰ μεγέθη έχ της ύλης χαί άριθμου, έχ μέν της δυάδος τα μήχη, έχ τριάδος δ' ζσως τα έπίπεδα, έχ δὲ τῆς τετράδος τὰ στερεά. Etiam scientiae varios gradus ad numeros rettulit, cf. Arist. de An. I 2. 404 b 16: τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ Πλάτων εν τῷ Τιμαίῳ τὴν ψυχὴν έχ τῶν στοιχείων ποιεί γιγνώσχεσθαι γάρ τῷ ὁμοίφ τὸ ὅμοιον, τὰ δὲ πράγματα ἐχ τῶν ἀριθμῶν εἶναι (cf. Zeller, Pl. Stud. p. 213). όμοίως δε και έν τοῖς περί φιλοσοφίας λεγομένοις διωρίσθη, αὐτὸ μέν τὸ ζῷον ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ένὸς ἰδέας καὶ του πρώτου μήχους χαι πλάτους χαι βάθους, τὰ δ' ἄλλα δμοιοτρόπως. έτι δε και άλλως νουν μεν το εν, επιστήμην (cf. διάνοιαν Rep. VI 511 D) δὲ τὰ δύο· μοναχῶς γὰρ ἐφ' ἕν· τὸν δὲ τοῦ ἐπιπέδου ἀριθμὸν δόξαν, αἴσθησιν δὲ τὸν τοῦ στερεοῦ οἱ μέν γὰρ ἀριθμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ καὶ άργαι ελέγοντο, είσι δ' έχ των στοιγείων χρίνεται δε τα πράγματα τα μέν νῷ τὰ δ' ἐπιστήμη τὰ δὲ δόξη τὰ δ' αἰσθήσει είδη δ' οἱ ἀριθμοι οὖτοι των πραγμάτων. - A mathematicis numeris ideales ita differre docebat, ut ideales neque possent summam facere neque ultra decadem procederent.

# Physica.

mens et Tim. 47 E. Τὰ μὲν οὖν παρεληλυθότα τῶν εἰρημένων — 261 necessitas principia mundi ἐπιδέδεικται τὰ διὰ νοῦ δεδημιουργημένα δεῖ δὲ καὶ τὰ διὰ ἀνάγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραθέσθαι. μεμιγμένη γὰρ οὖν ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη. νοῦ δὲ ἀνάγκης ἄρχοντος τῷ πείθειν

αθτήν των γιγνομένων τὰ πλείστα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν, ταύτη κατά ταυτά τε δι' ἀνάγκης ήττωμένης ύπὸ πειθούς έμφρονος οθτω κατ' άρχας ξυνίστατο τόδε το παν. - 48 Ε. Ή δ' οὖν αὖθις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς ἔστω μειζόνως τῆς πρόσθεν διηρημένη. τότε μεν γάρ δύο είδη διειλόμεθα, νύν δε τρίτον άλλο γένος ημίν δηλωτέον, τὰ μεν γάρ δύο ικανά materia λν έπὶ τοῖς ἔμπροσθεν λεχθεῖσιν, εν μεν ώς παραδείγματος είδος ύποτεθέν, νοητόν καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν, μίμημα δὲ παραδείγματος δεύτερον, γένεσιν έχον καὶ δρατόν . τρίτον δὲ τότε μὲν οὐ διειλόμεθα, νομίσαντες τὰ δύο έξειν ίκανως, νυν δε δ λόγος έσικεν είσαναγκάζειν χαλεπόν καὶ άμυδρον είδος επιγειρείν λόγοις εμφανίσαι. τίν' οδυ έγου δύναμιν κατὰ φύσιν αὐτὸ ὑποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα, πάσης εἶναι γενέσεως ύποδοχην αὐτην οίον τιθήνην .

a. Cf. Tim. 46 D τον δε νου και επιστήμης εραστήν ανάγκη τας cause primae τῆς ἔμφρονος φύσεως αίτίας πρώτας μεταδιώχειν, δσαι δὲ ὑπ' ἀλλων μέν πινουμένων έτερα δε εξ ανάγκης πινούντων γίγνονται, δευτέρας. -68 Ε διό δη χρη δύ' αίτιας είδη διορίζεσθαι, το μέν άναγκαῖον το δέ θείον, και τὸ μέν θείον εν απασι ζητείν κτήσεως ένεκα εὐδαίμονος βίου, καθ' όσον ήμων ή φύσις ενδέχεται, τὸ δε αναγκαίον εκείνων χάριν, λογιζόμενον ώς άνευ τούτων οὐ δυνατά αὐτά ἐκεῖνα, ἐφ' οἰς σπουδάζομεν, μόνα κατανοείν οὐδ' αὐ λαβείν οὐδ' άλλως πως μετασχείν. Νεcessaria causa dicitur etiam to ξυναίτιον, Tim. 46 C; Polit. 281 C, vel id sine quo vera causa non esset causa, v. Phaed. 99 A (RP 256 b).

- b. Ideas dicit et res sensibus apparentes, v. RP 260 a. Illas Tim. 27 D dixerat τὸ ὂν ἀεί, γένεσιν οὐχ ἔχον, νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν, αξί κατά ταὐτά ὄν, has τὸ γιγνόμενον μέν αξί ὂν δὲ οὐδέποτε, δόξη μετ' αλσθήσεως άλόγου δοξαστόν. - Phileb. 25 B idea dicitur τὸ μικτόν έκ του πέρατος και του άπείρου, 26 D το ξκουον άπαν, 27 B ή μικτή και γεγενημένη οὐσία: in cuius rationibus atque primordiis expediendis totus Timaeus laborat, multa fabulose narrans et probabiliter dumtaxat, non ad exactam scientiam naturam rerum aperiens, quod ipse identidem monet, velut 29 B; cf. RP 249 a.
- c. De hoc tertio genere, quod nomine ab Aristotele usurpato materiam Platonicam vocare solent, significato magis a Platone multis similibus quam descripto et definito cf. Tim. 50 B δέγεται τε γάρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφήν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἐχμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κείται, κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ύπὸ των είσιόντων, φαίνεται δὲ δι' ἐχείνα ἄλλοτε άλλοῖον. - 51 Α διό δή την του γεγονότος όρατου και πάντως αίσθητου μητέρα και ύποδοχην μήτε γην μήτε άέρα μήτε πυρ μήτε υδωρ

Platonica

λέγωμεν, μήτε δσα έχ τούτων μήτε έξ ων ταυτα γέγονεν άλλ' ανόρατον είδος τι και αμορφον, πανδεχές, μεταλαμβάνον δε απορώτατά πη του νοητου καί δυσαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες οὐ ψευσόμεθα. — 52 Α τρίτον δε αὐ γένος ὂν τὸ τῆς χώρας ἀεί, φθορὰν οὐ προσδεχόμενον, εδραν δε παρέγον δσα έγει γένεσιν πασιν, αὐτὸ δε μετ' αναισθησίας άπτὸν λογισμῷ τινι νόθῳ, μόγις πιστόν, πρὸς δ δη και ονειροπολουμεν βλέποντες και φαμεν αναγκαίον είναι που τὸ ὂν απαν ἔν τινι τόπω και κατέχον χώραν τινά, τὸ δὲ μήτ' ἐν γῆ μήτε που κατ' οὐρανὸν où d'èv elvat. - Aristoteles primus his locis spatium rerum significari censuit, v. Phys. IV 2. 209 b 11 διὸ καὶ Πλάτων την ύλην (hoc nomen Arist. de suo adiecit) καὶ τὴν χώραν ταὐτό φησιν είναι έν τῷ Τιμαίω. το γάρ μεταληπτικόν και την χώραν εν και ταὐτόν. άλλον δέ τρόπον έχει τε λέγων τὸ μεταληπτιχὸν χαὶ έν τοῖς λεγομένοις ἀγράφοις δόγμασιν, διως τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὸ αὐτὸ ἀπεψήνατο. Phys. I 9. 192 \* 6. III 4. 203 \* 15. Met. I 7. 988 \* 26. — Quod quidem Plato hanc ipsam materiam ante mundum procreatum exstitisse dicit Tim. 52 D (RP 263a), fabulandi libertate utitur. — De materiae Pl. notione cf. Zeller, Pl. St. 211. 223 sq. Ph. d. Gr. II 13 603-623. Contra disputavit Teichmüller, Stud. 302 sq.

origo mundi

Tim. 28 B. 'Ο δη πᾶς οὐρανὸς η κόσμος η καὶ ἄλλο 8 262 τί ποτε δνομαζόμενος μάλιστ' αν δέχοιτο τουθ' ήμιν ώνομάσθω, σκεπτέον δ' οδν περί αὐτοῦ πρώτον, δπερ ὑπόκειται περί παντός εν άρχη δείν σκοπείν, πότερον ην αεί, γενέσεως άρχην έχων οιδεμίαν, η γέγονεν, απ' άρχης τινος άρξάμενος. γέγονεν δρατός γάρ άπτός τέ έστι καὶ σωμα έχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητά, τὰ δ' αἰσθητά, δόξη περιληπτὰ μετά αισθήσεως, γιγνόμενα και γεννητά εφάνη. τῷ δ' αδ γενομένο φαμεν ύπ αιτίου τινός ανάγκην είναι γενέσθαι. τον μέν οδν ποιητήν και πατέρα τουδε του παντός εύρειν τε έργον καὶ εύρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν τόδε δ' οὖν πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν παραδειγμάτων δ τεκταινόμενος αὐτὸν ἀπειργάζετο, πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ώσαύτως έχον ἢ πρὸς τὸ γεγονός. εἰ μέν δή καλός έστιν δδε δ κόσμος δ τε δημιουργός άγαθός, δήλον ως πρός τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν εὶ δὲ δ μηδ εἰπεῖν τινι θέμις, πρός τὸ γεγονός. παντὶ δὴ σαφές δτι πρὸς τὸ ἀίδιον: δ μεν γάρ κάλλιστος των γεγονότων, δ δ' άριστος των αιτίων. ούτω δή γεγενημένος πρός το λόγφ καὶ φρονήσει περιληπτὸν καὶ κατὰ ταὐτὰ έχον δεδημιούργηται .

- a. Rem perscrutatur Aristoteles Phys. VIII 1 251 b 17; De Caelo I 10 279 b 30 sq., cf. Simplic. ad h. l. (Schol. 488 b 19 Br.), unde Platonis discipulos, nominatim Xenocratem, hunc locum ita accepisse intellegitur, ut procreationem illam mundi οὐχ ὡς ἀπὸ χρόνου dicerent δεῖν ακούειν, αλλ' έξ ύποθέσεως είρημένην, διδασκαλίας χάριν της τάξεως των έν αὐτῷ προτέρων τε καὶ συνθετωτέρων.
- b. Sophist. 265 C. Ζῷα δὴ πάντα θνητὰ καὶ φυτά, δσα τ' ἐπὶ γῆς ἐκ σπερμάτων καὶ ριζον φύεται καὶ δσα ἀψυχα ἐν γῆ ξυνίσταται σώματα τηχτά χαὶ άτηχτα, μων άλλου τινός ή θεου δημιουργούντος φήσομεν υστερον γίγνεσθαι πρότερον ουκ όντα; ή τῷ τῶν πολλῶν δόγματι καὶ δήματι γρώμενοι - την φύσιν αὐτά γεννάν ἀπό τινος αίτίας αὐτομάτης καὶ ἀνευ διανοίας φυούσης, ἢ μετὰ λόγου τε καὶ ἐπιστήμης θείας ἀπὸ θεοῦ γιγνομένης; Cf. Phaed. 96 sq., Phileb. 28 D sq., Leg. X 885 E sq.

Tim. 29 D. Λέγωμεν δη δι' ην τινα αιτίαν γένεσιν και cur mundus τὸ πῶν τόδε δ ξυνιστάς ξυνέστησεν. ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ ούδεις περί ούδενος ούδέποτε εγγίγνεται φθόνος τούτου δ' έκτὸς ων πάντα δ τι μάλιστα γενέσθαι έβουλήθη παραπλήσια εαυτῷ. ταύτην δὴ γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστ ἀν τις ἀρχὴν κυριωτάτην παρ ἀνδρων φρονίμων ἀποδεχόμενος δρθότατα αποδέχοιτ' άν. βουληθείς γάρ δ θεός άγαθά μέν πάντα, φλαύρον δὲ μηδὲν είναι κατὰ δύναμιν, ούτω δὴ πᾶν δσον ην δρατόν παραλαβών ούχ ησυχίαν άγον άλλα κινούμενον πλημμελώς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ήγαγεν ἐκ τῆς άταξίας, ήγησάμενος έχεῖνο τούτου πάντως ἄμεινον. θέμις δε οὖτ' ην οὖτ' ἔστι τῷ ἀρίστω δράν άλλο πλην τὸ κάλλι- anima mundi στον · λογισάμενος οδν εύρισκεν έκ των κατά φύσιν δρατων οὐδεν ανόητον τοῦ νοῦν έχοντος δλον δλου κάλλιον έσεσθαί ποτ' έργον, νουν δ' αδ χωρίς ψυχης αδύνατον παραγενέσθαι τφ. διὰ δὴ τὸν λογισυὸν τόνδε νοῦν μεν εν ψυχῆ, ψυχὴν δε έν σώματι ξυνιστάς τὸ πᾶν ξυνετεκταίνετο, δπως δτι κάλλιστον είη κατά φύσιν άριστόν τε έργον απειργασμένος. ούτως οὖν δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κόσμον ζώον έμψυχον έννουν τε τῆ άληθεία διά τὴν τοῦ θεου γενέσθαι πρόνοιαν.

a. Dicit materiam, quam ante mundum creatum elementorum quasi vices ostendisse tumultuarie commotam narrat Tim. 52 D την δὲ δη γενέσεως τιθήνην ύγραινομένην και πυρουμένην και τὰς γῆς τε και ἀέρος μορφάς δεχομένην, και δσα άλλα τούτοις πάθη ξυνέπεται πάσχουσαν,

παντοδαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνεσθαι, διὰ δὲ τὸ μήθ' ὁμοίων δυνάμεων μήτε ἰσορρόπων ἐμπίπλασθαι κατ' οὐδὲν αὐτῆς ἰσορροπεῖν, ἀλλ' ἀνωμάλως πάντη ταλαντουμένην σείεσθαι μὲν ὑπ' ἐκείνων αὐτήν, κινουμένην δ' αὐ πάλιν ἐκεῖνα σείειν. Cf.  $69 \, \mathrm{B}$ . Polit.  $273 \, \mathrm{B}$ . — Z. II  $1^3 \, \mathrm{G09} \, \mathrm{sq}$ . Obloquitur Teichmüller, Stud.  $308 \, \mathrm{sq}$ .

b. Intellectus non exsistit nisi in anima, v. RP 258b. Mundi anima est idem quod in Philebo dicitur τὸ πέρας, quo infinitum ad certas numerorum proportiones revocatur: 25 D την του έσου και διπλασίου (φύσιν) και όπόση παύει πρὸς άλληλα τάναντία διαφόρως έγοντα, σύμμετρα δε και σύμφωνα ενθείσα άριθμον άπεργάζεται: quo pertinent quae Aristoteles dicit τὰ μαθηματικά των πραγμάτων, v. RP 260 d. Quapropter omnis eius compositio secundum mathematicas propositiones describitur, v. Tim. 35 A τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐγούσης ούσίας και της αὖ περί τὰ σώματα γιγνομένης μεριστης τρίτον έξ ἀμφοίν εν μέσω ξυνεχεράσατο ούσίας είδος, της τε ταύτου φύσεως χαι της θατέρου, καὶ κατά ταϋτα ξυνέστησεν εν μέσφ τοῦ τε άμεροῦς αὐτῶν καὶ του κατά τὰ σώματα μεριστου και τρία λαβών αὐτὰ ἄντα συνεκεράσατο είς μίαν πάντα ίδεαν, την θατέρου φύσιν δύσμιχτον οὐσαν είς ταὐτὸν ξυναρμόττων βία μιγνύς δε μετά της ούσίας και εκ τριών ποιησάμενος ξυ, πάλιν δλον τοῦτο μοίρας δσας προσήκε διένειμεν, έκάστην δὲ ἔκ τε ταύτου και θατέρου και της ούσίας μεμιγμένην κτλ. Cf. Boeckh, ü. d. Bildung d. Weltseele im Tim. d. Pl., in Studiis a Daub. et Creuz. edit. vol. III (1806), 1 - 90 (Kl. Schr. III, 109 sq.). Bonitz, Disputat. Platonicae duae p. 47-88. H. Martin, Études sur le Timée de Pl., Par. 1841, I, 346 sq.; F. Ueberweg, Mus. Rh. IX (1854), 37-84.

c. Cf. RP 261 b.

exaedificatio mundi

compositio

animae mundi

Tim. 34 A. Οδτος δη πας δντος ἀεὶ λογισμὸς θεοῦ περὶ 264 τὸν ποτὲ ἐσόμενον θεὸν λογισθεὶς λεῖον καὶ ὁμαλὸν πανταχῆ τε ἐκ μέσου ἴσον καὶ ὅλον καὶ τέλεον ἐκ τελέων σωμάτων σῶμα ἐποίησε\*. ψυχὴν δὲ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ θεὶς διὰ παντός τε ἔτεινε καὶ ἔτι ἔξωθεν τὸ σῶμα αὐτῆ περιεκάλυψε ταύτη, καὶ κύκλφ δη κύκλον στρεφόμενον οὐρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κατέστησε, δι' ἀρετὴν δὲ αὐτὸν αὐτῷ δυνάμενον ξυγγίνεσθαι καὶ οὐδενὸς ἑτέρου προσδεόμενον, γνώριμον δὲ καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν αὐτῷ°. διὰ πάντα δὴ ταῦτα εὐδαίμονα θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσατο.

a. Copiosius id exponitur Tim. 31 B sq. Mundus constat ex quattuor elementis, quae secundum Pythagoreos (RP 67) referuntur ad corpora regularia, nisi quod dodecaedron revocatur ad globosam figuram universi (Tim. 31 B sq., 53 C sq.). Cf. Boeckh, De Platonica corporis mundani fabrica

- (Kl. Schr. III 229 sq.) Z. II 13 671 sq. Ita comparatus mundus nulla re eget extra se ipsum posita; oritur ex ipso quidquid vel agit vel patitur. Propterea neque membris praeditus est ut animalia, neque dissolvi potest nisi per deum, qui dissolvet eum nunquam, cum sit pulcherrimus et quo nihil possit esse concinnius (ib. 32 C, 38 B, 41 A).
- b. Per totum igitur mundum animam commeare et extrinsecus etiam circumdare eum et tanquam constringere statuit, similiter atque Philolaus, cf. Boeckh, Philol. 151. 171 (RP 68 A). Ipsa autem, quae eius natura est ἐχ τῆς ταὐτοῦ καὶ τῆς θατέρου φύσεως ἔχ τε οὐσίας composita, non modo sentit sensibilia et opinatur opinabilia, sed scientiae quoque et intellectus particeps est, v. Tim. 36 E sq.
- c. Tim. 34 A. 89 A των δ' αὐ κινήσεων ή ἐν ἐαυτῷ ὑφ' ἐαυτοῦ ἀρίστη κίνησις, μάλιστα γὰρ τῆ διανοητικῆ καὶ τῆ τοῦ παντὸς κινήσει ξυγγενής. De Leg. Χ 897 C sq. Ad extrema cf. Tim. 92 B θνητὰ γὰρ καὶ ἀθάνατα ζῷα λαβὰν καὶ ξυμπληρωθεὶς ὅδε ὁ κόσμος οὕτω, ζῷον ὁρατὸν τὰ ὁρατὰ περιέχον, εἰκὰν τοῦ νοητοῦ θεὸς αἰσθητός, μέγιστος καὶ ἀριστος κάλιστός τε καὶ τελεώτατος γέγονεν, εἶς οὐρανὸς ὅδε μονογενής ἄν.
- Tim. 37 C. 'Ως δὲ κινηθὲν αὐτὸ καὶ ζῶν ἐνενόησε τῶν τοπραε ἀιδίων θεῶν γεγονὸς ἄγαλμα ὁ γεννήσας πατήρ, ἢγάσθη τε καὶ εὐφρανθεὶς ἔτι δὴ μᾶλλον δμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπενόησεν ἀπεργάσασθαι. καθάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει ζῷον ἀιδιον ὄν, καὶ τόδε τὸ πᾶν οὕτως εἰς δύναμιν ἐπεχείρησε τοιοῦτον ἀποτελεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ ζῷου φύσις ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γεννητῷ παντελῶς προσάπτειν οὐκ ἢν δυνατόν : εἰκὼ δ' ἐπινοεῖ κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν ἄμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἐνὶ κατ' ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον δν δὴ χρόνον ἀνομάκαμεν. 38 C. Ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν, ἵνα γεννηθῆ χρόνος, ἤλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονε\*.
  - a. Tempus igitur una cum caelo ortum est. De motibus et orbibus caelestium deque terra in medio immota v. 36 C sq. 39 B sq. Cf. Boeckh, De Plat. system. caelest. globor. (Kl. Schr. III) et Unters. ü. d. kosm. System des Pl., Berol. 1852. Martin, Études II 86 sq.
- 66 Tim. 39 E. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἤδη μέχρι χρόνου γενέσεως animantia ἀπείργαστο εἰς δμοιότητα ῷπερ ἀπεικάζετο, τῷ δὲ μήπω τὰ

πάντα ζώα εντός αύτου γεγενημένα περιειληφέναι, ταύτη ετι είχεν ανομοίως. τουτο δή το κατάλοιπον απειργάζετο αὐτου πρός την του παραδείγματος αποτυπούμενος φύσιν. ήπερ οδν νους ενούσας ίδεας τῷ δ έστι ζῷον, οἶαί τε ένεισι καὶ δσαι, καθορά, τοιαύτας καὶ τοσαύτας διενοήθη δείν καὶ τόδε σχείν. είσὶ δὲ τέτταρες, μία μεν οὐράνιον θεων γένος, ἄλλη δὲ πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, τρίτη δὲ ἔνυδρον εἶδος, πεζὸν δὲ αϊ καὶ χερσαῖον τέταρτον. - 41 A. Έπεὶ δ' οὖν πάντες δσοι τε περιπολούσι φανερώς καὶ δσοι φαίνονται καθ' δσον άν έθέλωσι θεοί γένεσιν έσχον, λέγει πρός αὐτοὺς ό τόδε τὸ παν γεννήσας τάδε. Θεοί θεων, ων έγω δημιουργός πατήρ τε animalia ἔργων, — — δ λέγω πρός ύμας ἐνδεικνύμενος, μάθετε. θνητά έτι γένη λοιπά τρί άγεννητα. τούτων οδν μή γενομένων οδρανός ατελής έσται· τὰ γὰρ άπαντα εν αδτῷ γένη ζώων ούχ έξει, δεί δέ, εὶ μέλλει τέλεος ίκανῶς είναι. — — Ταῦτ' εἶπε, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρατῆρα, ἐν ῷ τὴν του παντός ψυχὴν κεραννύς έμισγε, τὰ των πρόσθεν ύπόλοιπα κατεχεῖτο μίσγων τρόπον μέν τινα τὸν αὐτόν, ἀκήρατα δ' οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ώσαύτως, άλλὰ δεύτερα καὶ τρίτα. ξυστήσας δὲ τὸ πᾶν διείλε ψυχὰς ἰσαρίθμους τοῖς ἄστρως ένειμέ 9' εκάστην πρὸς έκαστον, καὶ εμβιβάσας ώς ες όχημα την του παντός φύσιν έδειξε°, νόμους τε τούς είμαρμένους είπεν αὐταῖς, ὅτι γένεσις πρώτη μεν έσοιτο τεταγμένη μία πάσιν, ίνα μή τις έλαττοῖτο ὁπ' αὐτοῦ, δέοι δὲ σπαρείσας αὐτὰς εἰς τὰ προσήκοντα ξκάστοις ξκαστα δργανα γρόνου homines φύναι ζώων το θεοσεβέστατον, διπλης δε ούσης της ανθρωπίνης φύσεως το πρείττον τοιούτον είη γένος, δ καὶ έπειτα κεκλήσοιτο ανήρα. δπότε δή σώμασιν εμφυτευθείεν εξ ανάγκης, καὶ τὸ μὲν προσίοι τὸ δ' ἀπίοι τοῦ σώματος αὐτων, πρώτον μεν αίσθησιν αναγχαΐον είη μίαν πάσιν εκ βιαίων παθημάτων ξύμφυτον γίγνεσθαι, δεύτερον δε ήδονή καὶ λύπη μεμιγμένον έρωτα, πρός δε τούτοις φόβον καὶ θυμὸν δσα τε έπόμενα αὐτοῖς καὶ δπόσα ἐναντίως πέφυκε διεστηκότα ·· ων εί μεν πρατήσειαν, εν δίκη βιώσοιντο, πρατηθέντες δε άδικία. καὶ δ μεν εδ τὸν προσήκοντα βιούς χρόνον πάλιν είς την του ξυννόμου πορευθείς οίκησιν άστρου βίον ευδαίμονα καὶ συνήθη έξοι σφαλείς δε τούτων είς γυναικός φύσιν εν τη δευτέρα γενέσει μεταβαλοί · μη παυόμενος δε εν

animarum migratio

τούτοις έτι κακίας, τρόπον δν κακύνοιτο, κατά την δμοιότητα τής του τρόπου γενέσεως είς τινα τοιαύτην αεί μεταβαλοί θήρειον φύσιν, άλλάττων τε οὐ πρότερον πόνων λήξοι, πρὶν τη ταύτου και δμοίου περιόδω τη έν αύτω ξυνεπισπώμενος τὸν πολύν όχλον καὶ εστερον προσφύντα ἐκ πυρὸς καὶ εδατος καὶ ἀέρος καὶ γης θορυβώδη καὶ ἄλογον όντα λόγω πρατήσας είς τὸ της πρώτης καὶ αρίστης αφίκοιτο είδος έξεως. Διαθεσμοθετήσας δέ πάντα αὐτοῖς ταῦτα, ίνα της causa mali έπειτα είη κακίας εκάστων αναίτιος ε, εσπειρε τούς μεν είς γην, τοὺς δ' εἰς σελήνην, τοὺς δ' εἰς τάλλα δσα δογανα χρόνου. τὸ δὲ μετὰ τὸν σπόρον τοῖς νέοις παρέδωκε θεοῖς σώματα πλάττειν θνητά, τό τε επίλοιπον δσον ετ' ην ψυγης ανθρωπίνης δέον προσγενέσθαι, τοῦτο καὶ πάνθ' δσα ακόλουθα εκείνοις απεργασμένους άρχειν, καὶ κατά δύναμιν δ τι κάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ θνητὸν διακυβερνᾶν ζώον, δ τι μή κακών αὐτὸ ξαυτῷ γίγνοιτο αἴτιον h.

a. Duo enim genera deorum minorum esse statuit, alterum astrorum, cf. 40 A sq. Leg. X 886 A, XII 967 A; Cic. D. N. I 30 (Krische, Forsch. 195), alterum deorum popularium, v. Rep. II 377 A, III 390 B, X 606 D. Astrorum deos palam in caelo volvi et semper apparere dicit, reliquos quoties ipsis placeat. Utrumque genus creatum est sed immortale sicut mundus, utrumque in hominibus ceterisque animalibus creandis occupatum: quo pertinet quod astra numeris suis ac motibus et vitam hominum moderari et ad liberos procreandos vim habere statuebat. v. Tim. 39 C sq., Rep. VIII 546 A.

### b. Cf. Tim. 35 A RP 263 b.

c. Tot animas fecit quot stellas h. e. innumeras, sed quarum numerus neque augetur neque minuitur. Deinde deus iis tamquam vehiculo impositis monstrat naturam universi (similiter Phaedr. 245 C sq.). Utroque argumento Plato utitur in immortalitate animi demonstranda. De priore ef. Rep. X 611 A; Phaed. 72 C καὶ εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα δσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι μένοι ἐν τούτφ τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, ἀρ' οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν; Alterum repetitur inde quod scientia sit nihil nisi recordatio eorum, quae animus in vita illa olim cum diis acta hauserit, cf. Phaedr. 249 C τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις ἐκείνων, ἄ ποτ' εἰδεν ἡμῶν ἡ ψυχὴ συμποφευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἰναί φαμεν καὶ ἀνακύμασα εἰς τὸ δν ὄντως, cf. Meno 81 B sq., Phileb. 34 B, Phaed. 72 E καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέρης ὑπολαβών, καὶ κατ' ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον (ὅτι ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι), ὧ Σώκρατες —, δν σὸ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν

immortalitas animi ή μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἡ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρω τινὶ χρόνω μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνησκόμεθα. De ceteris argumentis, quae in Phaedone maxime expromuntur, v. Ritter, Gesch. d. Ph. II 421 sq.; Brandis, Hdb. II 1, 433 sq.; Zeller II 1 3 697 sq.

- **d.** Communis haec est Graecorum de muliebri natura persuasio, cf. Conviv. 181 C; Leg. VI 781 B ή θήλεια ήμιν φύσις έστι πρός ἀρετὴν χείρων τῆς τῶν ἀρρένων. Rep. IV 431 B, V 451 E, 469 D.
- e. Fatalis illa necessitas, qua animae in corpora inseruntur, inde repetenda est, quod intellectus sine anima, haec sine corpore exsistere nequit, cf. **RP** 268. Eodem referenda  $\dot{\eta}$   $\alpha l \sigma \vartheta \eta \sigma \iota \varsigma$ , de qua v. **RP** 251 b. De animi affectionibus v. **RP** 272.
- f. Reliquorum animalium origo copiosius describitur Tim. 90 E sq. Easdem animarum vicissitudines per omne aevum obtinere existimat, cf. Phaed. 80 sq., 107 B sq., Phaedr. 248 C sq., Rep. X 620 A, Leg. X 904 A. Conferenda similiter ficta a Pythagoreis et ab Empedocle, RP 73. 141. Quamquam apud Platonem eo maxime haec fabularum figmenta redeunt, ut bonum hominem post hanc vitam praemiis, nequam suppliciis affectum iri significet, cf. Gorg. 523 A sq., Phaed. 113 D sq., Rep. X 614 A sq.
- g. De vera causa mali cf. Tim. 68 E RP 258 fin. Tim. 47 E RP 261. Tim. 30 A (κατὰ δύναμιν) RP 263. Fatali enim necessitate ita mundus comparatus est ut malum tolli nequeat, sed cuique bono oppositum sit aliquid mali, v. Theaet. 176 A (RP 271), Leg. X 906 A.— Senex Plato bonae animae mundi alteram opposuit malam, v. Leg. X 896 D sq., 898 C, 904 A. Cf. Zeller, Plat. St. 43; Ph. d. Gr. II 13 828.

h. Cf. RP 268, 271 a.

#### corpus humanum

Τim. 42 E. Καὶ ὁ μὲν δὴ ἄπαντα ταῦτα διατάξας ἔμε-267 νεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤθει· μένοντος δὲ νοήσαντες οἱ παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς διάταξιν ἐπείθοντο αὐτῆ, καὶ λαβόντες ἀθάνατον ἀρχὴν θνητοῦ ζιόου, μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργόν, πυρὸς καὶ γῆς ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειζόμενοι μόρια ὡς ἀποδοθησόμενα πάλιν, εἰς ταὐτὸν τὰ λαμβανόμενα συνεκόλλων, οὐ τοῖς ἀλύτοις οἶς αὐτοὶ ξυνείχοντο δεσμοῖς, ἀλλὰ διὰ σμικρότητα ἀοράτοις, πυκνοῖς γόμφοις ξυντήκοντες, ἐν ἐξ ἀπάντων ἀπεργαζόμενοι σῶμα ἕκαστον, τὰς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς περιόδους ἐνέδουν εἰς ἐπίρρυτον σῶμα καὶ ἀπόρρυτον. — 44 D. Τὰς μὲν δὴ θείας περιόδους δύο οὖσας καὶς σφαιροειδὲς σῶμα ἐνέδησαν, τοῦτο

δ νύν χεφαλήν έπονομάζομεν, δ θειότατόν τ' έστὶ καὶ των εν ημίν πάντων δεσποτούν. ῷ καὶ παν τὸ σωμα παρέδοσαν υπηρεσίαν αυτώ ξυναθροίσαντες θεοί, κατανοήσαντες δτι πασων δσαι κινήσεις έσοιντο, μετέχοι. Ιν' οδν μη κυλινδούμενον επί γης ύψη τε καὶ βάθη παντοδαπά έχούσης ἀποροῖ τὰ μεν ὑπερβαίνειν, ἔνθεν δε ἐκβαίνειν, ὅχημ' αὐτῷ τοῦτο καὶ εὐπορίαν ἔδοσαν. Εθεν δή μήκος τὸ σωμα ἔσχεν, ἐκτατά τε κωλα καὶ καμπτὰ έφυσε τέτταρα θεου μηχανησαμένου πορείαν, οίς αντιλαμβανόμενον καὶ απερειδόμενον διὰ πάντων τόπων πορεύεσθαι δυνατόν γέγονε την του θειοτάτου καὶ ἱερωτάτου φέρον οἴκησιν ἐπάνωθεν ἡμῶν. σκέλη μέν οδν χειρές τε ταύτη καὶ διὰ ταῦτα προσέφυ πάσι. τοῦ δ' όπισθεν τὸ πρόσθεν τιμιώτερον καὶ ἀρχικώτερον νομίζοντες θεοί ταύτη τὸ πολύ τῆς πορείας ημῖν ἔδοσαν.

a. Alter motus est circa ταὐτόν, alter circa θάτερον, cf. Tim. 37 A sq., 40 A.

b. In sequentibus caput vel maxime oculis insignitum esse dicit, quorum ope lumen corpori suppetat et visus, omnium sensuum praestantissimus, cf. 47 A διμις δή κατά τον έμον λόγον αίτία της μεγίστης visus ώφελείας γέγονεν ήμιν, δτι των νύν λόγων περί του παντός λεγομένων οὐδεὶς ἄν ποτε ἐρρήθη μήτε ἄστρα μήτε ήλιον μήτε οὐρανὸν ἰδόντων. νύν δ' ήμερα τε και νύξ δφθείσαι μηνές τε και ένιαυτών περίοδοι μεμηχάνηνται μέν ἀριθμόν, χρόνου δὲ ἔννοιαν περί τε τῆς τοῦ παντός φύσεως ζήτησιν έδοσαν εξ ών επορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, οδ μείζον αγαθόν ουτ' ήλθεν ουτε ήξει ποτέ τῷ θνητῷ γένει δωρηθέν έχ 3εων. Inter ceteros sensus auditus eo valet ut harmoniae et musicae par- auditus ticipes simus, ή δε άρμονία, ξυγγενείς έχουσα φοράς ταις εν ήμιν τῆς ψυχής περιόδοις, τῷ μετὰ νοῦ προσχρωμένω Μούσαις οὐκ ἐφ' ἡδονὴν άλογον, καθάπερ νύν, είναι δοκεί χρήσιμος, άλλ' έπι την γεγονυίαν έν ήμιν ανάρμοστον ψυχής περίοδον είς κατακόσμησιν και συμφωνίαν έαυτη σύμμαχος ύπο Μουσων δέδοται και φυθμός αὐ διά την άμετρον εν ήμιν και χαρίτων επιδεά γιγνομένην εν τοις πλείστοις έξιν ξπίχουρος ξπὶ ταὐτὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐδόθη.

Tim. 69 C. Οι δε (Φεοί) — παραλαβόντες ἀρχήν ψυχής animi partes duae et sedes 268 άθάνατον, τὸ μετὰ τοῦτο θνητὸν σῶμα αὐτῆ περιετόρνευσαν όχημά τε παν τὸ σωμα ἔδοσαν, ἄλλο τε εἶδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσωποδόμουν το θνητόν. δεινά και άναγκαια εν έαυτο παθήματα έχον, πρώτον μεν ήδονήν, μέγιστον κακού δέλεαρ, έπειτα λύπας, άγαθων φυγάς, έτι δ' αδ θάρρος καὶ φόβον,

άφρονε ξυμβούλω, θυμον δε δυσπαραμύθητον, ελπίδα δ εύπαράγωγον αίσθήσει δε άλόγω και επιχειρητή παντός έρωτι συγκερασάμενοι ταθτα άναγκαίως το θνητον γένος ξυνέθεσαν καὶ διὰ ταῦτα δὴ σεβόμενοι μιαίνειν τὸ θεῖον, δ τι μη πασα ην ανάγκη, χωρίς εκείνου κατοικίζουσιν είς άλλην του σώματος οίκησιν το θνητόν, ίσθμον καὶ δρον διοικοδομήσαντες της τε κεφαλης καὶ του στήθους, αὐχένα μεταξύ τιθέντες, ίνα είη χωρίς. εν δή τοῖς στήθεσι καὶ τῷ καλουμένω θώρακι το της ψυχης θνητον γένος ενέδουν. καὶ ἐπειδή τὸ μὲν ἄμεινον αὐτής τὸ δὲ χείρον ἐπεφύκει, διοικοδομούσι τὸ του θώρακος αξ κύτος, διορίζοντες οξον γυναικών, την δε άνδρων χωρίς οίκησιν, τας φρένας διάφραγμα είς τὸ μέσον αὐτῶν τιθέντες. τὸ μετέχον οὖν τῆς ψυχής ανδρείας καὶ θυμοῦ, φιλόνεικον ὄν, κατψκισαν έγγυτέρω της πεφαλης μεταξύ των φρενών τε καὶ αὐχένος, [να του λόγου κατήκοον όν κοινή μετ' εκείνου βία το των έπιθυμιών κατέχοι γένος, δπότ' έκ της ακροπόλεως τῷ ἐπιτάγματι καὶ λόγω μηδαμή πείθεσθαι έκον έθέλοι. Την δέ δή καρδίαν άμμα των φλεβων και πηγήν του περιφερομένου κατά πάντα τὰ μέλη σφοδρώς αίματος εἰς τὴν δορυφορικὴν οίκησιν κατέστησαν, ενα, δτε ζέσειε τὸ του θυμου μένος του λόγου παραγγείλαντος ως τις άδικος περί αὐτὰ γίγνεται πράξις έξωθεν η καί τις από των ένδοθεν επιθυμιών, όξέως διά πάντων των στενωπων πων, δσον αίσθητικόν εν τῷ σώματι, των τε παρακελεύσεων και άπειλων αισθανόμενον γίγνοιτο επήκοον καὶ έποιτο πάντη καὶ τὸ βέλτιστον οθτως εν αὐτοῖς πᾶσιν ἡγεμονεῖν ἐψή.

a. Cic. Tusc. I 20. Plato triplicem finxit animum, cuius principatum, id est rationem, in capite sicut in arce posuit et duas partes ei parere voluit, iram et cupiditatem, quas locis suis, iram in pectore cupiditatem subter praecordia, locavit. Divisit enim Plato totum animum in duas partes, τὸ λογιστικὸν et τὸ ἄλογον, quorum alterum rursus in τὸ θυμικὸν et τὸ ἔπιθυμπικὸν discriptum voluit, v. Rep. IV 436—441 C, ubi quid inter utrumque intercedat sic explicatur 440 A: Οὐκοῦν καὶ ἄλλοθι, ἔφην, πολλαχοῦ αἰσθανόμεθα, ὅταν βιάζωνταί τινα παρὰ τὸν λογισμὸν ἐπιθυμίαι, λοιδοροῦντά τε αὐτὸν καὶ θυμούμενον τῷ βιαζομένῳ ἐν αὐτῷ, καὶ ὥσπερ δυοὶν στασιαζόντοιν ξύμμαχον τῷ λόγῳ γιγνόμενον τὸν θυμὸν τοῦ τοιούτου; ταῖς δ' ἐπιθυμίαις αὐτὸν κοινωνήσαντα, αἰροῦντος λόγου μὴ δεῖν, ἀντιπράττειν οἰμαί σε οὐκ ἄν φάναι γενομένου ποτὲ ἐν σαυτῷ τοῦ τοιούτου

αλσθέσθαι, ολμαι δ' οὐδ' ἐν ἀλλφ, cf. Tim. 42 A (RP 266); Rep. IX 580 D, 588 B sq.; Phaedr. 246 A sq. Inter interpretes ambigitur utrum etiam has partes animi immortales esse putaverit Plato an solam rationalem, v. C. F. Hermann, De partibus animae immortalibus sec. Pl., Gott. 1850. Teichmüller, Stud. z. Gesch. d. Begr. 105-222. Z. II 18 691 sq. 713, 3.

b. Cf. Arist. Hist. An. I 7. 491 \* 29 τὸ ἀπ' αὐχένος μέχρι αἰδοίων χύτος, δ χαλείται θώραξ.

Tim. 70 D. Τὸ δὲ δὴ σίτων τε καὶ ποτών ἐπιθυμητικὸν tertia para animi της ψυχης και δσων ένδειαν διά την του σώματος ίσχει φύσιν, τούτο είς τὰ μεταξύ των τε φρενών καὶ τού πρός τον ομφαλον δρου κατώκισαν, οίον φάτνην εν άπαντι τούτω τῷ τόπφ τῆ τοῦ σώματος τροφή τεχτηνάμενοι καὶ κατέδησαν δή το τοιούτον ενταύθα ως θρέμμα άγριον, τρέφειν δε ξυνημμένον αναγκαῖον, είπες τι μέλλοι ποτε θνητον έσεσθαι γένος. εν' οδν αξι νεμόμενον πρός φάτνη και δτι πορρωτάτω του βουλευομένου κατοικούν, θόρυβον καὶ βοὴν ώς έλαχίστην παρέχον το πράτιστον παθ' ήσυχίαν περί του πασι ποινή ξυμφέροντος είμ βουλεύεσθαι, διά ταυτ' ενταυθα έδοσαν αυτώ την τάξιν. Ειδότες δε αυτό ως λόγου μεν iecoris munus ούτε ξυνήσειν έμελλεν, εί τέ πη καὶ μεταλαμβάνοι τινὸς αὐτων αίσθήσεως, ούχ έμφυτον αύτῷ τὸ μέλειν τινών έσοιτο λόγων, δπό δε είδώλων και φαντασμάτων νυκτός τε και μεθ' ήμέραν μάλιστα ψυχαγωγήσοιτο, τούτω δή θεός επιβουλεύσας αὐτῷ τὴν τοῦ ἡπατος ἰδέαν ξυνέστησε καὶ έθηκεν εἰς τὴν έκείνου κατοίκησιν, πυκνόν καὶ λεῖον καῖ λαμπρόν καὶ γλυκὸ καὶ πικρότητα έχον μηχανησάμενος, ίν' εν αὐτῷ τῶν διανοημάτων ή έχ του νου φερομένη δύναμις, οίον έν κατόπτρω δεχομένω τύπους καὶ κατιδείν είδωλα παρέχοντι, φοβοί μέν αὐτό, δπότε μέρει της πικρότητος χρωμένη ξυγγενεί χαλεπή προσενεχθείσα απειλή κατά παν δπομιγνύσα όξέως τὸ ήπαρ χολώδη χρώματα έμφαίνοι, ξυνάγουσά τε παν δυσόν καὶ τραχὸ ποιοῖ, λοβὸν δὲ καὶ δοχὰς πύλας τε τὰ μὲν ἐξ ὀρθοῦ κατακάμπτουσα καὶ ξυσπώσα τὰ δ' ἐμφράττουσα συγκλείουσά τε λύπας καὶ ἄσας παρέχοι, καὶ ὅτ᾽ αὖ τὰ ἐναντία, φαντάσματα άποζωγραφοί πραότητός τις έκ διανοίας έπίπνοια, της μεν πικρότητος ήσυχίαν παρέχουσα τῷ μήτε κινείν μήτε προσάπτεσθαι της εναντίας ξαυτή φύσεως εθέλειν,

γλυκύτητι δὲ τῆ κατ' ἐκεῖνο ξυμφύτψ πρὸς αὐτὸ χρωμένη καὶ πάντα ὀρθὰ καὶ λεῖα αὐτοῦ καί ἐλεύθερα ἀπευθύνουσα ελεών τε καὶ εὐήμερον ποιοῖ τὴν περὶ τὸ ἤπαρ ψυχῆς μοῖραν κατψκισμένην, ἔν τε τῆ νυκτὶ διαγωγὴν ἔχουσαν μετρίαν, μαντεία χρωμένην καθ' επνον, ἐπειδὴ λόγου καὶ φρονήσεως divinatio οὐ μετεῖχε. μεμνημένοι γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιστολῆς οἱ ξυνιστάντες ἡμας, ὅτε τὸ θνητὸν ἐπέστελλε γένος ὡς ἄριστον εἰς δύναμιν ποιεῖν, οὕτω δὴ κατορθοῦντες καὶ τὸ φαῦλον ἡμῶν, ενα ἀληθείας πη προσάπτοιτο, κατέστησαν ἐν τούτψ τὸ μαντεῖον ε΄ εκανὸν δὲ σημεῖον ὡς μαντικὴν ἀφροσύνη θεὸς ἀνθρωπίνη δέδωκεν οὐδεὶς γὰρ ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς, ἀλλ' ἢ καθ' επνον τὴν τῆς φρονήσεως πεδηθεὶς δύναμιν ἢ διὰ νόσον ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας.

a. Alterum est divinationis genus, quod ab ipsius mentis divina concitatione repetitur, i. e. enthusiasmus, cf. Phaedr. 244 A sq., 265 A sq.; utriusque autem generis vaticinia interpretari rationis est, Tim. 71 E.

animi et corporis congruentia

Tim. 87 C. Παν δή τὸ ἀγαθὸν καλόν, τὸ δὲ καλὸν οὖκ 270 άμετρον. καὶ ζῷον οὖν τὸ τοιοῦτον ἐσόμενον ξύμμετρον θετέον. ξυμμετριών δε τὰ μεν σμικρά διαισθανόμενοι ξυλλογιζόμεθα, τὰ δὲ κυριώτατα καὶ μέγιστα άλογίστως έχομεν. πρός γάρ ήγιείας καὶ νόσους άρετάς τε καὶ κακίας οὐδεμία ξυμμετρία και άμετρία μείζων ή ψυχής αὐτής πρός σωμα αὐτό ων οὐδεν σκοπούμεν οὐδ εννοούμεν, δτι ψυχὴν ἰσχυραν και πάντη μεγάλην ασθενέστερον και έλαττον είδος δταν δχη, καὶ δταν αδ τοὐναντίον ξυμπαγητον τούτω, οὐ καλὸν δλον τὸ ζώον : ἀξύμμετρον γὰρ ταῖς μεγίσταις ξυμμετρίαις: τὸ δ' ἐναντίως ἔχον πάντων θεαμάτων τῷ δυναμένω καθοράν κάλλιστον καὶ ἐρασμιώτατον. — 88 Β. Μία δὴ σωτηρία πρός ἄμφω, μήτε την ψυχην άνευ σώματος κινείν μήτε σωμα άνευ ψυγής, ίνα αμυνομένω γίγνησθον ισορρόπω καὶ ύγιή. τὸν δὴ μαθηματικὸν ἢ τινα ἄλλην σφόδρα μελέτην διανοία κατεργαζόμενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδοτέον κίνησιν, γυμναστική προσομιλούντα, τόν τε αδ σωμα επιμελως πλάττοντα τὰς τῆς ψυχῆς ἀνταποδοτέον κινήσεις, μουσικῆ καὶ πάση φιλοσοφία προσγρώμενον, εὶ μέλλει δικαίως τις άμα

quomodo obtinenda μεν καλός αμα δε άγαθός όρθως κεκλήσεσθαι. — 89 Ε. Καθάπερ είπομεν πολλάκις, δτι τρία τριχή ψυχής εν ήμιν είδη κατώκισται b, τυγχάνει δε έκαστον κινήσεις έχον, οθτω κατά divina rationis ταὐτὰ καὶ νῦν ὡς διὰ βραχυτάτων δητέον, δτι τὸ μὲν αὐτῶν έν ἀργία διάγον καὶ τῶν ἑαυτοῦ κινήσεων ήσυχίαν ἄγον άσθενέστατον ανάγκη γίγνεσθαι, το δ' εν γυμνασίοις ερρωμενέστατον· διό φυλακτέον δπως αν έχωσι τας κινήσεις πρός άλληλα συμμέτρους τὸ δὲ περὶ τοῦ κυριωτάτου παρ' ήμιν ψυχής είδους διανοείσθαι δεί τηδε, ως άρα αὐτὸ δαίμονα θεός έχαστφ δέδωκε, τουτο δ δή φαμεν οίκειν μέν ήμων έπ' άκρφ τῷ σώματι, πρὸς δὲ τὴν ἐν οὐρανῷ ξυγγένειαν από γης ήμας αίρειν ως όντας φυτόν ούκ έγγειον αλλά οδράνιον, δρθότατα λέγοντες εκείθεν γάρ, δθεν ή πρώτη της ψυχης γένεσις έφυ, το θείον την κεφαλήν και δίζαν ημών ανακρεμαννύν δρθοί παν το σωμα.

a. Cf. Phileb. 64 E sq. Eodem spectat omnis amoris commendatio; nam amore ferimur ad pulchrum, pulchri vero admiratione atque perceptione ad bonum et verum adducimur, quod unum idemque est diversis nominibus appellatum, v. RP 244 d, 259 a.

### b. Cf. RP 268 a.

c. Similia apud Heraclitum RP 40b et Anaxagoram RP 127b; ex posterioribus cf. Marc. Antonin. V 27 ὁ δαίμων, δν ξκάστφ παραστάτην καὶ ήγεμόνα ὁ Ζεὺς ἔδωκεν, ἀπόσπασμα έαυτοῦ οὖτος δέ ἐστιν ὁ έχάστου νοῦς χαὶ λόγος.

## Ethica.

Theaet. 176 A. 'Aλλ' οὐτ' ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, finis ethices ὦ Θεόδωρε, ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη, ούτ' εν θεοίς αὐτὰ ίδοῦσθαι, την δε θνητήν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεί έξ ἀνάγκης. διὸ καὶ πειράσθαι χρή ένθένδε έκεισε φεύγειν δτι τάχιστα. φυγή δε δμοίωσις θεί

κατά τὸ δυνατόν· όμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ δσιον μετά φρο-

De ethica Pl. scripsit Th. Maguire, Essays on the Platonic ethics, Dublin. 1870.

liberum arbitrium

- a. De mali necessitate cf. RP 258 fin. Plato libro arbitrio patrocinatur: Rep. Χ 617 Ε άρετη δε άδεσποτον, ην τιμών και ατιμάζων πλέον και ξλαττον αὐτῆς ξκαστος ξξει. αἰτία ξλομένου. Θεὸς ἀναίτιος. Leg. X 904 Β της δε γενέσεως το ποίου τινός αφήπε ταις βουλήσεσιν έκαστων ήμων τας αίτίας. όπη γαρ αν επιθυμή και όποιός τις ων την ιψυχήν, ταύτη σχεδόν έχάστοτε καλ τοιούτος γίγνεται άπας ήμων ώς τὸ πολύ. At neminem sua sponte malum esse censet (cf. RP 201d): Tim. 86 D καὶ σχεδὸν δὴ πάντα, ὁπόσα ἡδονῶν ἀκράτεια καὶ ὄνειδος ὡς έχοντων λέγεται των κακών, οὐκ ὸρθως ονειδίζεται κακός μέν γάρ έχων ούδεις, διά δε πονηράν έξιν τινά του σώματος και απαίδευτον τροφήν ό κακὸς γίγνεται κακός, παντί δὲ ταῦτα έχθρὰ καὶ ἄκοντι προσγίγνεται. - 87 Α πρός δε τούτοις, δταν ούτω κακώς παγέντων πολιτείαι και λόγοι κατά πόλεις ίδία τε και δημοσία λεχθωσιν, έτι δε μαθήματα μηδαμή τούτων ζατικά ξε νέων μανθάνηται, ταύτη κακοί πάντες οί κακοί διά δύο ακουσιώτατα γιγνόμεθα. ων αλτιατέον μέν τούς φυτεύοντας αξί των φυτευομένων μαλλον και τούς τρέφοντας των τρεφομένων. Etiam ab arcanis quibusdam universi legibus animorum habitum pendere statuebat, v. Rep. VIII 546 A; Polit. 269 Csq. Fabulose rem tractat Phaedr. 246 sq., Rep. X 614 sq., cf. Trendelenburg, Hist. Beitr. II 140 sq.
- b. Cf. Phaedo 64 A sq. Rep. X 613 A οὐ γὰρ δὴ ὑπό γε θεων ποτε ἀμελεῖται ὃς ἄν προθυμεῖσθαι ἐθέλη δίχαιος γίγνεσθαι καὶ ἐπιτηδεύων ἀρετὴν εἰς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπω ὁμοιοῦσθαι θεῷ. Cf. VI 500 B sq., 504 C, Leg. IV 716 C; RP 259. 260.

bonum

Gorg. 499 Ε. ΣΩ. Ένελα γάρ που τῶν ἀγαθῶν ἄπαντα 272 ἡμῖν ἔδοξε πρακτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τε καὶ Πώλφ. ἄρα καὶ σοὶ συνδοκεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐκείνου ἕνεκεν δεῖν πάντα τἄλλα πράττεσθαι, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνο ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἶ καὶ σὸ ἐκ τρίτων; ΚΑΛ. Ἔγωγε. ΣΩ. Τῶν ἀγαθῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τὰλλα καὶ τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ' οὐ τὰγαθὰ τῶν ἡδέων. ΚΑΛ. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἰρ' οδν παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων ἐστὶ καὶ ὁποῖα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἕκαστον; ΚΑΛ. Τεχνικοῦ.

voluptas

a. Voluptas efficitur dum desiderium expletur eius, quod naturae nostrae consentaneum est, Phileb. 32 B, 42 D. Fit igitur illa, non est,

et cum necessaria esse videatur, tamen bonis adnumerari non potest, Phil. 53 Csq., Rep. IX 585 D. Distinguendum inter voluptatem impuram, quae procedit ex eo dolore, quo indigentes aliqua re afficimur (Phileb. 44 E sq. Phaed. 60 B), et puram, i. e. doloris expertem (Phileb. 51 A sq.). De optima et vera voluptate animi, qua philosophus solus fruitur, v. Rep. ΙΧ 580 D sq., inprimis p. 586 E. Τῷ φιλοσόφω ἄρα ξπομένης ἀπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὴ στασιαζούσης έκάστω τῷ μέρει ὑπάρχει εἴς τε τάλλα τὰ έαυτοῦ πράττειν και δικαίφ είναι, και δή και τὰς ήδονὰς τὰς έαυτοῦ ξχαστον και τὰς βελτίστας και είς τὸ δυνατόν τὰς άληθεστάτας καρπουσθαι. Κομιδή μέν ουν. "Όταν δὲ ἄρα των έτέρων τι πρατήση, ύπάργει αὐτῷ μήτε τὴν έαυτοῦ ἡδονὴν έξευρίσκειν τά τε ἄλλ' ἀναγκάζειν άλλοτρίαν και μή άληθη ήδονην διώκειν. Οθτως, έφη. — Cf. Trendelenburg, de Pl. Philebi consilio, Berol. 1837; Brandis, Hdb. II 1, 476 sq. Z. II 13 505 sq.

> virtus quid sit

- Rep. I 353 B. Έχε δή· ἆρ' ἄν ποτε ὄμματα τὸ αύτῶν έργον καλώς απεργάσαιντο μή έχοντα την αύτων οικείαν άρετήν, άλλ' άντὶ τῆς ἀρετῆς κακίαν; Καὶ πῶς ἄν; ἔφη. — Οὐκοῦν καὶ ὧτα στερόμενα της αύτῶν ἀρετης κακῶς τὸ αύτων έργον απεργάσεται; Πάνυ γε. - "Ιθι δή, μετα ταυτα τόδε σκέψαι ψυχής έστι τι έργον, δ άλλω των όντων ούδ' αν ένὶ πράξαις, οίον τὸ τοιόνδε τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄργειν καὶ βουλεύεσθαι καὶ τὰ τοιαύτα πάντα, ἔσθ' δτω ἄλλω ή ψυχή δικαίως αν αυτά αποδοίμεν και φαίμεν ίδια εκείνης είναι; Οὐδενὶ ἄλλφ. Τί δ' αδ τὸ ζην; ψυχης φήσομεν έργον είναι; Μάλιστά γ', έφη. Οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν τινα ψυχής είναι; Φαμέν. Αρ' οὖν ποτε, ὡ Θρασύμαχε, ψυχή τὰ αύτης ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη της οἰκείας ἀρετης, ἢ ἀδύνατον; 'Αδύνατον. 'Ανάγκη ἄρα κακῆ ψυχῆ κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, τῆ δὲ ἀγαθη πάντα ταῦτα εδ πράττειν ...
  - a. Definitione leniter inflexa virtus revocatur ad animi sanitatem (ὑγίειαν) sive vigorem (εὐεξίαν) sive concentum (ἀρμονίαν): Rep. IV 444 D, VIII 554 E; Leg. II 653 B; Phaed. 93 E.
- Meno 88 C. Εὶ άρα άρετη των εν τη ψυχη τί εστι καὶ prudentis 274 αναγκαΐον αὐτῷ ώφελίμω εἶναι, φρόνησιν αὐτὸ δεῖ εἶναι, ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτὰ μὲν καθ' αύτὰ οὖτε ωφέλιμα οὖτε βλαβερά ἐστι, προσγενομένης δὲ φρονήσεως ἢ άφροσύνης βλαβερά τε καὶ ὼφέλιμα γίγνεται. κατὰ δὴ τοῦ-

τον τὸν λόγον ἀφέλιμόν γε οδσαν την ἀρετην φρόνησιν δεῖ τιν εἶναι\*.

a. Sequitur ut omnis virtus in scientia posita sit et doceri possit virtus perfecta (RP 201), denique ut vera virtus attribuenda sit nemini nisi sapienti i. e. philosopho, cf. Phaed. 69 A: <sup>3</sup>Ω μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι καὶ μείζω πρὸς ἐλάττω ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ΄ ἢ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀνθ΄ οὖ δεῖ ἄπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ἀνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἢ καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν et imperfecta ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων. Quamquam hoc eo lenitur, quod etiam ex recta opinione virtutem procedere posse docebat, licet sit imperfecta, Meno 97 B, cf. RP 246b. De fortitudine ad sapientiam referenda disputatur in Lachete, de temperantia in Charmide. Cf. Polit. 309 D.

iustitia in republica

Rep. IV 433 A. Ο γάρ έξ άρχης εθέμεθα δείν ποιείν 275 διά παντός, δτε την πόλιν κατωκίζομεν, τουτό έστιν, ώς έμοὶ δοκεῖ, ἤτοι τούτου τι εἶδος ή δικαιοσύνη. ἐθέμεθα δὲ δήπου καὶ πολλάκις έλέγομεν, εἰ μέμνησαι, δτι Ενα Εκαστον έν δέοι επιτηδεύειν των περί την πόλιν, είς δ αὐτοῦ ή φύσις έπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα είη. Ἐλέγομεν γάρ. Καὶ μὴν δτι γε τὸ τὰ αύτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη έστί, καὶ τοῦτο ἄλλων τε πολλών ἀκηκόαμεν καὶ αὐτοὶ πολλάκις ελρήκαμεν. Ελρήκαμεν γάρ. Τοῦτο τοίνυν, ἢν δ' εγώ, ω φίλε, κινδυνεύει τρόπον τινά γιγνόμενον ή δικαιοσύνη είναι, τὸ τὰ αύτου πράττειν. οἶσθα δθεν τεκμαίρομαι; Ούκ, άλλὰ λέγ', ἔφη. Δοπεῖ μοι, ἢν δ' ἐγώ, τὸ ὑπόλοιπον ἐν τῆ πόλει ων εσκεμμεθα, σωφροσύνης καὶ ανδρείας καὶ φρονήσεως, τούτο είναι, δ πάσιν εκείνοις την δύναμιν παρέσχεν ώστε εγγενέσθαι, καὶ εγγενομένοις γε σωτηρίαν παρέχειν, ξωσπερ αν ενη a.

in homine

a. Similiter atque in republica iustitia in homine comparet, si sua quaeque pars animi perficit et omnes bene inter se conveniunt, cf. Rep. IV 443 C τὸ δε γε ἀληθὲς — ἦν — ἡ δικαιοσύνη — περὶ τὴν ἐντὸς ὡς ἀληθῶς (πραξιν), περὶ ἐαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα τὰλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὐτῷ μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῆ ψυχῆ γένη, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ θέμενον καὶ ἀρξαντα αὐτὸν αὐτοῦ καὶ κοσμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ. Inde nascitur ea

animi concinnitas et tranquillitas, qua omnis et virtus et beatitudo constat, Rep. Ι 350 C ὁ μὲν ἄρα δίκαιος ἡμιν ἀναπέψανται ὢν ἀγαθός τε καὶ σοφός, ὁ δὲ ἄδικος ἀμαθής τε καὶ κακός. VIII 554 Ε ὁμονοητικῆς δέ και ήρμοσμένης της ψιχης άληθης άρετή.

Rep. IV 441 C. Ταῦτα μὲν ἄρα, ἦν δ΄ ἐγώ, μόγις δια- summae virtutes 276 νενεύχαμεν, καὶ ήμῖν ἐπιεικῶς δμολογεῖται τὰ αὐτὰ μέν ἐν πόλει, τὰ αὐτὰ δ' ἐν ἐνὸς ἐκάστου τῆ ψυχῆ γένη ἐνεῖναι καὶ ἴσα τὸν ἀριθμόν». Ἔστι ταῦτα. Οὐκοῦν ἐκεῖνό γε ἤδη αναγκαῖον, ως πόλις ην σοφή καὶ ῷ, οξτω καὶ τὸν ἰδιώτην καὶ τούτω σοφὸν εἶναι; Τί μήν; Καὶ ῷ δὴ ἀνδρεῖος ἰδιώτης καὶ ώς, τούτω καὶ πόλιν ἀνδρείαν καὶ οίτω, καὶ τάλλα πάντα πρός άρετην ωσαύτως άμφότερα έχειν. Ανάγκη. Καὶ δίκαιον δή, & Γλαύκων, οίμαι, φήσομεν άνδρα είναι τῷ institia αὐτῷ τρόπῳ ῷπερ καὶ πόλις ἢν δικαία. Καὶ τοῦτο πᾶσα ανάγκη. 'Αλλ' ούπω μην τουτο επιλελήσμεθα, δτι εκείνη γε τῷ τὸ ἐαυτοῦ Εκαστον ἐν αὐτῆ πράττειν τριῶν ὅντων γενῶν δικαία ην. Ού μοι δοκούμεν, έφη, επιλελησθαι. Μνημονευτέον άρα ημίν δτι καὶ ημών Εκαστος, δτου αν τα αυτου ξιαστον των εν αὐτῷ πράττη, οὖτος δίκαιός τε έσται καὶ τὰ αύτοῦ πράττων. Καὶ μάλα, ἢ δ' δς, μνημονευτέον. Οὐκοῦν τῷ μεν λογιστικῷ ἄρχειν προσήκει, σοφῷ ὄντι καὶ έχοντι την ύπερ άπάσης της ψυχης προμήθειαν, τῷ δὲ θυμοειδεί ύπηκόψ είναι καὶ ξυμμάχψ τούτου; Πάνυ γε. Αρ' οδν ούχ ώσπερ ελέγομεν, μουσικής καὶ γυμναστικής κράσις ξύμφωνα αὐτὰ ποιήσει, τὸ μὲν ἐπιτείνουσα καὶ τρέφουσα λόγοις τε καλοίς καὶ μαθήμασι, τὸ δὲ ἀνιείσα παραμυθουμένη, ήμερουσα άρμονία τε καὶ δυθμῷ; Κομιδῆ γε, ἢ δ' δς. Καὶ τούτω δὴ οθτω τραφέντε καὶ ώς άληθως τὰ αδτων μαθόντε καὶ παιδευθέντε προστατήσετον του ἐπιθυμητικού, δ δη πλείστον της ψυχης εν εκάστω εστί και χρημάτων φύσει απληστότατον · δ τηρήσετον, μη τῷ πίμπλασθαι των περί τὸ σωμα καλουμένων ήδονων πολύ καὶ ἰσχυρὸν γενόμενον ούκ αξ τὰ αύτου πράττη, άλλὰ καταδουλώσασθαι καὶ ἄρχειν ἐπιχειρήση ὧν οὐ προσήκον αὐτῷ γένει, καὶ ξύμπαντα τὸν βίον πάντων ἀνατρέψη. Πάνυ μέν οὖν, ἔφη. λο' οδν, ην δ' εγώ, καὶ τοὺς έξωθεν πολεμίους τούτω αν κάλλιστα φυλαττοίτην ύπερ άπάσης της ψυχης τε καί του

σώματος, τὸ μὲν βουλευόμενον, τὸ δὲ προπολεμοῦν, ἑπόμενον δὲ τῷ ἄρχοντι καὶ τῷ ἀνδρεία, ἐπιτελοῦν τὰ βουλευθέντα; fortitudo Ἐστι ταῦτα. Καὶ ἀνδρεῖον δή, οἰμαι, τούτφ τῷ μέρει καλοῦμεν Ενα Εκαστον, ὅταν αὐτοῦ τὸ θυμοειδὲς διασψ∑η διά τε λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ ὁπὸ τοῦ λόγου παραγγελθὲν δεινόν επρίεπτε τε καὶ μή. ᾿Ορθῶς γὰ, ἔφη. Σοφόν δέ γε ἐκείνῳ τῷ σμικρῷ μέρει, τῷ δ ἡρχέ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ ταῦτα παρήγγελλεν, ἔχον αὐ κἀκεῖνο ἐπιστήμην ἐν αὐτῷ τὴν τοῦ ξυμφέροντος ἑκάστῳ τε καὶ ὅλῳ τῷ κοινῷ σφῶν αὐτῶν τριῶν ὄντων. τοπtinentia Πάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; σώφρονα οὐ τῷ φιλία καὶ ξυμφωνία τῷ αὐτῶν τούτων, ὅταν τό τε ἄρχον καὶ τὰ ἀρχομένω τὸ λογιστικὸν ὁμοδοξῶσι δεῖν ἄρχειν καὶ μὴ στασιάζωσιν αὐτῷ; Σωφροσύνη γοῦν, ἡ δὰς, οὐκ ἄλλο τὶ ἐστιν ἡ τοῦτο, πόλεώς τε καὶ ἰδιώτου. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ δίκαιός γε, ῷ πολλάκις λέγομεν, τούτῳ καὶ οὕτως ἔσται. Πολλὴ ἀνάγκης.

- a. Tres animi partes (RP 268a) comparat cum tribus ordinibus civitatis RP 279.
- b. Cf. RP 270. Musica est omnium artium litterarumque tractatio ut etiam λόγοι καλοὶ et τὰ μαθήματα ad eam referantur, Rep. II 376 E, III 410 B.
- c. Sapientia (σοφία, φρόνησις, ἐπιστήμη) et fortitudo et temperantia pertinent ad singulas animi partes recte colendas, iustitia ad universum animum et partium convenientiam, v. RP 275. Omnes virtutes ita inter se conexae sunt, ut altera non possit esse sine altera, itemque omnes subiectae sapientiae (RP 274), cf. Rep. VII 518 D αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ χαλούμεναι ψυχῆς χινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος τῷ ὅντι γὰρ οὐχ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσί τε χαὶ ἀσχήσεσιν ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοιχεν, οὐσα, δ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμον χαὶ ἀφέλιμον χαὶ ἄχρηστον αὐ χαὶ βλαβερὸν γίγνεται.

respublica quid spectet Rep. VI 496 E. ᾿Αλλά τοι, ἢ δ᾽ δς, οὐ τὰ ἐλάχιστα ἄν ²ττ διαπραξάμενος (ὁ φιλόσοφος, εἴ πη αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων ἱτὸν ἐνθάδε βίον βιώσεται,) ἀπαλλάττοιτο. Οὐδέ γε, εἶπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχὼν πολιτείας προσηκούσης εἰν γὰρ προσηκούση αὐτὸς τε μᾶλλον αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει². — Leg. IV 707 C. ᾿Αλλὰ γὰρ ἀποβλέποντες νῦν πρὸς πολιτείας ἀρετὴν καὶ χώρας

φύσιν σχοπούμεθα καὶ νόμων τάξιν, οὐ τὸ σώζεσθαί τε καὶ . είναι μόνον ανθρώποις τιμιώτατον ήγούμενοι, καθάπερ οί πολλοί, τὸ δ' ώς βελτίστους γίγνεσθαί τε καὶ είναι τοσούτον χρόνον δσον αν ωσιν .

- a. Aliis quidem locis, ubi philosophum a republica prorsus abstinere docet (velut Theaet. 172 C sq., Rep. I 345 E sq., VII 519 C sq.) imperfectas quae vulgo obtinent civitatum formas spectat, cf. Rep. VII 540 B.
- b. Gorg. 515 B οὐ φιλονεικία γε έρωτω, άλλ' ώς άληθως βουλόμενος είθεναι δυτινά ποτε τρόπου οἴει θεῖν πολιτεύεσθαι ἐν ἡμῖν, εἰ άλλου του άρα ξπιμελήσει ήμιν έλθων ξπί τα της πόλεως πράγματα, ή δπως δτι βέλτιστοι οί πολίται ώμεν. Cf. Polit. 309 C; Leg. I 632 D; IV 702 A, 705 E.
- Rep. II 369 B. Γίγνεται τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, πόλις, ὡς rei publicae έγψμαι, έπειδή τυγχάνει ήμων Εκαστος ούκ αὐτάρκης άλλά πολλών ενδεής ή τίν οίει άρχην άλλην πόλιν οικίζειν; Οὐδεμίαν, ή δ' δς. Οθτω δή άρα παραλαμβάνων άλλος άλλον επ' άλλου, τὸν δ' ἐπ' άλλου χρεία, πολλών δεόμενοι, πολλούς εἰς μίαν οίκησιν αγείραντες κοινωνούς τε καὶ βοηθούς, ταύτη τῆ ξυνοικία εθέμεθα πόλιν όνομα. ή γάρ; Πάνυ μεν οδν. -370 A. Έννοω γάρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ δτι πρώτον μέν opifices ήμων φύεται Εκαστος οὐ πάνυ δμοιος εκάστω, άλλα διαφέρων την φύσιν, άλλος επ' άλλου έργου πράξιν. η ού δοχεί σοι; Εμοιγε. Τί δέ; πότερον κάλλιον πράττοι άν τις είς ων πολλάς τέχνας έργαζόμενος, ή δταν μίαν είς; Όταν, ή δ' δς, είς μίαν . — 371 A. Καὶ ἐμπόρων δὴ δεησόμεθα. Πάνυ negotiatores γε. Καὶ ἐὰν μέν γε κατὰ θάλατταν ή ἐμπορία γίγνηται, συγνών καὶ άλλων προσδεήσεται των επιστημόνων της περί τὴν θάλατταν ἐργασίας. Συχνῶν μέντοι. Τί δὲ δή; ἐν αὐτῆ τη πόλει πως άλληλοις μεταδώσουσιν ων αν έκαστοι έργάζωνται: ὧν δὴ ένεκα καὶ κοινωνίαν ποιησάμενοι πάλιν ψκίσαμεν. Δήλον δή, ή δ' δς, δτι πωλούντες καὶ ωνούμενοι. Αγορά δη ημίν καὶ νόμισμα ξύμβολον της άλλαγης ένεκα γενήσεται έχ τούτου. Πανύ μέν οδν. — 371 D. Αυτη άρα, ην δ' εγώ, η χρεία καπήλων ημίν γένεσιν εμποιεί τῆ πόλει. — Αρ' οδν, ω 'Αδείμαντε, ήδη ημίν ηθέηται ή πόλις, ώστ' είναι τελέα; "Ισως. Ποῦ οὖν ἀν ποτε ἐν αὐτῆ εἰη ἡ τε διμαιοσύνη καὶ ή άδικία; καὶ τίνι άμα εγγενομένη ων εσκέμ-

μεθα; Έγω μέν, έφη, οὐκ έννοω, ω Σώκρατες, εὶ μή που έν αὐτῶν τούτων χρεία τινὶ τη πρὸς ἀλλήλους. 'Αλλ' ἴσως, την δ' εγώ, καλώς λέγεις b.

- a. In sequentibus 374 A sq. eo usque in hac munerum distributione procedit, ut militantium etiam peculiarem ordinem esse iubeat.
  - b. Veram Platonis hac de re sententiam habes RP 279.

Rep. IV 428 E. Τῷ σμικροτάτω ἄρα ἔθνει καὶ μέρει 279 sapientes ξαυτής καὶ τῆ εν τούτω επιστήμη, τῷ προεστώτι καὶ άρχοντι, δλη σοφή αν είη κατα φύσιν ολκισθείσα πόλις καί τούτο, ως έοικε, φύσει ολίγιστον γίγνεται γένος, ω προσήκει ταύτης της επιστήμης μεταλαγχάνειν, ην μόνην δεί των άλλων milites επιστημών σοφίαν καλείσθαι. — 'Αλλά μην ανδρεία γε αὐτή τε καὶ ἐν ῷ κεῖται της πόλεως, δι' δ τοιαύτη κλητέα ή πόλις οὐ πάνυ χαλεπὸν ἰδεῖν. Πως δή; Τίς ἄν, ἡν δ' ἐγώ, είς άλλο τι αποβλέψας ή δειλήν ή ανδρείαν πόλιν είποι, άλλ' ή είς τουτο τὸ μέρος, δ προπολεμεί τε καὶ στρατεύεται ύπερ αὐτης; Οὐδ' ὰν είς, ἔφη, είς ἄλλο τι. Οὐ γάρ, οἰμαι, είπον, οί γε άλλοι εν αὐτῆ ἡ δειλοί ἡ ἀνδρεῖοι ὄντες πύριοι αν είεν η τοίαν αὐτην είναι η τοίαν. Οὐ γάρ. Καὶ ἀνδρεία άρα πόλις μέρει τινὶ ξαυτής ἐστί, διὰ τὸ ἐν ἐκείνω ἔχειν δύναμιν τοιαύτην, η διά παντός σώσει την περί των δεινών δόξαν, ταθτά τε αὐτὰ εἶναι καὶ τοιαθτα, & τε καὶ οἶα δ νομοθέτης παρήγγειλεν εν τῆ παιδεία. — 431 D. Εὶ ἄρα civium continentia δεί τινα πόλιν προσαγορεύειν κρείττω ήδονών τε καὶ ἐπιθυμιών καὶ αὐτὴν αύτῆς, καὶ ταύτην προσρητέον. Παντάπασι μέν οδν, έφη. 'Αρ' οδν οδ καὶ σώφρονα κατά πάντα ταθτα; Καὶ μάλα, έφη. Καὶ μὴν είπες αδ εν άλλη πόλει ή αὐτή δόξα ἔνεστι τοῖς τε ἄρχουσι καὶ ἀρχομένοις περὶ τοῦ ούστινας δεί ἄρχειν, καὶ ἐν ταύτη ἄν εἴη τοῦτο ἐνόν ἢ οὐ δοκεί; Καὶ μάλα, έφη, σφόδοα. Έν ποτέροις οὖν φήσεις των πολιτων το σωφρονείν ενείναι, δταν οθτως έχωσιν, εν τοις άρχουσιν ή εν τοις άρχομένοις; Έν άμφοτέροις που, έφη. - 434 Α. Τέκτων σκυτοτόμου επιχειρών έργα εργάζε-

> σθαι ή σκυτοτόμος τέκτονος, ή τὰ ὄργανα μεταλαμβάνοντες ταλλήλων ή τιμάς, ή και δ αὐτός ἐπιχειρών ἀμφότερα πράττειν, πάντα τάλλα μεταλλαττόμενα, άρά σοι άν τι δοχεί

**separat**io

μέγα βλάψαι πόλιν; Οὐ πάνυ, ἔφη. 'Αλλ' δταν γε, οἶμαι, δημιουργός ών ή τις άλλος χρηματιστής φύσει, έπειτα έπαιρόμενος η πλούτω η πλήθει η Ισχύι η άλλω τω τοιούτω είς τὸ τοῦ πολεμικοῦ εἶδος ἐπιχειρῆ ἰέναι, ἢ τῶν πολεμικῶν τις είς τὸ τοῦ βουλευτικοῦ καὶ φύλακος ἀνάξιος ὤν, καὶ τὰ αλλήλων οδτοι δργανα μεταλαμβάνωσι καὶ τὰς τιμάς, ἢ δταν δ αὐτὸς πάντα ταῦτα άμα ἐπιχειρῆ πράττειν, τότε οἶμαι καὶ σοὶ δοχεῖν ταύτην τὴν τούτων μεταβολὴν καὶ πολυπραγμοσύνην όλεθοον είναι τη πόλει. Παντάπασι μέν οδν. Ή τριών άρα όντων γενών πολυπραγμοσύνη καὶ μεταβολή εἰς άλληλα μεγίστη τε βλάβη τη πόλει καὶ δρθότατ' αν προσαγορεύοιτο μάλιστα κακουργία. Κομιδή μέν οὖν. Κακουργίαν δὲ τὴν μεγίστην της ξαυτού πόλεως ούκ αδικίαν φήσεις είναι; Πως et ordinum δ' ού; Τοῦτο μεν άρα αδικία. πάλιν δε ώδε λέγωμεν χρηματιστικού, έπικουρικού, φυλακικού γένους οἰκειοπραγία, έκάστου τούτων τὸ έαυτοῦ πράττοντος εν πόλει, τούναντίον εκείνου δικαιοσύνη τ' αν είη και την πόλιν δικαίαν παρέχοι; Οτα άλλη έμοιγε δοαεί, η δ' δς, έχειν η ταύτη .

a. In iusta civitate nemo nisi philosophus rectoris munere fungi philosophi potest, v. Rep. V 473 C. 'Εὰν μή, ἢν δ' ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν ταϊς πόλεσιν ή οί βασιλεῖς τε νθν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοψήσωσι γνησίως τε καὶ ίκανῶς καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέση, δύναμίς τε πολιτική και φιλοσοφία, των δε νύν πορευομένων γωρίς εφ έχιτερον αξ πολλαλ φύσεις έξ ανάγχης αποχλεισθώσιν, ούχ έστι χαχών παϊλα, ω φίλε Γλαύχων, ταϊς πόλεσι, δοχω δ' οὐδε τῷ ἀνθρωπίνω γένει, οὐδὲ αὕτη ή πολιτεία μή ποτε πρότερον φυῆ τε εἰς τὸ δυνατὸν zal φως ήλιου ίδη, ην νυν λόγω διεληλύθαμεν. Etiam inter sapientes munera distribuuntur atque ita ut aetate grandiores et optimi principem locum teneant. Servitus civitati vindicatur, non ea qua Graeci servi Graecis serviant (Rep. V 469 C), sed qua Graecis barbari ut homines ingenio inferiores (Polit. 309 A). Nominatur civitas illa a philosophis regenda ἀριστοκρατία (Rep. VIII 544 E), cum genuini philosophi sint of dριστοι (ib. III 412 C, VIII 543 A), quorum utrum plures sint regentes an unus fere eodem venire statuebat.

b. Ab iniustitia et perturbatione ordinum maxime eorum qui regunt repetuntur civitatum labefactationes et ruinae, quod explicatius probatur Rep. VIII, singulis rei publicae apud Graecos formis ad illam normam castigatis. Tyrannum dicit esse virum iniustum et omnium miserrimum: tyrannus Rep. IX 580 B (δ λόγος) τὸν ἄριστόν τε καὶ δικαιότατον εὐδαιμονέστατον έχρινε, τρύτον δ' είναι τὸν βασιλικώτατον καὶ βασιλεύοντα αύτοῦ, τὸν δὲ χάχιστόν τε καλ άδιχώτατον άθλιώτατον, τοῦτον δε αὖ τυγχάνειν ἄντα

δς αν τυραννικώτατος ὢν έαυτου τε  $\delta$  τι μάλιστα τυραννή καὶ τής  $\pi$ όλεως.

communio bonorum

- Leg. V 739 Β. Πρώτη μεν τοίνυν πόλις τέ έστι καὶ 280 πολιτεία καὶ νόμοι ἄριστοι, δπου τὸ πάλαι λεγόμενον ὰν γίγνηται κατά πάσαν την πόλιν δ τι μάλιστα· λέγεται δὲ ώς όντως έστι κοινά τὰ φίλων. τουτ οὐν είτε που νυν έστιν είτ έσται ποτέ, κοινάς μέν γυναϊκας, κοινούς δέ είναι παΐδας, ποινὰ δὲ χρήματα ξύμπαντα, κεὶ ι πάση μηχανή τὸ λεγόμενον ίδιον πανταχόθεν έκ του βίου άπαν εξήρηται, μεμηχάνηται δ' είς το δυνατον και τα φύσει ίδια κοινα άμη γέ πη γεγονέναι, οίον δμματα καὶ ώτα καὶ χείρας κοινά μέν δράν δοκείν καὶ ἀκούειν καὶ πράττειν, ἐπαινείν τε αδ καὶ ψέγειν καθ έν δ τι μάλιστα ξύμπαντας ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαίροντας καὶ λυπουμένους, κάν 2 κατά δύναμιν οίτινες νόμοι μίαν δ τι μάλιστα πόλιν ἀπεργάζονται, τούτων ὑπερβολ $\uparrow \langle \mathring{\uparrow} \rangle$  8 πρὸς άρετήν, ούδείς ποτε δρον άλλον θέμενος δρθότερον ούδε βελτίω θήσεται. ή μεν δή τοιαύτη πόλις, είτε που θεοί ή παίδες θεών αθτήν οἰκοῦσι πλείους ένός, οθτω διαζώντες εύφραινόμενοι κατοικούσι : διὸ δὴ παράδειγμά γε πολιτείας ούκ άλλη χρη σκοπείν, άλλ' έχομένους ταύτης την δ τι μάλιστα τοιαύτην ζητεῖν κατὰ δύναμιν.
- a. Pythagoreos dicit, v. RP 47 a. Ad rem cf. Rep. V 462 C εν ήτινι δη πόλει πλείστοι επὶ τὸ αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι τὸ εμὸν καὶ τὸ οὐκ εμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται. Καὶ ήτις δη εγγύτατα ενὸς ἀνθρώπου ἔχει, οἰον ὅταν που ἡμῶν δάκτυλός του πληγῆ, πᾶσα ἡ κοινωνία ἡ κατὰ τὸ σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη εἰς μίαν σύνταξιν τὴν τοῦ ἀρχοντος εν αὐτῆ ἦσθετό τε καὶ πᾶσα ἄμα ξυνήλγησε μέρους πονήσαντος ὅλη. Ex communione bonorum eximuntur opifices Rep. IV 421 C sq.: at Leg. VIII 846 D sq. agrorum cultura militantibus imposita opificia ad peregrinos relegantur.
- b. Cf. Rep. IX 592 A ἐν ἦ νῦν διήλθομεν οἰκίζοντες πόλει λέγεις (ὅτι ὁ νοῦν ἔχων τὰ πολιτικὰ ἐθελήσει πράττειν) τῆ ἐν λόγοις κειμένη, ἔπεὶ γῆς γε οὐδαμοῦ οἰμαι αὐτὴν εἶναι. 'Αλλ', ἢν δ' ἔγώ, ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βοιλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν

<sup>1)</sup>  $\varkappa \epsilon i$  Diels:  $\varkappa \alpha i$  vulg. — 2)  $\varkappa d \nu$  Diels:  $\varkappa \alpha i$  vulg. — 3)  $\frac{1}{\eta}$  inseruit Diels.

zατοιχίζειν διαφέφει δὲ οὐδὲν εἶτε που ἔστιν εἶτε ἔσται. Quod cave ita accipias ac si talem civitatem omnino non posse exsistere putaverit, cf. Rep. V 471 C, VI 499 B, 502 B, VII 540 D. (Idem cadit in iustitiam et virum iustum, cf. ibid. V 472 B sq.) Hegel, Gesch. d. Ph. II 269—295. Zeller, d. plat. Staat (Vortr. u. Abh. I 4). Ph. d. Gr. II 18 776 sq. — Civitates ac leges vere exsistentes magis respiciens de multis rebus aliter iudicat in libris de Legibus, qui a seniore compositi necdum ab ipsò editi erant. Cf. Z. II 13 805—835; Bruns l. l. RP 244 b; Bergk, Pl.s Gesetze (5 Abhdlgn, Lips. 1883).

cur legibus opus sit

Leg. IX 874 E. Νόμους ανθρώποις αναγκαῖον τίθεσθαι καὶ ζην κατὰ νόμους, ἢ μηδὲν διαφέρειν των πάντη άγριωτάτων θηρίων. ή δε αιτία τούτων ήδε, δτι φύσις ανθρώπων οιδενός ίχανη φύεται ώστε γνωναί τε τὰ συμφέροντα άνθρώποις είς πολιτείαν καὶ γνούσα τὸ βέλτιστον ἀεὶ δύνασθαί τε καὶ ἐθέλειν πράττειν. γνωναι μέν γάρ πρωτον χαλεπόν δτι πολιτική καὶ άληθεῖ τέχνη οὐ τὸ ἴδιον άλλὰ τὸ κοινὸν ἀνάγκη μέλειν - τὸ μεν γάρ ποινὸν ξυνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπά τὰς πόλεις — καὶ δτι ξυμφέρει τῷ κοινῷ τε καὶ ἰδίφ, τοῖν άμφοῖν ἢν τὸ κοινὸν τιθήται καλώς μαλλον ἢ τὸ ἴδιον. δεύτερον δέ, ἐὰν ἄρα καὶ τὸ γνωναί τις δτι ταυτα οθτω πέφυκε λάβη ίκανως εν τέχνη, μετα δε τουτο ανυπεύθυνός τε καὶ αὐτοκράτωρ ἄρξη πόλεως, οὐκ ἄν ποτε δύναιτο ἐμμείναι τούτιο τῷ δόγματι καὶ διαβιῶναι τὸ μὲν κοινὸν ἡγούμενον τρέφων εν τη πόλει, τὸ δε ίδιον επόμενον τῷ κοινῷ, άλλ' επί πλεονεξίαν και ϊδιοπραγίαν ή θνητή φύσις αὐτὸν δρμήσει ἀεὶ φεύγουσα μεν ἀλόγως την λύπην διώχουσα δε την ηδονήν, του δε δικαιοτέρου τε και αμείνονος επίπροσθεν ἄμφω τούτω προστήσεται, καὶ σκότος ἀπεργαζομένη ἐν αύτῆ πάντων κακών εμπλήσει πρός τὸ τέλος αύτήν τε καὶ τὴν πόλιν δλην. ἐπεὶ ταθτα εἴ ποτέ τις ἀνθρώπων φύσει ἱκανός, θεία μοίρα γεννηθείς, παραλαβείν δυνατός είη, νόμων οὐδεν αν δέοιτο των αρξόντων έαυτου. Επιστήμης γαρ ούτε νόμος οὖτε τάξις οὐδεμία κρείττων, οὐδε θέμις ἐστὶ νοῦν οὐδενὸς ύπήχοον οὐδε δούλον άλλὰ πάντων ἄρχοντα είναι, εάνπερ άληθινός έλεύθερός τε όντως ή κατά φύσιν. νον δέ — οὐ γάρ ἐστιν οὐδαμοῦ οὐδαμῶς, άλλ' ἢ κατὰ βραχύ· διὸ δὴ τὸ δεύτερον αίρετέον, τάξιν τε καὶ νόμον, ἃ δὴ τὸ μὲν ώς έπὶ τὸ πολύ δρᾶ καὶ βλέπει, τὸ δ' ἐπὶ πᾶν ἀδυνατεῖ.

educatio

a. Cf. Polit. 294 A τὸ δ' ἀριστον οὐ τοὺς νόμους ἐστὶν ἰσχύειν, ἀλλ' ἀνδρα τὸν μετὰ φρονήσεως βασιλικόν. — Educationem puerorum ad civitatem regendam gravioris momenti quam ipsam legum dationem esse arbitrabatur, Rep. IV 423 D. Οὔτοι, ἢν δ' ἐγώ, ὡ' γαθὲ ᾿Αδείμαντε, ὡς δόξειεν ἀν τις, ταῦτα πολλὰ καὶ μεγάλα αὐτοῖς προστάττομεν ἀλλὰ πάντα φαῦλα; ἐὰν τὸ λεγόμενον ἕν μέγα φυλάττωσι, μαλλον δὲ ἀντὶ μεγάλου ἐκανόν. Τί τοῦτο; ἔφη. Τὴν παιδείαν, ἢν δ' ἔγώ, καὶ τροφήν. ἐὰν γὰρ εὖ παιδευόμενοι μέτριοι ἀνδρες γίγνωνται, πάντα ταῦτα ἑραδίως διόψονται καὶ ἀλλα γε ὅσα νῦν ἡμεῖς παραλείπομεν. Quocirca leges ita concipiendas esse dicit, ut institutioni simul inserviant, Leg. IV 719 E sq., IX 857 C sq. Ipsa administratio civitatis nihil aliud ei quam educatio civium esse videbatur: Menex. 238 C πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστί, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν.

#### Academia vetus.

Diog. III 46. Μαθηταὶ δ' αὐτοῦ (τοῦ Πλάτωνος) Σπεύ- Platonis discipuli σιππος 'Αθηναΐος, Ξενουράτης Χαλυηδόνιος, 'Αριστοτέλης Σταγειρίτης, Φίλιππος 'Οπούντιος, Έστίαιος Περίνθιος, -'Ηρακλείδης Ποντικός καὶ ἄλλοι.

Cf. Academicor. philosophor. index Herculanensis ed. Buecheler, ind. schol. hib. Gryphiswald. 1869-70. — De Speusippi et Xenocratis placitis scripserant Aristoteles et Theophrastus, v. Diog. V 25. 47; de Philippo Opuntio, qui Leges Platonis ediderat adiecta Epinomide (RP 244 b, 280 b), v. Diog. III 37 et Suid. v. gelógogos, ubi plures libri ab eo editi enumerantur, cf. Z II 13 Hestiaeus et Heraclides nominantur inter eos qui Platonis περὶ τὰγαθοῦ scholas perscripta publicaverant, Simplic. Phys. 104 v. 453, 29 D. Heraclides Ponticus, varia doctrina magis quam inter philosophos notabilis, scripserat etiam de rebus mathematicis et astronomicis, Diog. V 86 sq.; cf. Deswert, de Heracl. P., Lovan. 1830; Krische, Forsch. 324 sq.; Boeckh, d. kosm. Syst. d. Plat. 127 sq.; Unger, Mus. Rh. XXXVIII, 481 sq.; Schrader, Quaest. Perip., Progr. Hamburg. 1884, p. 7. — Omnes ad Pythagoreos propensiores erant praeeunte ipso Platone seniore.

Diog. IV 1. Διεδέξατο δ' αὐτὸν (Πλάτωνα) Σπεύσιππος Speusippus Εὐρυμέδοντος Αθηναίος, - νίὸς της άδελφης αὐτοῦ Πωτώνης. καὶ ἐσχολάρχησεν ἔτη ὀκτώ, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς διδόης καὶ έκατοστης 'Ολυμπιάδος (a. 347-339)\*.

- a. Cf. Ind. Hercul. c. 6. Ipse et successores, Xenocrates et Polemo, prope Academiam habitabant (Diog. IV 1. 6. 19; Plutarch. de exsil. 10 p. 602), in Platonis horto qui inferioribus temporibus in possessione scholae mansit, (Damasc. v. Isidori 158; Suid. v. Πλάτων), cf. Zumpt in Comm. Acad. Berol. [1842] 1844, p. 32 sq.
- Diog. VI 2. Οδτος α πρώτος εν τοῖς μαθήμασιν mathematicus έθεάσατο τὸ κοινὸν καὶ συνωκείωσε καθόσον ἢν δυνατὸν άλλήλοις b.

- a. De Sp. doctrina cf. Ravaisson, Speusippi de primis rerum principiis placita, Par. 1838; Brandis, *Hdb.* II b 1, 6—19; Krische, 246—258; Z. II 1<sup>3</sup> 848—862. De vita: M. A. Fischer, Rastadii 1845.
- b. Themist. in Ar. Anal. post. II 13. 97 a 6 (Schol. Ar. 248 a). Σπεύσιππος δε οὐ καλῶς λέγει φάσκων ἀναγκαῖον είναι τὸν ὁριζόμενον πάντα εἰδέναι δεῖ γάρ, φησίν, γιγνώσκειν τὰς διαφορὰς αὐτοῦ πάσας, αἰς τῶν ἄλλων διενήνοχεν. — Inter libros eius, qui recensentur ap. Diog. IV 4. 5, τὰ "Ομοια erant de rebus naturalibus, v. Athen. III 86 c, alibi.
- principia Arist. Met. VII 2. 1028 b 19. Πλάτων τά τε εἴδη καὶ 285 τὰ μαθηματικὰ δύο οὐσίας (οἴεται εἶναι), τρίτην δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν σωμάτων οὐσίαν. Σπεύσιππος δὲ καὶ πλείους οὐσίας ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἀρξάμενος, καὶ ἀρχὰς ἑκάστης οὐσίας ἄλλην μὲν ἀριθμῶν, ἄλλην δὲ μεγεθῶν, ἔπειτα ψυχῆς καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἐπεκτείνει τὰς οὐσίας.

De Platone v. RP 260 c. Numeros tantum mathematicos statuisse videtur sublatis idealibus, v. Z. II  $1^3$  855.

- ratio et Sext. Math. VII 145. Σπεύσιππος δέ, ἐπεὶ τῶν πραγ-286 sensus μάτων τὰ μέν αἰσθητὰ τὰ δὲ νοητά, τῶν μέν νοητῶν κριτήριον έλεξεν είναι τὸν ἐπιστημονικὸν λόγον, τῶν δὲ αἰσθητων την έπιστημονικήν αίσθησιν. ἐπιστημονικήν δὲ αίσθησιν ύπείληφε καθεστάναι την μεταλαμβάνουσαν της κατὰ τὸν λόγον άληθείας. 146. ὥσπερ γὰρ οἱ τοῦ αὐλητοῦ ἢ ψάλτου δάκτυλοι τεχνικὴν μὲν εἶχον ἐνέργειαν, οὐκ ἐν αὐτοῖς δὲ προηγουμένως τελειουμένην, ἀλλ' ἐκ τῆς πρὸς τὸν λογισμόν συνασκήσεως άπαρτιζομένην, καὶ ώς ή τοῦ μουσικου αίσθησις ενέργειαν μεν είχεν αντιληπτικήν του τε ήρμοσμένου καὶ τοῦ ἀναρμόστου, ταύτην δὲ οὐκ αὐτοφυή, άλλ' έκ λογισμού περιγεγονυΐαν, οθτω καὶ ή επιστημονική αίσθησις φυσικώς παρά του λόγου της επιστημονικής μεταλαμβάνει τριβής πρός απλανή των υποκειμένων διάγνωσιν.
  - a. Cf. Plat. Rep. VII 518, RP 276b. Videtur igitur Speusippus sensibus plus quam magister tribuisse.
  - bonum Arist. Met. XII 7. 1072 b 30. Θσοι δε ύπολαμβάνουσιν, 287 ώσπες οι Πυθαγόςειοι και Σπεύσιππος, το κάλλιστον και ἄριστον μὴ εν ἀρχῆ είναι, διὰ το και τῶν φυτῶν και τῶν ζώων τὰς ἀρχὰς αἴτια μεν είναι, τὸ δε καλὸν και τέλειον

έν τοῖς έκ τούτων, οὐκ όρθως οἴονται· τὸ γὰρ σπέρμα έξ έτέρων έστὶ προτέρων τελείων, καὶ τὸ πρώτον οὐ σπέρμα ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τέλειον\*.

a. Arist. Met. XIV 5. 1092 \* 9 οὐα ὀρθως δ' ὑπολαμβάνει οὐδ' εἴ τις παρειχάζει τὰς τοῦ ὅλου ἀρχὰς τῆ τῶν ζώων καὶ φυτῶν, ὅτι ἐξ ἀορίστων ἀτελῶν δὲ ἀεὶ τὰ τελειότερα, διὸ καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων οὕτως έχειν φησίν, ώστε μηδέ ὄν τι είναι τὸ έν αὐτὸ. — Consentaneum erat vis divina ut intellectum divinum et ab uno et a bono separandum esse contenderet, v. Stob. Ecl. I 58. Dox. 303. Σπεύσιππος τον νοῦν οὐτε τῷ ένι οὔτε τῷ ἀγαθῷ τὸν αὐτόν, ζδιοφυῆ δέ. Eodem faciunt quae leguntur ap. Cic. D. N. I 32. Dox. 538. Speusippus - - vim quandam dicens qua omnia regantur eamque animalem evellere ex animis conatur cognitionem deorum. Cf. Krische, Forsch. p. 250 sq.

- Clem. Strom. II 21 p. 500 P. Σπεύσιππος την εὐδαι- vita beata μονίαν φησίν έξιν είναι τελείαν έν τοῖς κατά φύσιν έχουσιν, η εξιν άγαθων της δη καταστάσεως απαντας μεν άνθρώπους δρεξιν έχειν, στοχάζεσθαι δε τοὺς άγαθοὺς της άογλησίας είεν δ' αν αι άρεται της ευδαιμονίας απεργαστικαί.
- Seneca Ep. 85, 15. Xenocrates et Speusippus putant bona beatum vel sola virtute fieri posse, non tamen unum bonum esse, quod honestum est.
  - Diog. IV 6. Ξενοκράτης 'Αγαθήνορος Χαλκηδόνιος οδτος Xenocrates έκ νέου Πλάτωνος ήμουσεν, άλλὰ καὶ εἰς Σικελίαν αὐτῶ συναπεδήμησεν. ην δε την φύσιν νωθρός, ώστε λέγειν τον Πλάτωνα συγκρίνοντα αὐτὸν Αριστοτέλει Τῷ μὲν μύωπος δεί, τῶ δὲ χαλινοῦ. — 10. πρὸς δὲ τὸν μήτε μουσικήν μήτε γεωμετρίαν μήτε αστρονομίαν μεμαθηχότα, βουλόμενον δέ παρ' αὐτὸν φοιτᾶν · Πορεύου, ἔφη, λαβάς γάρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας. — 14. διεδέξατο δὲ Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τής σχολής πέντε καὶ είκοσιν έτη έπὶ Αυσιμαχίδου άρξάμενος κατά τὸ δεύτερον έτος της δεκάτης καὶ έκατοστης 'Ολυμπιάδος (a. 339—314) b.
    - a. Quod ingenio deerat diligentia compensabat, v. Plut. de Rect. Rat. Aud. 18 p. 47. Etiam morum integritate ac severitate admodum inter cives spectabilis erat, v. Diog. IV 7-11. Ind. Herc. c. 6-8, 13.
    - b. Philosophiae tres partes primus nominatim distinxit, RP 249. Librorum eius index ap. Diog. IV 11-14.

Scripserunt de Xen.: Wynpersse, de X. Chalcedonio, Lugd. Bat. 1822. Krische, Forsch. 311-324. Brandis, Hdb. II b 1, 19-36. Z. II 1 840. 862-883.

genera rerum

Sext. Math. VII 147. Εενοπράτης δὲ τρεῖς φησιν οὐσίας 290 είναι, την μέν αίσθητήν, την δέ νοητήν, την δέ σύνθετον καί δοξαστήν . ὧν αλσθητήν μεν είναι την εντός οδρανού, νοητήν δὲ πάντων των ἐκτὸς οὐρανοῦ, δοξαστὴν δὲ καὶ σύνθετον την αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ δρατή μεν γάρ ἐστι τῆ αἰσθήσει, νοητή δὲ δι ἀστρολογίας. 148. τούτων μέντοι τοῦτον ἐχόντων τὸν τρόπον της μεν έκτὸς οὐρανοῦ καὶ νοητης οὐσίας κριτήριον απεφαίνετο την έπιστήμην, της δέ έντος ούρανου καὶ αἰσθητης αἴσθησιν, της δὲ μικτης τὴν δόξαν. καὶ τούτων κοινώς τὸ μέν διὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ λόγου κριτήριον βέβαιόν τε υπάρχειν καὶ άληθές, τὸ δὲ διὰ της αἰσθήσεως άληθες μέν, ούχ ούτω δε ώς το διά του επιστημονικου λόγου, τὸ δὲ σύνθετον κοινὸν άληθοῦς τε καὶ ψευδοῦς ὑπάρχειν 149. της γάρ δόξης την μέν τινα άληθη είναι, την δέ ψευδή · δθεν καὶ τρεῖς Μοίρας παραδεδόσθαι, "Ατροπον μέν την των νοητων αμετάθετον οδσαν, Κλωθώ δε την των αίσθητων, Δάχεσιν δὲ τὴν των δοξαστων.

- a. Similia de Parcis ap. Plat. Rep. X 617 B sq.
- αιὶ Stob. Ecl. I 62. Dox. 304. Ξενοκράτης τὴν μονάδα 291 καὶ τὴν δυάδα θεούς, τὴν μεν ὡς ἄρρενα πατρὸς ἔχουσαν τάξιν ἐν οὐρανῷ βασιλεύουσαν, ἥντινα προσαγορεύει καὶ Ζῆνα καὶ περιττὸν καὶ νοῦν, ὅστις ἐστὶν αὐτῷ πρῶτος θεός τὴν δ' ὡς θήλειαν μητρὸς θεῶν δίκην τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν λήξεως ἡγουμένην, ἥτις ἐστὶν αὐτῷ ψυχὴ τοῦ παντός . Θεὸν δὲ εἶναι καὶ τὸν οὐρανόν, καὶ τοὺς ἀστέρας πυρώδεις Ὁλυμπίους θεούς , καὶ ἐτέρους ὑποσελήνους δαίμονας ἀοράτους . ἀρέσκει δὲ αὐτῷ ¹ ⟨θείας εἶναι δυνάμεις⟩ ² καὶ ἐνδιήκειν τοῖς ὑλικοῖς στοιχείοις. τούτων δὲ τὴν μὲν ⟨διὰ τοῦ ἀέρος διήκουσαν⟩ ε΄Αιδην 4 προσαγορεύει, τὴν δὲ διὰ τοῦ ὑγροῦ

<sup>1)</sup> ἀφέσχεται δὲ καὶ αὐτὸς A: corr. Krische. — 2) θείας είναι δυνάμεις Zeller: XVI litter. lacuna F. — 3) διὰ τ. ὰ. προσγείου Wachsmuth: XV litter. lacuna F. — 4) Ἅιδην Diels: ἀειδῆ A.

Ποσειδώνα, την δὲ διὰ της γης φυτοσπόρον Δήμητραν. ταῦτα δὲ χορηγήσας τοῖς Στωϊκοῖς τὰ πρότερα παρὰ τοῦ Πλάτωνος μεταπέφρακεν.

- **a.** Clem. Strom. V 14 p. 718 P. Ξενοχράτης τὸν μὲν ὕπατον Δία, τὸν δὲ νέατον καλῶν ἔμφασιν πατρὸς ἀπολείπει καὶ υίοῦ. Plut. Plat. Qu. IX 1, 2 p. 1007 Ξενοχράτης Δία τὸν ἐν μὲν τοῖς κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσιν ὕπατον καλεῖ, νέατον δὲ τὸν ὑπὸ σελήνην. Cf. Z. II 18 8741.
- b. Tertull. ad Nat. II 2 Xenocrates Academicus bifariam facit (formam divinitatis), Olympios et Titanios, qui de caelo et terra. Cic. Deor. N. I 34 in libris (Xenocratis) qui sunt de natura deorum nulla species divina describitur: deos enim octo esse dicit, quinque eos qui in stellis vagis nominantur, unum qui ex omnibus sideribus quae infixa caelo sunt ex dispersis quasi membris simplex sit putandus deus; septimum Solem adiungit octavamque Lunam. Clem. Protr. 5 p. 58 P. Ξενοχράτης έπτὰ μὲν θεοὺς τοὺς πλανήτας, ὄγδοον δὲ τὸν ἐχ τῶν ἀπλανῶν ¹ συνεστῶτα χόσμον αἰνίττεται.
- c. Daemonas non solum bonos sed etiam malos esse statuebat sacris publicis placandos (Plut. de Js. 25. 26). Sed animus queque hominis daemonis loco ei est, cf. Ar. Top. II 6. 112 a 37. Ξενοκράτης ψησὶν εὐ-δαίμονα εἰναι τὸν τὴν ψυχὴν ἔχοντα σπουδαίαν ταύτην γὰρ ἐκάστου εἰναι δαίμονα. Stob. Flor. 104, 24; cf. Plat. Rep. X 617 D.
- Plut. de Anim. Procr. 1, 5 p. 1012. Ἐπεὶ δὲ τῶν δοκι- απίπα μωτάτων ἀνδρῶν τοὺς μὲν ξενοκράτης προσηγάγετο τῆς ψυχῆς τὴν οὐσίαν ἀριθμὸν αὐτὸν ὑφ ἑαυτοῦ κινούμενον ἀποφηνάμενος καὶ δὲ Κράντορι τῷ Σολιεῖ προσέθεντο μιγνύντι τὴν ψυχὴν ἔκ τε τῆς νοητῆς καὶ τῆς περὶ τὰ αἰσθητὰ δοξαστῆς φύσεως, οἰμαί τι τὴν τούτων ἀνακαλυφθέντων σαφήνειαν ἐνδόσιμον ἡμῖν παρέξειν. 2, 1. οἱ μὲν γὰρ οὐδὲν ἢ γένεσιν ἀριθμοῦ δηλοῦσθαι νομίζουσι τῆ μίξει τῆς ἀμερίστου καὶ μεριστῆς οὐσίας · ἀμέριστον μὲν γὰρ εἶναι τὸ ἕν, μεριστὸν δὲ τὸ πλῆθος, ἐκ δὲ τούτων γίγνεσθαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ ἑνὸς δρίζοντος τὸ πλῆθος καὶ τῆ ἀπειρία πέρας ἐντιθέντος, ἡν καὶ δυάδα καλοῦσιν ἀδριστον · 3. τοῦτον δὲ μήπω ψυχὴν τὸν ἀριθμὸν εἶναι · τὸ γὰρ κινητικὸν καὶ τὸ κινητὸν ἐνδεῖν αὐτῷ. τοῦ δὲ ταὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου συμ-

<sup>1)</sup> των ἀπλανών corr. Dawis: πάντων αὐτων vulg.

μιγέντων, ὧν τὸ μέν ἐστι κινήσεως ἀοχὴ καὶ μεταβολής, τὸ δὲ μονής, ψυχὴν γεγονέναι μηδὲν ἦττον τοῦ ἱστάναι καὶ Ἱστασθαι δύναμιν ἢ τοῦ κινεῖσθαι καὶ κινεῖν οδσαν. — 3, 1. δμαλῶς δὲ πάντες οδτοι χρόνω μὲν οἴονται τὴν ψυχὴν μὴ γεγονέναι μηδ΄ εἶναι γεννητήν, πλείονας δὲ δυνάμεις ἔχειν, εἰς ᾶς ἀναλύοντα θεωρίας ἕνεκα τὴν οὐσίαν αὐτής λόγω τὸν Πλάτωνα γιγνομένην ὁποτίθεσθαι καὶ συγκεραννυμένην.

- a. Haec definitio ab Aristotele identidem commemoratur auctore non nominato, cf. De An. I 2. 404 b 27; 4. 408 b 32. Anal. post. II 4. 91 a 35.
  - b. RP 60. 260 f.
- e. Spectatur Plat. Tim. 35 A; cf. Ar. de Caelo I 10. 279 b 32 et Simpl. ad h. l. (schol. 488 b Br.), RP 262 a.
- animalia Clem. Strom. V 13 p. 698 P. Καθόλου γοῦν τὴν περί 293 τοῦ θείου ἔννοιαν Ξενοκράτης ὁ Χαλκηδόνιος οὐκ ἀπελπίζει καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζψοις ².
  - a. Olympiodor. in Plat. Phaed. p. 98, 12 Finckh (cf. Dox. 539 b adnot.)
    p. 145 οἱ δὲ μέχρι τῆς ἀλογίας (ἀπαθανατίζουσιν), ὡς τῶν παλαιῶν Ξενοκράτης καὶ Σπεύσιππος: ut animalibus etiam animas immortales et divini intellectus partem tribuerit, cf. RP 287 a.

insecabiles lineae Simpl. Phys. 30 <sup>τ</sup> 138, 10 D. Τούτψ δὲ τῷ λόγψ, φησὶ 294 (᾿Αλέξανδρος ὁ ᾿Αφροδισιεύς), τῷ περὶ τὰς διχοτομίας <sup>\*</sup> ἐν-δοῦναι Ξενοκράτη τὸν Χαλκηδόνιον δεξάμενον μὲν τὸ πᾶν τὸ διαιρετὸν πολλὰ εἶναι (τὸ γὰρ μέρος ἔτερον εἶναι τοῦ ὅλου) καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ταὐτὸν ἕν τε ἄμα καὶ πολλὰ εἶναι διὰ τὸ μὴ συναληθεύεσθαι τὴν ἀντίφασιν, μηκέτι δὲ συγχωρεῖν πᾶν μέγεθος διαιρετὸν εἶναι καὶ μέρος ἔχειν <sup>\*</sup> εἶναι γάρ τινας ἀτόμους γραμμάς, ἐφ᾽ ὧν οὐκέτι ἀληθεύεσθαι τὸ πολλὰς ταύτας εἶναι. οὕτως γὰρ ῷ΄ετο τὴν τοῦ ἕνὸς εὐρίσκειν φύσιν καὶ φεύγειν τὴν ἀντίφασιν διὰ τοῦ μήτε τὸ διαιρετὸν ἕν εἶναι ἀλλὰ πολλά, μήτε τὰς ἀτόμους γραμμὰς πολλὰ ἀλλὰ ἕν μόνον.

- a. Zenonem spectat, RP 105 B.
- b. Hoc Xenocratis placitum videtur profectum esse ex Platonis doc-

trina, qua elementa ad triangula orthogonia revocabantur, Tim. 53 C; cf. Z. II 13 676, 868.

Clem. Strom. II 22 p. 500 P. Ξενοκράτης — τὴν εὐδαι- vita beata 295 μονίαν αποδίδωσι κτησιν της οἰκείας αρετης καὶ της ύπηφετικής αὐτή δυνάμεως. εἶτα ως μεν εν ῷ γίγνεται φαίνεται λέγων την ψυχήν, ως δ' ύφ' ων τας αρετάς, ως δε εξ ων ως μερών τὰς καλὰς πράξεις καὶ τὰς σπουδαίας έξεις τε καὶ διαθέσεις καὶ κινήσεις καὶ σχέσεις, ώς τούτων οὐκ ἄνευ τὰ σωματικά καὶ τὰ ἐκτός.

Bonam vitam et beatam vitam eodem venire putabat (v. Arist. Top. VII 1. 152 a 7. Cic. Tusc. V 39), sed praeter bonas res et malas etiam tales admisit, quae neque bonae neque malae essent, Sext. Math. XI 4. --Sapientiam a prudentia differre putabat, v. Clem. Strom. II 5 p. 441 P. Ξενοχράτης εν τῷ περὶ φρονήσεως τὴν σοφίαν επιστήμην των πρώτων sapientia αίτιων και της νοητης ούσιας είναι φησιν, την φρόνησιν ήγούμενος διττήν, την μέν πρακτικήν την δέ θεωρητικήν, ην δη σοφίαν υπάρχειν ανθρωπίνην. διόπερ ή μέν σοφία φρόνησις, οὐ μην πασα φρόνησις σοφία. - Praeclara eius sententia est (Aelian. V. H. XIV 42) μηδέν διαφέρειν ή τούς πόδας ή τούς όφθαλμούς είς άλλοτρίαν οίχιαν τιθέναι εν ταὐτῷ γὰρ άμαρτάνειν τόν τε εἰς ἃ μὴ δεῖ χωρία βλέποντα καὶ εἰς οὓς μὴ δεῖ τόπους παριόντα.

Cic. Acad. I 34. Speusippus autem et Xenocrates, qui Xenocratis primi Platonis rationem auctoritatemque susceperunt, et post eos Polemoa et Crates unaque Crantor in Academia congregati diligenter ea quae a superioribus acceperant tuebantur.

a. Polemo Atheniensis cum adulescens dissolutis moribus esset, Xeno- Polemo cratis gravitate ac sermonibus motus resipiscere coepit eique in Academia successit, Ind. Herc. c. 4. 13. 15. Diog. IV 16 sq.; Horat. Satir. II 3, 253 sq.; Lucian. bis Accus. 16; Valer. Max. VI 9. Scholae praefuit ab Ol. 116, 3 usque ad Ol. 127, 3 (a. 314-270). In doctrina nihil mutasse, sed moralem maxime partem coluisse videtur, cf. Diog. IV 18 ἔφασχε δὲ ὁ Πολέμων δείν έν τοις πράγμασι γυμνάζεσθαι και μή εν τοις διαλεκτικοίς θεωοήμασι. — Cic. Acad. II 131 honeste — vivere fruentem rebus iis, quas primas homini natura conciliet, et vetus Academia censuit (finem bonorum esse), ut indicant scripta Polemonis, — et Aristoteles. Cf. Fin. II 34. IV 14. — Cf. Th. Gomperz, d. herkulan. Biographie d. Polemon

(Philos. Aufs. Zeller gewidmet, Lcipz. 1887, 141-149).

b. Crates Atheniensis Polemoni coniunctissimus erat eique in schola Crates

successit, v. Diog. IV 21; Ind. Herc. c. 16. Eum in Academia secutus est Arcesilas, RP 431.

Crantor

c. Crantor Solensis Xenocratem et postea Polemonem audiverat, sed ante Polemonem et Cratetem mortuus est, v. Ind. Herc. c. 16. Diog. IV 24 sq. Hic primus librorum Platonicorum interpres fuisse dicitur, v. Procl. in Tim. 24 et RP 292. Scripserat librum nobilissimum περὶ πένθους, v. Cic. Acad. II 135 legimus omnes Crantoris, veteris Academici, de luctu; est enim non magnus, verum aureolus et, ut Tuberoni Panaetius praecipit, adverbum ediscendus libellus. — Cf. F. Kayser, de Crantore Academico, Heidelb. 1841. A. Gercke in Tirocin. philol., Berol. 1883. C. Buresch, consolation. a Graecis Romanisque scriptar. hist. critica (Leipz. Stud. IX, 1—169) 1886.

#### Aristoteles.

## De vita eius ac scriptis.

Dionys. Hal. Ep. I ad Ammaeum 5, p. 727 R. Αριστο- vita τέλης υίδς μεν ην Νικομάχου το γένος και την τέχνην άναφέροντος εἰς Μαχάονα τὸν ᾿Ασκληπιοῦ°, μητρὸς δὲ Φαιστίδος, απογόνου τινός των έκ Χαλκίδος την αποικίαν αναγαγόντων είς Στάγιρα<sup>6</sup>. εγεννήθη δε κατά την ενενηκοστην καὶ ἐνάτην 'Ολυμπιάδα Διοτρεφοῦς 'Αθήνησιν ἄρχοντος (01. 99, 1; a. 384). — ἐπὶ δὲ Πολυζήλου ἄρχοντος (Ol. 103, 2; a. 366/7) τελευτήσαντος του πατρός οπτωπαιδέπατον έτος έγων είς Αθήνας ήλθε καὶ συσταθείς Πλάτωνι χρόνον είκοσαετη διέτριψε σὺν αὐτῷ <sup>δ</sup>. ἀποθανόντος δὲ Πλάτωνος ἐπὶ Θεοφίλου ἄρχοντος (Ol. 108, 1; a. 348/7) ἀπήρε πρὸς Ερμείαν τον Αταρνέως τύραννον και τριετή χρόνον παρ' αὐτοῦ τρίψας ἐπ' Εὐβούλου ἄρχοντος (Ol. 108, 4; a. 345/4) είς Μυτιλήνην έχωρίσθη. έκειθεν δέ πρός Φίλιππον ήρχετο κατά Πυθόδοτον ἄρχοντα (Ol. 109, 2; a. 343/2) καὶ διέτριψε χρόνον δαταετή παρ' αὐτῷ καθηγούμενος 'Αλεξάνδρου '. μετὰ δὲ τὴν Φιλίππου τελευτὴν ἐπ' Εὐαινέτου ἄρχοντος (Ol. 111, 2; a. 335/4) αφικόμενος είς Αθήνας εσχόλαζεν εν Αυκείφ χρόνον ετων δώδεκα. τῷ δὲ τρισκαιδεκάτψ μετὰ τὴν Αλεξάνδρου τελευτήν επὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος (Ol. 114, 3; a. 322) απάρας είς Χαλκίδα νόσω τελευτα τρία πρός τοῖς έξήκοντα βιώσας έτη.

a. Pater Aristotelis erat medicus Amyntae, regis Macedonum, Philippi patris, cf. Diog. V 1.

- b. Inde Aristoteles Stagirita.
- c. Cf. Diog. V 9 sq., ex quo loco apparet has temporum rationes omnes ex Apollodoro sumptas esse, cf. Mus. Rh. XXXI, 43.
- d. Cf. Diog. V 9. 6. Quod affirmant multi Aristotelem in simultate cum magistro fuisse natum videtur ex eo quod in multis postea contradicebat Platoni; invidiae vero calumniaeque, quae multa turpiter de Aristotele finxit, tribuendum quod memoratur ingrato animo in magistrum fuisse, v. Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XV 2; Z. II 23 8 sq.
- e. Hermias, eunuchus et servus Eubuli, qui ex trapezita evaserat Atarnensium et Assensium tyrannus, huius negotia procurans Athenas venit, ubi Platonem audiebat. Deinde illum in tyrannide secutus Aristotelem et Xenocratem ad se vocabat. Cum per Memnonem proditus interisset, Aristoteles Pythiadem, sororem eius vel filiam adoptivam, in matrimonium duxit, v. Strab. XIII 1, 57 p. 610; Diog. V 3; Boeckh, Hermias v. Atarneus, Abh. Berl. Ak. 1853 p. 133 sq. (kl. Schr. VI p. 187). Carmen ab eo ad Hermiae honorem compositum servavit Diog. V. 7. Praeter filiam ex Pythiade susceptam filium habuit ex Herpyllide Nicomachum, v. Diog. V 1. 14; Suid v. Μριστοτέλη.
- f. Cf. Plut. Alex. 7 sq., qui tamen magis coniecturas quam certam memoriam sequi videtur. Alexander Aristotelem magistrum accepit tredecim annos natus, sed cum mature ad civitatem administrandam a patre adhiberetur, non diu videtur eo usus esse. Multa traduntur de beneficiis ab Alexandro in Aristotelem collatis, inprimis de praesidiis historiae naturalis, quae ei rex ex intima Asia misisse perhibetur, Plin. H. N. VIII 16; Athen. IX 398 E. Qua gratia ante mortem Alexandri excidit propter Callisthenem, v. Diog. V 10; Plut. Alex. 8. 55.
- g. Chalcidem concessisse fertur, cum esset impietatis accusatus per causam carminis illius in Hermiam compositi, quod paeanem dicebant accusatores, re vera, quod Antipatri amicus erat et in re publica ab ducibus plebis Atheniensium dissentiebat. v. Favorin. ap. Diog. V 5 coll. Athen. XV 696 sq.

De vita Aristotelis scripserunt antiquitus: Anonymi tres, quorum vitae leguntur in Arist. fragm. ed. Rose, Lips. 1886, p. 426—450. Nuper: Ad. Stahr, Aristotelia I, Hal. 1830. Brandis, Hdb. II b 1, 48 sq. G. H. Lewes, Aristotle, Lond. 1864. G. Grote, Aristotle, Lond. 1872, I. A. Grant, Aristotle, London 1877. Z. II 23, 1—50. Cf. praeterea J. Bernaysii oratio de Ar. libris politicis (Abhdl. I 165 sq.).

scripta exoterica et acrostica Gellius Noct. Att. XX 5. Commentationum suarum ar-298 tiumque, quas discipulis tradebat, Aristoteles philosophus — duas species habuisse dicitur: alia erant quae nominabat ἐξω-τερικά, alia quae appellabat ἀκροατικά. Ἐξωτερικὰ dicebantur quae ad rhetoricas meditationes facultatemque argutiarum civiliumque rerum notitiam conducebant, ἀκροατικὰ autem

vocabantur in quibus philosophia remotior subtiliorque agitabatur quaeque ad naturae contemplationes disceptationesve dialecticas pertinebant. Huic disciplinae quam dixi ἀκροατική tempus exercendae dabat in Lycio matutinum nec ad eam quemquam temere admittebat nisi quorum ante ingenium et eruditionis elementa atque in discendo studium laboremque explorasset. Illas vero exotericas auditiones exercitiumque dicendi eodem in loco vesperi faciebat easque vulgo iuvenibus sine delectu praebebat; atque eum δειλινόν περίπατον appellabat, illum alterum supra έωθινόν; utroque enim tempore ambulans disserebat. Libros quoque suos, earum omnium rerum commentarios, seorsum divisit, ut alii exoterici dicerentur, partim acroaticia.

a. Cic. Fin. V 12 De summo autem bono quia duo genera librorum sunt, unum populariter scriptum quod έξωτερικόν appellabant, alterum limatius quod in commentariis reliquerunt (Aristoteles et Theophrastus), non semper idem dicere videntur, nec in summa tamen ipsa aut varietas est ulla apud hos quidem quos nominavi aut inter ipsos dissensio. Cf. ad Attic. IV 16, 2. Strabo XIII 1, 54 p. 609. Plut. adv. Colot. 14, 4 p. 1115. - Veteres igitur inde ab Andronici aetate (RP 299) huius auctoritatem secuti pro libris exotericis populariter scriptos, inprimis dialogos habendos esse censuerunt; cui sententiae ex viris doctis huius aetatis J. Bernays (d. Dialoge des Ar., Berol. 1863) assensus est. Apud ipsum Aristotelem vocabuli εξωτερικών λόγων vis videtur latius patere, ut quascunque disputationes extra Peripateticorum scholam habitas comprehendat. Cf. Diels, ü. d. exot. Reden des Ar., Sitz, Ber. d. Berl. Ak. 1883, 477-492. Z. II 23 114-126.

Strab. XIII 1, 54 p. 608. Ο γούν Αριστοτέλης την librorum έαυτοῦ (βιβλιοθήκην) Θεοφράστω παρέδωκεν, ώπερ καὶ τὴν σχολήν απέλιπε, πρώτος ων ίσμεν συναγαγών βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτω βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφραστος δε Νηλεί παρέδωκεν, δ δ' εἰς Σκηψιν κομίσας τοῖς μετ' αὐτὸν παρέδωκεν, ἰδιώταις ἀνθρώποις, οί κατάκλειστα είχον τὰ βιβλία οὐδ' ἐπιμελῶς κείμενα ἐπειδή δὲ ησθοντο την σπουδην των Ατταλικών βασιλέων, δφ' οίς ην ή πόλις, ζητούντων βιβλία είς την κατασκευην της έν Περγάμω βιβλιοθήχης, κατά γης έκρυψαν εν διώρυγί τινι ύπὸ δέ νοτίας καὶ σητών κακωθέντα δψέ ποτε απέδοντο οἱ από

Apellico του γένους Απελλικώντι τῷ Τηΐφ πολλών ἀργυρίων τά τε Αριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία την δὲ δ Απελλικών φιλόβιβλος μάλλον ή φιλόσοφος διό καὶ ζητών έπανόρθωσιν των διαβρωμάτων είς αντίγραφα καινά μετήνεγκε την γραφην άναπληρών ούκ εὖ καὶ ἐξέδωκεν άμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. συνέβη δὲ τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων, τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον, οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία πλην δλίγων καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν, μηδεν έχειν φιλοσοφείν πραγματικώς, άλλὰ θέσεις ληκυθίζειν, τοίς δ' ύστερον, ἀφ' οδ τὰ βιβλία ταῦτα προηλθεν, ἄμεινον μεν εκείνων φιλοσοφείν καὶ άριστοτελίζειν, αναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκότα λέγειν διὰ τὸ πλήθος των άμαρτιων. πολὺ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ή Ῥώμη προσελάβετο εὐθὸς γὰρ μετὰ τὴν Απελλικώντος τελευτήν Σύλλας ήρε την Απελλικώντος βιβλιοθήκην δ τὰς Αθήνας έλών δεύρο δὲ (εἰς 'Ρώμην) κομι-Τγιαποίο σθείσαν Τυραννίων τε δ γραμματικός διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ών, θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς βιβλιοθήκης, καὶ βιβλιοπωλαί τινες γραφεύσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες, δπερ καὶ έπὶ των άλλων συμβαίνει των είς τεράσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ενθάδε καὶ εν Αλεξανδρεία.

**Andronicus** 

Plut. Sull. 26, 1. Λέγεται δὲ πομισθείσης αὐτῆς (τῆς 299 Β ᾿Απελλικῶντος βιβλιοθήκης) εἰς Ἡμην Τυραννίωνα τὸν γραμματικὸν ἐνσκευάσασθαι τὰ πολλά, καὶ παρ ἀτοῦ τὸν Ἡρόιον ᾿Ανδρόνικον εὐπορήσαντα τῶν ἀντιγράφων εἰς μέσον θεῖναι καὶ ἀναγράψαι τοὺς νῦν φερομένους πίνακας...

- a. Apellicontem bibliothecam Aristotelis possedisse narrat Athenaeus V 214 d, sed idem I 3 a prodit Neleum Aristotelis libros Ptolemaeo Philadelpho vendidisse.
- b. Quod Strabo affirmat (itemque Plutarchus Sull. 26, 6) Peripateticos post Theophrastum Aristotelis et Theophrasti libris caruisse, aperte falsum est, nam et manifestis vestigiis apparet plerosque ex libris Aristotelicis a Theophrasti temporibus usque ad Andronicum non solum Peripateticis sed etiam adversariis eorum, imprimis Stoicis, in manibus fuisse, neque sine veritatis specie proditum est in bibliothecam Alexandrinam iam a Ptolemaeo Philadelpho Stagiritae libros esse congestos, cf. Ammon. in Categ. 9b (Schol. Ar. 28 a 43 Br.); David ib. 28 a 14. Cf. Brandis, ü. d. Schicksale d. Arist. Bücher, Mus. Rh. I (1827) 236 sq.;

Hdb. II 1, 71 sq. Stahr, Aristotelia II, Lips. 1832. Z. II 23 138-154.

e. Ab Andronico eum ordinem repetendum putamus, quem nostra librorum Aristotelicorum exemplaria sequuntur, cf. Porphyr. Vit. Plotin. 24 ό δὲ ('Ανδρόνικος) τὰ 'Αριστοτέλους καὶ Θεοφράστου εἰς πραγματείας διείλε, τὰς οἰκείας ὑποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγαγών. Ind. Arab. n. 90 p. 1473 R. — Indices librorum Aristotelicorum, quorum auctor videtur Hermippus Alexandrinus (200 a. C.) esse, exstant duo: alter gemina Laertii Diogenis (V 21-27) et Hesychii (500 p. C.) recensione, alter, qui Ptolemaeo cuidam philosopho adscribitur, ab Arabibus duobus saec. XIII scriptoribus traditus, v. Ar. fragm. p. 1463-1473 Rose. - De perditis Ar. libris scripserunt: Val. Rose, Aristoteles pseudepigraphus, Lips. 1863. E. Heitz, d. verlor. Schriften des Ar., Lips. 1865. - De scriptis Ar. in universum cf. Brandis II 2, 65-123; Zeller II 23 50-160.

## De philosophia in genere eiusque partibus.

Met. I 2. 982 12. Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι philosophiae καὶ νῦν καὶ τὸ πρώτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν\*, ἐξ ἀρχῆς μέν τὰ πρόχειρα των ἀπόρων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οξτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οξον περί τε των της σελήνης παθημάτων καὶ των περὶ τὸν ήλιον καὶ περὶ ἄστρων καὶ περὶ της τοῦ παντός γενέσεως. δ δ' άπορων καὶ θαυμάζων οἴεται άγνοεῖν. διὸ καὶ δ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς έστιν δ γάρ μυθος σύγκειται έκ θαυμασίων. ωστ' είπες δια το φεύγειν την άγνοιαν εφιλοσόφησαν, φανερον δτι διά το είδεναι το επίστασθαι εδίωκον, και ού χρήσεώς τινος ένεχεν. μαρτυρεί δε αύτο το συμβεβηκός σχεδὸν γὰρ πάντων υπαργόντων των άναγκαίων καὶ πρὸς έφστώνην καί διαγωγήν ή τοιαύτη φρόνησις ήρξατο ζητείσθαι. δήλον οδν ώς δι' ούδεμίαν αὐτὴν ζητούμεν χρείαν έτέραν, άλλ' ώσπερ ἄνθρωπός φαμεν έλευθερος ό αυτου ένεκα καί μη άλλου ών, οθτω και αθτη μόνη έλευθέρα οδσα των έπιστημών μόνη γάρ αὐτή αὐτης Ενεκέν ἐστιν. διὸ καὶ δικαίως αν ούκ ανθρωπίνη νομίζοιτο αύτης ή κτησις πολλαχή γάρ ή φύσις δούλη των ανθρώπων εστίν, ώστε κατά Σιμωνίδην θεός αν μόνος τουτ' έχοι γέρας, ανδρα δ' ούκ άξιον μη ού ζητεῖν τὴν καθ' αύτὸν ἐπιστήμην. εἰ δὴ λέγουσί τι οἱ

origo et dignitas

ποιηταὶ καὶ πέφυκε φθονεῖν τὸ θεῖον, ἐπὶ τούτου συμβαίνειν μάλιστα εἰκὸς καὶ δυστυχεῖς εἶναι πάντας τοὺς περιττούς. ἀλλ' οὖτε τὸ θεῖον φθονερὸν ἐνδέχεται εἶναι, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν παροιμίαν πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί, οὖτε τῆς τοιαύτης ἄλλην χρὴ νομίζειν τιμιωτέραν ἡ γὰρ θειστάτη καὶ τιμιωτάτη. τοιαύτη δὲ διχως ὰν εἴη μόνον ἡν τε γὰρ μάλιστ ὰν θεὸς ἔχοι, θεία των ἐπιστημων ἐστί, κὰν εἴ τις των θείων εἴη. μόνη δ' αὕτη τούτων ἀμφοτέρων τετύχηκεν ὁ τε γὰρ θεὸς δοκεῖ των αἰτίων πάσιν εἰναι καὶ ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην ἡ μόνος ἡ μάλιστ ὰν ἔχοι θεός ο ἀναγκαι- ότεραι μὲν οὖν πάσαι ταύτης, ἀμείνων δ' οὐδεμία.

#### a. Cf. RP 245 c.

b. In antecedentibus demonstraverat sapientiam causarum cognitionem esse: 982 28 άλλὰ μὴν καὶ διδασκαλική γε ή των αἰτιων θεωρητική μαλλον οὖτοι γὰρ διδάσκουσιν οἱ τὰς αἰτιας λέγοντες περὶ ἔκαστον. τὸ δ' εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι αὐτων ἔνεκα μάλισθ' ὑπάρχει τῆ τοῦ μάλιστα ἐπιστητοῦ ἐπιστήμην μάλιστα αἰρήσεται, τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ μάλιστα ἐπιστητοῦ, μάλιστα αἰρήσεται, τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ μάλιστα ἐπιστητοῦ, μάλιστα δ' ἐπιστητὰ τὰ πρωτα καὶ τὰ αἴτια διὰ γὰρ ταῦτα καὶ ἐκ τούτων τὰλλα γνωρίζεται, ἀλλ' οὐ ταῦτα διὰ τῶν ὑποκειμένων. Cf. Eth. Nic. VI 7. 1141 17 δεῖ ἄρα τὸν σοφὸν μὴ μόνον τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέναι, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν. ὥστ' εἴη ἄν ἡ σοφία νοῦ; καὶ ἐπιστήμη, ὥσπερ κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων. Cf. ΕΡ 311.

philosophia quid spectet Met. IV 2. 1004 34. Καὶ ἔστι τοῦ φιλοσόφου περὶ 801 πάντων δύνασθαι θεωρεῖν. εἰ γὰρ μὴ τοῦ φιλοσόφου, τἰς ἔσται ὁ ἐπισκεψόμενος εἰ ταὐτὸ Σωκράτης καὶ Σωκράτης καθήμενος, ἢ εἰ εν ἐνὶ ἐναντίον, ἢ τὶ ἐστι τὸ ἐναντίον, ἢ ποσαχῶς λέγεται; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. ἐπεὶ οὖν τοῦ ἑνὸς ἢ εν καὶ τοῦ ὅντος ἢ ἢν ταῦτα καθ' αὐτά ἐστι πάθη, ἀλλ' οὐχ ἢ ἀριθμοὶ ἢ γραμμαὶ ἢ πῦρ, ὅῆλον ὡς ἐκείνης τῆς ἐπιστήμης καὶ τὶ ἐστι γνωρίσαι καὶ τὰ συμβεβηκότ' αὐτοῖς. — ἐπεὶ ώσπερ ἐστὶ καὶ ἀριθμοῦ ἢ ἀριθμὸς ἴδια πάθη, οἶον περιττότης ἀρτιότης, συμμετρία ἰσότης, ὑπεροχὴ ἔλλειψις, καὶ ταῦτα καὶ καθ' αὐτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῖς ἀριθμοῖς ὁμοίως δὲ καὶ στερεῷ καὶ ἀκινήτψ καὶ κινουμένφ ἀβαρεῖ τε καὶ βάρος ἔχοντι ἔστιν ἕτερα ἴδια οῦτω καὶ τῷ ὄντι ἢ ἢν ἔστι τινὰ

ίδια, καὶ ταῦτ' ἐστὶ περὶ ὧν τοῦ φιλοσόφου ἐπισκέψασθαι τάληθές. σημείον δέ οί γάρ διαλεκτικοί καί σοφισταί ταύτὸν μεν υποδύονται σχημα τῷ φιλοσόφῳ (ή γὰρ σοφιστική φαινομένη μόνον σοφία έστί, καὶ οἱ διαλεκτικοὶ διαλέγονται περί άπάντων), κοινὸν δὲ πάσι τὸ ὄν ἐστιν. διαλέγονται δὲ περὶ τούτων δηλον ὅτι διὰ τὸ της φιλοσοφίας εἶναι αὐτὰ οἰκεῖα. περὶ μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ γένος στρέφεται ή σοφιστική καὶ ή διαλεκτική τῆ φιλοσοφία, άλλὰ διαφέρει της μεν τῷ τρόπω της δυνάμεως, της δε του βίου τῆ προαιρέσει. έστι δε ή διαλεπτική πειραστική περί ων ή φιλοσοφία γνωριστική, ή δὲ σοφιστική φαινομένη οὖσα δ $^{\circ}$  ο $\mathring{v}^{\circ}$ .

- a. Met. I 2. 982 · 21 τὸ μὲν πάντα ἐπίστασθαι τῷ μάλιστα έχοντι την καθόλου επιστήμην άναγκαϊον ύπάρχειν οὖτος γάρ οἰδέ πως πάντα τὰ ὑποκείμενα. σχεδον δὲ καὶ χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν τοῖς ἀνθρώποις, τὰ μάλιστα χαθόλου πορρωτάτω γὰρ τῶν αἰσθήσεών ξστιν.
- b. Dialectica ars a philosophia differt disputandi facultate, sophistica dialectica voluntate quaerendi. Top. I 1. 100 29 διαλεκτικός δε συλλογισμός ό εξ ενδόξων συλλογιζόμενος —, ενδοξα δε τὰ δοχούντα πάσιν ή τοῖς πλείστοις ή τοις σοφοίς, cf. RP 308 b. — Sophist. El. 1. 165 a 21 έστι sophistica γάρ ή σοφιστική φαινομένη σοφία οὐσα δ' οὔ, καὶ ὁ σοφιστής χρηματιστής ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλ' οὐχ οὔσης. Rhet. I 1. 1355 h 17 ό γὰρ σοφιστικός (συλλογισμός) οὐκ ἐν τῆ δυνάμει, ἀλλ' ἐν τῆ προαιρέσει. Τορ. VIII 11. 162 15 έστι δέ - σόγισμα συλλογισμός έριστιχός.

Met. VI 1. 1026 10. Εἰ δέ τί ἐστιν ἀίδιον καὶ ἀκίνη- theoretica 309 τον καὶ χωριστόν, φανερον δτι θεωρητικής το γνώναι. οὐ μέντοι φυσικής γε (περί κινητών γάρ τινων ή φυσική), οὐδὲ μαθηματικής, άλλα προτέρας άμφοῖν. ή μεν γάρ φυσική περὶ ἀχώριστα μεν άλλ' οὐκ ἀκίνητα, της δε μαθηματικης ένια περί ἀχίνητα μέν οὐ χωριστά δ' ἴσως, ἀλλ' ώς ἐν ೮λη: ή δὲ πρώτη καὶ περὶ χωριστά καὶ ἀκίνητα. ἀνάγκη δὲ πάντα μέν τὰ αἴτια ἀίδια εἶναι, μάλιστα δὲ ταῦτα ταῦτα γάρ αίτια τοῖς φανεροῖς των θείων. ώστε τρεῖς ὰν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί μαθηματική, φυσική, θεολογική. οὐ γὰρ ἄδηλον ὅτι εἴ που τὸ Θεῖον ὑπάρχει, ἐν τῆ τοιαύτη φύσει υπάρχει και την τιμιωτάτην δεί περί το τιμιώτατον γένος είναι. αι μεν οδν θεωρητικαί των άλλων επιστημών

prim**a** philosophia αίρετώτεραι, αθτη δὲ τῶν θεωρητικῶν. ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις πότερόν ποθ ἡ πρώτη φιλοσοφία καθόλου ἐστίν, ἡ περί τι γένος καὶ φύσιν τινὰ μίαν οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς τρόπος οὐδ ἐν ταῖς μαθηματικαῖς, ἀλλ ἡ μὲν γεωμετρία καὶ ἀστρολογία περί τινα φύσιν εἰσίν, ἡ δὲ καθόλου πασῶν κοινή εἰ μὲν οδν μή ἐστί τις ἐτέρα οὐσία παρὰ τὰς φύσει συνεστηκυίας, ἡ φυσικὴ ἀν εἴη πρώτη ἐπιστήμη εἰ δ ἐστί τις οὐσία ἀκίνητος, αὕτη προτέρα καὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καθόλου οὕτως ὅτι πρώτη · καὶ περὶ τοῦ ὄντος ἡ ὄν, ταύτης ὰν εἴη θεωρήσαι, καὶ τὶ ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἡ ὄν.

- a. Τὸ θεωφεῖν ab Aristotele et agendo (πρώττειν) et faciendo (ποιεῖν) constanter opponitur, ita ut etiam philosophiae tria genera esse constituat, θεωφητικὸν πρωπτικὸν ποιητικόν. In illo res cognitionem movent,
  in his contra hominis aut voluntas aut ars moderatur res (cf. Met. XI 7;
  Eth. Nic. VI 4; Bonitz ad Metaph. p. 281 sq.), cumque actio finem suum
  extra se positum habeat, cognitio et contemplatio semel mota nihil agit
  nisi ut sibi ipsi satisfaciat, cf. Eth. Nic. VI 2. 1139 a 35; 13. 1143 b 19;
  X 7. 1177 b 1.
- b. Τὰ φανερὰ τῶν θείων sunt sidera, cf. Met. XII 8; de Caelo I 3 270<sup>b</sup> 10; Meteor. I 3. 339<sup>b</sup> 25.
- c. Physica versatur in cognoscendis rebus sensibilibus, quae et moventur neque a materia separari possunt (RP 303), mathematica in rebus immobilibus, quae a materia cogitatione, non ipsa exsistentia separantur (Met. XI 3. 1061 28; de Anim. I 1. 403 b 14), denique prima philosophia (πρώτη φιλοσοφία, φιλοσοφία, σοφία, θεολογική) in rebus et immobilibus et separatis a materia et per se exsistentibus, h. e. in summis omnium disciplinarum principiis, cf. Met. IV 3. 1005 a 21. VI 1. 1026 21; Phys. I, 9, 192 34. Ab inferioribus prima philosophia vocatur Metaphysica nomine ab eo opere quo maxime tractatur ad ipsam translato. Quod opus nonnullis partibus incohatum magis quam absolutum neque ab ipso Aristotele editum, sed a discipulis collectum videtur. Constat, si non antea, certe ab Andronico Rhodio, Ciceronis aequali, Metaphysica inscriptum esse. — Cf. Brandis, Comment. Ac. Berol., 1834, p. 63-87, Hdb. II b 1, 541. H. Bonitz, Arist. Met. recogn. et enarr., Bonnae 1848-49, II 10 sq. Zeller, ü. d. Benützung d. Ar. Met. i. d. Schriften d. ält. Peripatetiker, Ac. Berol. 1877.
- d. Ή καθόλου μαθηματική est arithmetica, cf. Met. I 2. 982 26 αξ γὰς ξξ ξλαττόνων (ξπιστήμαι) ἀκριβέστεραι τῶν ἐκ προσθέσεως λαμβανομένων οἶον ἀριθμητική γεωμετρίας. Ib. 5. 985 26. Anal. post. I 27. 87 31.

- 303 Met. VII 11. Της φυσικης καὶ δευτέρας φιλοσοφίας μηνείσα έργον η περὶ τὰς αἰσθητὰς οὐσίας θεωρία.
  - Cf. RP 302; de Anim. I 1.403 b 11. Physices argumenta non perinde certa et definita sunt atque primae philosophiae vel mathematicae (Met. II 3. 995 \* 14). Nam quae habent materiam et mutari possunt, non sunt necessaria atque absoluta: scientia vero pertinet ad necessaria (Anal. post. I 33.88 b 31).
- 304 Met. VI 1. 1025 <sup>b</sup> 25. Πάσα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ <sup>philosophia</sup> ποιητικὴ ἢ θεωρητική<sup>a</sup>.
  - a. Cf. RP 302 a. Philosophia activa, quam posteriores Eudemum (Eth. Eudem. I 8. 1218 b 13) secuti dividere solebant in ethicam, oeconomicam, politicam, ab Aristotele ipso vocatur πολιτική, cuius altera pars quam item πολιτικήν nominat, est de re publica, altera, ήθική, de singulorum moribus. Cf. Ar. Eth. Nic. I 1. 1094 a 27. Rhet. I 2. 1356 a 26.

Ethica non eadem subtilitate demonstrari possunt atque prima philosophia et mathematica, cf. Eth. Nic. I 1. 1094 b 17 sq. VII 1. 1145 b 2. Met. II 3, 995 a 14. Ex ethicis operibus tribus in corpore Aristotelicorum exstantibus Ethica Nicomachea (de indice libri cf. Diels, ü. d. 3. Buch d. Ar. Rhet. p. 11) sola ipsius Aristotelis esse putantur, Eudemia ab Eudemo secundum Aristotelem composita, Magna quae vocantur Moralia (cf. Trendelenburg, Hist. Beitr. II 353) ab inferiore quodam Peripatetico ex Eudemiis et Nicomachiis excerpta videntur (Spengel, Commentat. Acad. Bavar. Vel. III [1840], p. 437—551).

- 305 A Met. IV 3 1005 b 2. 'Όσα δ' έγχειρούσι τῶν λεγόντων logica τινὲς περὶ τῆς ἀληθείας, δν τρόπον δεῖ ἀποδέχεσθαι; δι' ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν τοῦτο δρῶσιν δεῖ γὰρ περὶ τούτων ἡκειν προεπισταμένους, ἀλλὰ μὴ ἀκούοντας ζητεῖν. II 2. 995 a 12 διὸ δεῖ πεπαιδεῦσθαι πῶς ἕκαστα ἀποδεκτέον, ὡς ἄτοπον ἄμα ζητεῖν ἐπιστήμην καὶ τρόπον ἐπιστήμης.
- 305 B Schol. in Anal. pr. I p. 140 \* 46 Br. "Αξιόν ἐστι ζητήσαι τί ἀν είη ή λογική Αριστοτέλει, πότερον μέρος ἢ 
  μόριον ἢ ὄργανον. καὶ οἱ μὲν Στωϊκοὶ κατασκευάζουσιν ὅτι 
  μέρος ἐστίν, οἱ δὲ Περιπατητικοὶ ὅτι ὄργανον, οἱ δὲ Ακαδημαϊκοὶ τὴν μέσην βαδίζοντες καὶ μέρος καὶ ὄργανον εἶναι 
  αὐτήν φασι τής φιλοσοφίας\*.
  - a. Cf. Ammon. in Categ. f. 1 r. Partem philosophiae primi logicam appellaverunt Stoici, RP 389, quos sequitur Cic. de Fin. I 22, de Fate

I 1. Ipse Aristoteles cum vocabulum λογικὸς vario sensu adhibeat, illas quas nos logicae tribuimus quaestiones Analyticis maxime explicavit, quae dicuntur ἀπὸ τοῦ ἀναλύειν, h. e. composita resolvere in elementa et effecta revocare ad causas, cf. Anal. post. I 22. 84° 7. Waitz, Arist. Organ. II p. 353 sq. — Quaecunque ab Aristotele logice scripta exstabant posterior aetas uno Organi nomine complexa est, quod logica non ipsius philosophiae pars, sed commune omnium disciplinarum tanquam instrumentum esse videbatur, cf. Simplic. in Categ. f. 9, Schol. 39° 45 Br. η δὲ λογικὴ πᾶσα τὸ δογανικόν ἐστι μέρος τῆς φιλοσοφίας. Quamquam Aristoteles ipse has quaestiones philosophiae esse affirmat, Met. IV 3. 1005° 5. III 2. 997° 12.

Aristotelis Organon ed. Th. Waitz, Lips. 1844—46. — Trendelenburg, Elementa logices Aristoteleae (ed. VIII, Berol. 1878). — Prantl, Gesch. d. Logik I, 87—346.

# Logica.

categoriae

Cat. 2. 1 \* 16. Των λεγομένων τὰ μέν κατὰ συμπλοκήν 306 λέγεται τὰ δ' ἄνευ συμπλοιής. τὰ μὲν οὖν κατὰ συμπλοκὴν οἶον ἄνθρωπος τρέχει, ἄνθρωπος νικᾶ τὰ δ' ἄνευ συμπλοκής οίον άνθρωπος, βούς, τρέχει, νικά. - 4.1 25. Των κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγομένων έκαστον ήτοι οὐσίαν σημαίνει ή ποσὸν ή ποιὸν ή πρός τι ή που ή ποτέ η κείσθαι η έχειν η ποιείν η πάσχειν. έστι δε ούσία μεν ώς τύπω είπειν οίον ἄνθρωπος ίππος, ποσον δέ οίον δίπηχυ τρίπηχυ, ποι ον δε οξον λευκόν γραμματικόν, πρός τι δε οίον διπλάσιον ήμισυ μείζον, που δε οίον εν Δυκείφ έν άγορα, ποτέ δέ οίον έχθές πέρυσιν, κείσθαι δέ οίον ανάκειται κάθηται, έχειν δε οίον υποδέδεται ωπλισται, ποιείν δε οξον τέμνει καίει, πάσχειν δε οξον τέμνεται καίεται. Εκαστον δε των είρημενων αυτό μεν καθ' αυτό εν οὐδεμιῷ καταφάσει λέγεται ἢ ἀποφάσει, τῆ δὲ πρὸς ἄλληλα τούτων συμπλοκή κατάφασις ή απόφασις γίγνεται. άπασα γάρ δοκεί κατάφασις καὶ ἀπόφασις ήτοι άληθής ή ψευδής είναι των δε κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγομένων ούδεν ούτε άληθες ούτε ψευδός έστιν, οδον άνθρωπος λευκόν, τρέχει νικᾶ b.

- a. Συμπλοκή est contextus verborum, v. Plat. Soph. 262 D συμπλέκων τὰ δήματα τοῖς ὀνόμασι. 262 C και λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη συμπλοχή, - δταν είπη τις "Ανθρωπος μανθάνει, λόγον είναι φής τούτον ελάχιστόν τε καλ πρώτον.
- b. Met. VI 4. 1027 ο 25 οὐ γάρ έστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές έν τοῖς πράγμασιν, οἶον τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀληθὲς τὸ δὲ κακὸν εὐθὺς ψεῦδος, àll' ev diavola. Cf. RP 307 c.

Κατηγορίαι, κατηγορήματα, γένη των κατηγοριών, σχήματα της κατηγορίας (των κατηγοριών) sunt summa genera enuntiationum. Decem categoriae numerantur Top. I 9. 103 ο 21 έστι δε ταύτα τον άριθμον δέχα, τί έστι, ποσόν, ποιόν, πρός τι, ποθ, ποτέ, κείσθαι, έχειν, ποιείν, πάσγειν. Primum locum habet ή οὐσία sive τὸ τί ἐστιν, quae substantiam subjectam significat (RP 309 b), nam de ea reliquae praedicantur et semper eam requirunt, cf. Met. IX 1. 1045 b 27 περί μέν οὖν τοῦ πρώτως όντος και πρός δ πάσαι αι άλλαι κατηγορίαι του όντος άναφέρονται εζοηται, περὶ τῆς οὐσίας. VII 1. 1028 a 18. Ceterum hae categoriae nusquam a principiis certis derivantur, sed velut postulata ubique supponuntur; neque de omnibus accurate exposuit Aristoteles, ut multum iam inter antiquos de iis dissensum sit, v. Dexipp. Schol. Arist. 39b 34 Br. Inter recentiores cf. Trendelenburg, Gesch. d. Kategorienlehre, Berl. 1846, p. 1-195; Bonitz, ü. d. Kateg. d. Ar., Sitzber. d. Wien. Ak., phil. hist. Kl. 1853, X 591-645. W. Schuppe, d. Ar. Kategorien, Berol. 1871.

De interpret. 4. 17 1. "Εστι δὲ λόγος ἄπας μὲν ση- enuntiati 307 μαντικός, - αποφαντικός δε οὐ πᾶς, αλλ' εν ῷ τὸ αληθεύειν η ψεύδεσθαι υπάρχει. οὐκ εν άπασι δε υπάρχει, οίον ή εύχη λόγος μέν, άλλ' ούτε άληθης ούτε ψευδής. 'οί μέν οδυ άλλοι άφείσθωσαν φητορικής γάρ ή ποιητικής οίκειοτέρα ή σκέψις· δ δε άποφαντικός της νύν θεωρίας. iudicium 5. "Εστι δέ εξς πρώτος λόγος αποφαντικός κατάφασις, εξτα απόφασις οι δ' άλλοι πάντες συνδέσμω είς. ανάγκη δε πάντα λόγον αποφαντικόν έκ φήματος είναι ή πτώσεως φήματος καὶ γὰρ δ τοῦ ἀνθρώπου λόγος, ἐὰν μὴ τὸ ἔστιν ἢ ἦν ἢ ἔσται ἢ τοιοῦτον προστεθῆ, οὖπω λόγος ἀποφαντικός . - 6. Κατάφασις δέ έστιν απόφανσίς τινος κατά affirmatio τινος, απόφασις δέ έστιν απόφανσίς τινος από τινος .

- a. Secus faciebant Stoici, v. RP 390 fin. 1όγος ἀποφαντικός sive ἀπόφανσις (Urteil) est enuntiatum de eo quod vel esse vel non esse statuitar. De rationibus eius disputatur in libro περί ξομηνείας.
- b. De Interpr. 10. 19b 10 έσται πασα κατάφασις και απόφασις - ἐξ ὀνόματος καὶ ὑήματος —, ἄνευ δὲ ὑήματος οὐδεμία κατάψασις

nomen οὐδὲ ἀπόφασις. Ib. 2. 16\* 19 ὅνο μα μὲν οὖν ἐστι φωνή σημαντική κατὰ συνθήκην ἀνευ χρόνου, ἦς μηδὲν μέρος ἐστὶ σημαντικὸν κεχωρι-verbum σμένον — ὁ ἤμα δέ ἐστι τὸ προσσημαϊνον χρόνον, οὖ μέρος οὐδὲν σημαίνει χωρίς, καὶ ἔστιν ἀεὶ τῶν καθ' ἔτέρου λεγομένων σημεῖον. De ceteris orationis partibus dixit Poet. 20. 1456 b 20. Cf. Classen, de Gramm. Gr. prim. p. 59 sq. Schömann, d. Lehre v. d. Redetheilen, Berol. 1862.

c. Rerum substantia iudiciis nostris non afficitur, sed veritas nostrorum iudiciorum cernitur in eo, ut cogitatio ipsam aequet naturam rerum, Met. IX 10. 1051 b 1 τὸ κυριώτατα ὂν ἀληθές ἢ ψεῦδος — ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐστὶ τῷ συγκεῖσθαι ἢ διηρῆσθαι, ὥστε ἀληθεύει μὲν ὁ τὸ διηρημένον οἰόμενος διηρῆσθαι καὶ τὸ συγκείμενον συγκεῖσθαι, ἔψευσται δὲ ὁ ἐναντίως ἔχων ἢ τὰ πράγματα. — οὐ γὰρ διὰ τὸ ἡμᾶς οἴεσθαι ἀληθῶς σε λευκὸν είναι εἰ σὐ λευκός, ἀλλὰ διὰ τὸ σὲ είναι λευκὸν ἡμεῖς οἱ φάντες τοῦτο ἀληθεύομεν. Cf. de Interpr. 9. 18 b 37.

propositio

Analyt. pr. I 1. 24 \* 16. Πρότασις μέν οδν έστι λόγος 308 A καταφατικός ή άποφατικός τινος κατά τινος. οδτος δὲ ή καθόλου ή εν μέρει άδιόριστος. λέγω δε καθόλου μεν τὸ παντί ή μηδενί δπάρχειν, εν μέρει δε το τινί ή μή τινί ή μή παντί δπάρχειν, αδιόριστον δε το δπάρχειν ή μή δπάρχειν άνευ του καθόλου, ή κατά μέρος, οξον το των έναντίων είναι την αὐτην ἐπιστήμην ἢ τὸ την ήδονην μη είναι ἀγαθόν. διαφέρει δὲ ή ἀποδεικτική πρότασις της διαλεκτικής, δτι ή μεν άποδεικτική λήψις θατέρου μορίου της άντιφάσεως έστιν (οὐ γὰρ έρωτᾶ, ἀλλὰ λαμβάνει δ ἀποδεικνύων), ή δε διαλεπτική ερώτησις αντιφάσεώς εστιν. οὐδεν δε διοίσει πρός το γενέσθαι τον έκατέρου συλλογισμόν καὶ γάρ δ αποδεικνύων καὶ δ έρωτων συλλογίζεται λαβών τι κατά τινος υπάρχειν ή μη υπάρχεινο. ωστε έσται συλλογιστική μέν πρότασις άπλως κατάφασις ή απόφασίς τινος κατά τινος τὸν εἰρημένον τρόπον, ἀποδεικτική δέ, ἐὰν άληθής η και διά των έξ άρχης υποθέσεων είλημμένη, διαλεκτική δε πυνθανομένω μεν ερώτησις αντιφάσεως, συλλογίζομένω δε ληψις του φαινομένου και ενδόξου, καθάπερ εν τοῖς Τοπικοῖς είρηται .

principium contradictionis

Met. IV 3. 1005 h 19. Τὸ αὐτὸ ἄμα ὑπάρχειν τε καὶ 808 B
μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ — αὐτη
δὴ πασῶν ἐστι βεβαιοτάτη τῶν ἀρχῶν — ἀδύνατον γὰρ

δντινούν ταύτον ύπολαμβάνειν είναι καὶ μη είναι. - διὸ πάντες οἱ ἀποδεικνύντες εἰς ταύτην ἀνάγουσιν ἐσχάτην δόξαν.

- a. Πρότασις est propositio ad conclusionem inde efficiendam praemissa.
- b. Διαλεκτική πρότασις est quae a probabilibus, αποδεικτική quae a necessariis proficiscitur. Avrigagis dicitur si quid simul et affirmatur et negatur, ut nisi alterutrum verum esse non possit, cf. de Interpr. 6. 104 a 3. Anal. post. I 2. 72 a 9.
- c. Συλλογίζεσθαι cum proprie sit computando vel ratiocinando con-ratiocinatio iungere (cf. Plat. Phileb. 41 C), Aristoteles συλλογισμόν ad logicam concludendi formam revocavit, in qua tres notiones ita inter se conectuntur ut interposita media iam tertia et prima in unum enuntiatum colligi possint; Latine appellatur ratiocinatio, cf. Cic. de Invent. I 57; Quintil. V 11, 2. VII 8, 3.
- d. Τόποι dicuntur loci communes ad persuadendum accommodati, quibus utitur et dialectica et rhetorica, v. Rhet. I 2. 1358 2 10. Inde dicta τὰ Τοπικά, quibus propositum est μέθοδον εύρεῖν, ἀφ' ης δυνη- topica σόμεθα συλλογίζεσθαι περί παντός τοῦ προτεθέντος προβλήματος έξ ἐνδόξων, Τορ. Ι 1. 100 a 18.
- Anal. pr. I. 1. 24 b 18. Συλλογισμός δέ εστι λόγος εν φ τε- syllogismus 309 A θέντων τινών ετερόν τι των πειμένων εξ ανάγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι. λέγω δὲ τῷ ταῦτα εἶναι τὸ διὰ ταῦτα συμβαίνειν, τὸ δὲ διὰ ταῦτα συμβαίνειν τὸ μηδενὸς ἔξωθεν δρου προσδείν πρός το γενέσθαι το άναγκαίον. τέλειον μέν οὖν καλῶ συλλογισμὸν τὸν μηδενὸς άλλου προσδεόμενον παρὰ τὰ εἰλημμένα πρὸς τὸ φανήναι τὸ ἀναγκαῖον, ἀτελή δὲ τὸν προσδεόμενον ἢ ένὸς ἢ πλειόνων, ἃ ἔστι μέν ἀναγκαῖα διὰ τῶν ὑποκειμένων δρων, οὐ μὴν εἴληπται διὰ προτάσεων.
  - Ib. 4. 25 32. Όταν οδν δροι τρείς οθτως έχωσι figurae πρός αλλήλους, ώστε τον έσχατον έν δλω είναι τω μέσω καὶ τὸν μέσον ἐν δλω τῷ πρώτω ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ἀνάγκη των άχρων είναι συλλογισμόν τέλειον. καλω δέ μέσον μέν δ καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλω καὶ ἄλλο ἐν τούτω ἐστίν, δ καὶ τῆ θέσει γίγνεται μέσον. ἄκρα δὲ τὸ αὐτό τε ἐν ἄλλφ ὂν καὶ έν ῷ ἄλλο ἐστίν. εὶ γὰρ τὸ Α κατὰ παντὸς τοῦ Β καὶ τὸ B ματὰ παντὸς τοῦ  $\Gamma$ , ἀνάγμη τὸ A ματὰ παντὸς τοῦ  $\Gamma$ κατηγορείσθαι. - καλώ δέ τὸ τοιούτον τὸ σχήμα πρώτον.

весивдае

Ib. 5. 26 34. "Όταν δὲ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν παντὶ τῷ δὲ μη- 509 c δενὶ ὑπάρχη, ἢ ἑκατέρῳ παντὶ ἢ μηδενί, τὸ μὲν σχήμα τὸ τοιοῦτον καλῶ δεύτερον, μέσον δὲ ἐν αὐτῷ λέγω τὸ κατη-γορούμενον ἀμφοῖν. — τίθεται δὲ τὸ μέσον ἔξω μὲν τῶν ἄκρων, πρῶτον δὲ τῇ θέσει. τέλειος μὲν οὖν οὐκ ἔσται συλλογισμὸς οὐδαμῶς ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν δρων ὄντων.

tertiae

- Ib. 6. 28° 10. 'Εὰν δὲ τῷ αὐτῷ τὸ μὲν παντὶ τὸ δὲ μη- 309 D δενὶ ὑπάρχη, ἢ ἄμφω παντὶ ἢ μηδενί, τὸ μὲν σχημα τὸ τοιοῦτον καλῶ τρίτον, μέσον δ' ἐν αὐτῷ λέγω καθ' οδ ἄμφω τὰ κατηγορούμενα, ἄκρα δὲ τὰ κατηγορούμενα. τίθεται τὲ τὸ μέσον ἔξω μὲν τῶν ἄκρων, ἔσχατον δὲ τῆ θέσει. τέλειος μὲν οὖν οὐ γίγνεται συλλογισμὸς οὐδ' ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, δυνατὸς δ' ἔσται καὶ καθόλου καὶ μὴ καθόλου τῶν ὅρων ὅντων πρὸς τὸ μέσον°.
- a. Gellius N. A. XV 26 hanc definitionem sic interpretatur: syllogismus est oratio, in qua consensis quibusdam et concessis aliud quid quam quae concessa sunt per ea quae concessa sunt necessario conficitur. Id quod iusta ratiocinatione ex propositione et assumptione colligitur dicitur  $\sigma \nu \mu \pi \epsilon \rho a \sigma \mu a$ , Anal. pr. I 9. 30° 24° al.
- b. Anal. pr. I 1 24 b 16 δρον (terminum) δὲ καλῶ εἰς δν διαλύεται ἡ πρότασις, οἶον τό τε κατηγορούμενον καὶ τὸ καθ' οὖ κατηγορεῖται h. e. praedicatum et subiectum. Propositionibus igitur in terminos solutis sequitur ex eo quod praecipit Cat. 5. 3 b 4: δσα κατὰ τοῦ κατηγορουμένου λέγεται πάντα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου ἡηθήσεται, ut quiequid de praedicato dicitur etiam in subiectum valeat: unde iam quomodo conclusio flat apparet. Exemplo sint haec: Omnes hominos sunt mortales, Gaius est homo, ergo Gaius mortalis est.
- e. Cf. Anal. pr. I 32. 47 a 38 μέσον δε θετέον των δοων τὸν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσι λεγόμενον. "Ακρα sunt termini extremi: quorum alter qui reliquas notiones tamquam subiectas complectitur dicitur maior, alter qui angustior ceterisque quasi subiectus est, minor.
- d. Secundae figurae exemplum esto hoc: Quidquid vivit movetur, nullus lapis movetur, ergo nullus lapis vivit. Ceterum cf. Anal. pr. I 5. 28° 4 δήλον δὲ ὅτι οὐ γίγνεται καταφατικὸς συλλογισμὸς διὰ τούτου τοῦ σχήματος, ἀλλὰ πάντες στερητικοὶ καὶ οἱ καθόλου καὶ οἱ κατὰ μέρος.
- e. In hac figura terminus medius et propositionis et assumptionis praedicato angustior est et in trium notionum ordine ultimum locum

tenet. Exemplum hoc esto: Omne quadratum rectos angulos habet, omne quadratum parallelogrammum est, ergo sunt parallelogramma quae rectos angulos habent. — Cf. Anal. pr. I 6. 29 a 14 φανερον δε — δτι συλλογίσασθαι τὸ καθόλου διὰ τούτου τοῦ σχήματος οὐκ ἔσται οὔτε στερητικόν οὔτε καταφατικόν.

Omnem de conclusionibus doctrinam a se et fundatam et elaboratam esse ipse Aristoteles dícit Soph. El. 34. 183 b 34. 184 a 8.

- Top. I 12. 105 13. Ἐπαγωγή δ' (ἐστιν) ή ἀπὸ τῶν inductio καθ' Εκαστον επί τὰ καθόλου Εφοδος, οἶον εὶ Εστι κυβερνήτης δ επιστάμενος πράτιστος και ήνίοχος, και δλως εστίν δ έπιστάμενος περί Εκαστον άριστος. έστι δ' ή μεν έπαγωγή πιθανώτερον καὶ σαφέστερον καὶ κατά την αίσθησιν γνωριμώτερον καὶ τοῖς πολλοῖς κοινόν, δ δὲ συλλογισμός βιαστικύτερον καὶ πρὸς τοὺς ἀντιλογικοὺς ἐναργέστερον.
- Anal. pr. I 31. 46 \* 31. 'Ότι δ' ή διὰ τῶν γενῶν διαί- divisio ρεσις μικρόν τι μόριόν έστι της είρημένης μεθόδου, δάδιον ίδειν. Εστι γάρ ή διαίρεσις οίον ασθενής συλλογισμός. δ μέν γάρ δεί δείξαι αιτείται, συλλογίζεται δ' άει τι των άνωθεν. πρώτον δ' αὐτὸ τοῦτο ελελήθει τοὺς χρωμένους αὐτῆ πάντας, καὶ πείθειν ἐπεχείρουν ὡς ὅντος δυνατοῦ περὶ οὐσίας ἀπόδειξιν γίγνεσθαι καὶ τοῦ τί ἐστιν. ώστ' οὐτε δ τι ενδέχεται συλλογίσασθαι διαιρούμενοι ξυνίεσαν, ούτε δτι οθτως ενεδέχετο ωσπερ είρηκαμεν .
  - a. De Socratis inductione v. RP 194, 195. Ad concludendi ratio- comparantur nem inductio revocatur Anal. pr. II 23. 68 b 15. Ἐπαγωγή μέν οὖν έστι και ό έξ επαγωγής συλλογισμός το διά του έτερου θάτερον άκρον τῷ μέσῳ συλλογίσασθαι, οίον εί των ΑΓ μέσον τὸ Β, διὰ τοῦ Γ δείξαι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν· οὕτω γὰρ ποιούμεθα τὰς ἐπαγωγάς. δει δε νοείν το Γ το εξ απάντων των καθ' εκαστον συγκείμενον ή γαρ ξπαγωγή διὰ πάντων. Cf. quae sequentur ibidem 68 32 τρόπον τινὰ αντίχειται ή ξπαγωγή τῷ συλλογισμῷ. ὁ μέν γὰρ διὰ τοῦ μέσου τὸ άκρον τῷ τρίτφ δείκνυσιν, ἡ δὲ διὰ τοῦ τρίτου τὸ ἄκρον τῷ μέσφ. φύσει μέν οὖν πρότερος καὶ γνωριμώτερος ὁ διὰ τοῦ μέσου συλλογισμός, ήμιν δ' έναργέστερος ό διὰ τῆς ἐπαγωγῆς.
  - b. Platonem significat, qui divisioni fere tantum tribuebat quantum Aristoteles syllogismo, cf. RP 255.
- Anal. post. I 1. 71° 1. Πάσα διδασκαλία καὶ πάσα μά- cognitio discendo θησις διανοητική εκ προϋπαρχούσης γίγνεται γνώσεως.

inductio et syllogismus φανερόν δέ τουτο θεωρούσιν έπί πασών αί τε γάρ μαθηματικαί των έπιστημων διά τούτου του τρόπου παραγίγνονται καὶ τῶν ἄλλων ἐκάστη τεχνῶν. δμοίως δὲ καὶ περὶ τούς λόγους οί τε διά συλλογισμών καὶ οί δι' έπαγωγής. άμφότεροι γάρ διά προγιγνωσκομένων ποιούνται την διδασχαλίαν, οι μεν λαμβάνοντες ώς παρά ξυνιέντων, οι δε δεικνύντες τὸ καθόλου διὰ τοῦ δήλον είναι τὸ καθ' Εκαστον.

Ib. 2. 71 b 9. Ἐπίστασθαι δὲ οἰόμεθ' Εκαστον άπλως, 311 B – δταν τήν τ' αἰτίαν οἰώμεθα γιγνώσκειν δι' ην τὸ πρᾶγμά έστιν, δτι έκείνου αίτία έστί, καὶ μὴ ένδέχεσθαι τοῦτ' άλλως έγειν . — εὶ μεν οὖν καὶ ετερός εστι τοῦ ἐπίστασθαι demonstratio τρόπος, Εστερον ερούμενο, φαμέν δέ και δι' αποδείξεως είδέναι. ἀπόδειξιν δε λέγω συλλογισμόν επιστημονικόν. έπιστημονικόν δε λέγω καθ' δν τω έγειν αὐτὸν ἐπιστάμεθα. εί τοίνυν έστι τὸ ἐπίστασθαι οἶον ἔθεμεν, ἀνάγκη καὶ τὴν άποδεικτικήν επιστήμην εξ άληθών τ' είναι καὶ πρώτων καὶ αμέσων α καὶ γνωριμωτέρων καὶ προτέρων καὶ αἰτίων τοῦ συμπεράσματος · ούτω γάρ έσονται καὶ αἱ άργαὶ οἰκεῖαι τοῦ δειχνυμένου . συλλογισμός μέν γάρ έσται καὶ άνευ τούτων, άπόδειξις δ' οὐκ ἔσται· οὐ γὰρ ποιήσει ἐπιστήμην. άληθη μεν οδν δει είναι, δτι οδα έστι το μη δν επίστασθαι, οίον ότι ή διάμετρος σύμμετρος. Εκ πρώτων δ' άναποδείκτων. δτι ούκ επιστήσεται μη έχων απόδειξιν αύτων το γάρ επίστασθαι ων απόδειξίς έστι μή κατά συμβεβηκός, τὸ έχειν απόδειξίν έστιν. αἴτιά τε καὶ γνωριμώτερα δεῖ εἶναι καὶ πρότερα, αίτια μέν δτι τότε έπιστάμεθα δταν την αιτίαν είδωμεν, καὶ πρότερα, είπερ αίτια, καὶ προγιγνωσκόμενα οδ μόνον τὸν Ετερον τρόπον τῷ ξυνιέναι, ἀλλὰ καὶ τῷ εἰδέναι δτι ἔστιν. πρότερα δ' ἐστὶ καὶ γνωριμώτερα διχῶς οὐ γάρ ταὐτὸν πρότερον τῆ φύσει καὶ πρὸς ἡμᾶς πρότερον, οὐδὲ γνωριμώτερον καὶ ἡμῖν γνωριμώτερον. λέγω δὲ πρὸς ήμας μέν πρότερα καὶ γρωριμώτερα τὰ ἐγγύτερον τῆς αἰσθήσεως, άπλως δὲ πρότερα καὶ γνωριμώτερα τὰ πορρώτερον.

έστι δὲ πορρωτάτω μέν τὰ καθόλου μάλιστα, ἐγγυτάτω δὲ

τὰ καθ' Εκαστα· καὶ ἀντίκειται ταῦτ' ἀλλήλοις.

<sup>8.</sup> Μάθησις διανοητική opponitur experientiae, quae usu edocta ratione non ducitur.

b. Anal. post. I 33. 88 b 30 το δ' ξπιστητον και ξπιστήμη διαφέρει του δοξαστου καὶ δόξης, δτι ή μέν ἐπιστήμη καθόλου καὶ δι' άναγχαίων, τὸ δ' άναγχαῖον οὐχ ἐνδέχεται άλλως ἔχειν. ἔστι δέ τινα άληθη μέν και όντα, ενδεχόμενα δε και άλλως έχειν. δηλον οὐν ότι περί μέν ταθτα επιστήμη οθα έστιν είη γάρ αν άδύνατα άλλως έχειν τὰ δυνατὰ ἄλλως ἔχειν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ νοῦς. λέγω γὰρ νοῦν ἀρχὴν intellectus ξπιστήμης. οὐδ' ξπιστήμη ἀναπόδεικτος τοῦτο δ' ξστίν ὑπόληψις τῆς άμέσου προτάσεως. άληθής δ' έστὶ νοῦς καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα καὶ τὸ διά τούτων λεγόμενον. ώστε λείπεται δόξαν είναι περί τὸ άληθές μέν η ψευθος, ενθεχόμενον δε και άλλως έχειν. τουτο δ' έστιν υπόληψις τῆς ἀμέσου προτάσεως καὶ μὴ ἀναγκαίας.

scientia ab

c. Anal. post. I 3. 72 5 ενίοις μέν οὐν διὰ τὸ δεῖν τὰ πρωτα ξπίστασθαι οὐ δοχεῖ ξπιστήμη είναι, τοῖς δ' είναι μέν, πάντων μέντοι αποθείξεις είναι. - ήμεις θε φαμεν ούτε πάσαν επιστήμην αποθεικτιχὴν είναι, άλλὰ τὴν των άμεσων άναπόδεικτον. καὶ τουθ' ὅτι ἀναγκαίον, φανερόν εί γάρ ανάγκη μέν επίστασθαι τα πρότερα καί εξ ών ή ἀπόδειξις, Ισταται δέ ποτε τὰ ἀμεσα, ταῦτ' ἀναπόδεικτα ἀνάγκη είναι τα δτά τ' οὖν οὕτω λέγομεν, καὶ οὐ μόνον ἐπιστήμην ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης είναι τινά φαμεν, ή τοὺς δρους γνωρίζομεν, cf. RP 312.

scientia demonstratione altior

- d. "Αμεσα quae dicantur v. Anal. post. I 2. 72 = 7: ἀργὴ δ' ἐστὶν ἀποδείξεως πρότασις ἄμεσος, ἄμεσος δὲ ἦς μή ἐστιν ἄλλη προτέρα.
- e. Postulatur enim ut principium demonstrationis ei scientiae proprium sit, in qua proponatur demonstratio, Anal. post. I 7. 75 a 38 oùx άρα έστιν έξ άλλου γένους μεταβάντα δείξαι. — έχ γάρ του αὐτου γένους ἀνάγχη τὰ ἄχρα καὶ τὰ μέσα είναι.
- f. Met. V 11. 1018 32 κατά μέν γάρ τὸν λόγον τὰ καθόλου πρότερα, κατά δε την αξοθησιν τα καθ' έκαστα.
- Anal. post. II 3. 90 b 24. Αί ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων definitio δρισμοί, ών δτι οὐκ ἔσονται ἀποδείξεις δέδεικται πρότερον. – δρισμός μέν γάρτοῦ τί ἐστι καὶ οὐσίας· αἱ δ' ἀποδείξεις φαίνονται πάσαι δποτιθέμεναι καὶ λαμβάνουσαι τὸ τί ἐστιν, οίον αί μαθηματικαί τί μονάς καὶ τί τὸ περιττόν, καὶ αί άλλαι δμοίως ..

Ib. 10. 93 b 29. 'Ορισμός δ' έπειδη λέγεται είναι λόγος aut est του τί έστι, φανερόν δτι δ μέν τις έσται λόγος του τί σημαίνει τὸ ὄνομα ἢ λόγος ετερος ὸνοματώδης. — ἄλλος δ' autrei έστιν δρος λόγος δ δηλών διά τί έστιν. ώστε δ μέν πρότερος σημαίνει μεν δείχνυσι δ' ού, δ δ' Εστερος φανερον δτι ἔσται οἶον ἀπόδειξις του τί ἐστι, τῆ θέσει διαφέρων της

ἀποδείξεως. διαφέρει γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντῷ καὶ τί ἐστι βροντὴ· ἐρεῖ γὰρ οὕτω μὲν διότι ἀποσβέννυται τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσι· τί δ' ἐστὶ βροντή; ψόφος ἀποσβεννυμένου πυρὸς ἐν νέφεσιν. ώστε ὁ αὐτὸς λόγος ἄλλον τρόπον λέγεται, καὶ ωδὶ μὲν ἀπόδειξις συνεχής, ωδὶ δὲ ὁρισμός b.

Top. I 8. 103 \* 15. 'Ο δρισμός εκ γένους καὶ διαφορών 312 C εστίν °.

- a. Cf. RP 311c. Anal. post. II 3. 90 b 16 δ δοισμὸς οὐσίας τις γνωρισμός. Definiendo igitur circumscribitur et terminatur generale illud, ad quod, cum ipsum neque demonstrari neque conclusione effici possit, tamen omnis scientia et demonstratio recurrit, cf. Anal. post. II 8. 93 b 16; 9. 93 b 21.
- b. Eo differt nominis definitio a definitione rei, quod illa significat tantummodo quid rei sit neque semper rem vere exsistentem spectat, cum nomina sint etiam rerum ficticiarum, cf. Anal. post. II 7. 92<sup>b</sup> 4.

Anal. post. Π 19. 99 b 20. "Οτι μέν οὖν οὐκ ἐνδέχεται 313

e. Cf. RP 317.

ἐπίστασθαι δι' ἀποδείξεως μὴ γιγνώσκοντι τὰς πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀμέσους, εἴρηται πρότερον. τῶν δ' ἀμέσων τὴν γνῶσιν, καὶ πότερον ἡ αὐτή ἐστιν ἢ οὐχ ἡ αὐτή, διαπορήsensus σειεν ἄν τις. — (πάντα τὰ ζῷα) ἔχει γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικήν, ἢν καλοῦσιν αἴσθησιν<sup>κ</sup> ἐνούσης δ' αἰσθήσεως τοῖς . μὲν τῶν ζῷων ἐγγίγνεται μονὴ τοῦ αἰσθήματος, τοῖς δ' οὐκ ἐγγίγνεται. ὅσοις μὲν οὖν μὴ ἐγγίγνεται, ἢ ὅλως ἢ περὶ ὰ μὴ ἐγγίγνεται, οὐκ ἔστι τούτοις γνῶσις ἔξω τοῦ αἰσθάνεσθαι ἐν οἶς δ', ἔνεστι ⟨μὴ⟩ ¹ αἰσθανομένοις ἔχειν ἔτι ἐν τῆ ψυχῆ. πολλῶν δὲ τοιούτων γιγνομένων ἤδη διαφορά τις γίγνεται, ὥστε τοῖς μὲν γίγνεσθαι λόγον ἐκ τῆς τῶν τοιούτων μονῆς, memoria τοῖς δὲ μή. ἐκ μὲν οὖν αἰσθήσεως γίγνεται μνήμη, ὥσπερ experients λέγομεν, ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τοῦ αὐτοῦ γιγνομένης ἐμ-

experients λέγομεν, εκ δε μνήμης πολλάκις του αὐτου γιγνομένης εμπειρία· αἱ γὰρ πολλαὶ μνημαι τῷ ἀριθμῷ εμπειρία μία

principia cognoscendi

1) μη adi. Trendelenb.: ἔνεστιν ἢ μή cod. D.

εστίν. εκ δ' εμπειρίας ή εκ παντός ήρεμήσαντος του καθόλου εν τη ψυχη, του ενός παρά τὰ πολλά<sup>6</sup>, δ ἂν εν ἄπαατο σιν εν ενη εκείνοις τὸ αὐτό, τέχνης ἀρχη καὶ επιστήμης, εἀν μέν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης. scientia ούτε δή ενυπάρχουσιν άφωρισμέναι αί έξεις, ούτ' απ' άλλων ξξεων γίγνονται γνωστικωτέρων, άλλ' άπο αίσθήσεως, οίον εν μάχη τροπής γενομένης ένδς στάντος έτερος έστη, είθ' έτερος, έως επὶ ἀρχὴν ήλθεν. ή δε ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οίσα οία δύνασθαι πάσχειν τούτο. — στάντος γάρ των άδιαφόρων ένός, πρώτον μέν έν τη ψυχη καθόλου (καὶ γὰρ αἰσθάνεται μεν το καθ' Εκαστον, ή δ' αἴσθησις τοῦ καθόλου ξοτίν, οξον ανθρώπου, αλλ' οὐ Καλλίου ανθρώπου), πάλιν δ' έν τούτοις ίσταται, ξως ἂν τὰ ἀμερῆ στῆ καὶ τὰ καθόλου, οίον τοιονδί ζώον, ξως ζώον · καί εν τούτω ώσαύτως: δηλον δή δτι ήμιν τὰ πρώτα ἐπαγωγή γνωρίζειν ἀναγκαῖον: καὶ γὰρ καὶ αἴσθησις οθτω τὸ καθόλου ἐμποιεῖ. ἐπεὶ δὲ των περί την διάνοιαν έξεων, αίς άληθεύομεν, αί μεν αεί άληθεῖς εἰσιν, αἱ δὲ ἐπιδέχονται τὸ ψεῦδος, οἶον δόξα καὶ λογισμός, άληθη δ' άεὶ έπιστήμη καὶ νούς, καὶ οὐδέν έπιστήμης ακριβέστερον άλλο γένος η νούς, αι δ' αρχαί των intellectus αποδείξεων γνωριμώτεραι, επιστήμη δ' απασα μετα λόγου έστί, των άρχων επιστήμη μεν ούχ αν είη επεί δ' ούδεν άληθέστερον ενδέχεται είναι επιστήμης ή νουν, νους ών είη των άρχων, έκ τε τούτων σκοπούσι και δτι αποδείξεως άρχη ούκ απόδειξις, ώστ' ούδ' επιστήμης επιστήμη. εί οδν μηδέν άλλο παρ' επιστήμην γένος έχομεν άληθές, νους αν είη επιστήμης ἀρχή d.

- a. Cf. ad totum locum Met. I 1. 980 a 27 sq.
- b. Τὸ εν παρὰ τὰ πολλά, quod cave confundas cum ideis Platonis, est unum illud generale, quod in multis rebus inest tamquam commune et cogitatione ut unum praeter multa separatur. Inde gignitur τὸ zαθόλου, h. e. generale illud, quod omnibus quae eiusdem naturae et notionis sunt rebus singulis necessario inest, Anal. post. I 4. 73 b 27 καθόλου δε λέγω δ αν κατά παντός τε ύπάρχη και καθ' αύτο και ή αὐτό. φανερον άρα ὅτι ὅσα καθόλου, ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τοῖς πράγμασιν. Cf. Prantl, p. 121 sq.
- c. Δδιάφορα dicit quae ita similia sunt, ut differentiam qua in novas species discedant habeant nullam. — Quo qua notio est amplior, eo pauciores in se notas complectitur, quae quoniam notionis partes sunt, summum genus ἀμερές est, reliqua vero comparate ἀμερή dici possunt.
- d. Scientia quoniam tota posita est in syllogismis et demonstrationibus, primum aliquid postulat unde et syllogismus et demonstratio de-Hist. Phil. Ed. VII.

ducatur, RP 311. Itaque cum ipsa summum veritatis principium esse nequeat, veritatis fides aut nulla est aut penes intellectum, non illum quidem e sensuum comparatione et inductione pendentem et quasi patientem, sed agentem illum et divinum, RP 323. 324.

## Prima philosophia.

primae philosophiae munus Met. IV 1. 1003 \* 21. "Εστιν ἐπιστήμη τις ἡ θεωρεῖ 31 \* τὸ ὂν ἦ ὂν καὶ τὰ τούτψ ὑπάρχοντα καθ' αὐτό. αὕτη δ' ἐστὶν οὐδεμιᾳ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή · οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὄντος ἦ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι ἀποτεμόμεναι περὶ τούτου θεωροῦσι τὸ συμβεβηκός, οἶον αἱ μαθηματικαὶ τῶν ἐπιστημῶν. ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀκροτάτας αἰτίας ζητοῦμεν, δῆλον ως φύσεως τινος αὐτὰς ἀναγκαῖον εἶνὰι καθ' αὐτήν ¹. εἰ οὖν καὶ οἱ τὰ στοιχεῖα τῶν ὄντων ζητοῦντες ταύτας τὰς ἀρχὰς ἐζήτουν, ἀνάγκη καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὄντος εἶναι μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ' ἦ ὄντα ². διὸ καὶ ἡμῖν τοῦ ὅντος ἦ ὂν τὰς πρώτας αἰτίας ληπτέον ».

a. Cf. RP 302. —  $\Phi \dot{\nu} \sigma \iota \varsigma$  hoc loco est substantia per se exsistens. Huius  $(\tau o \bar{\nu} \ \delta \nu \tau o \varsigma)$  causae perinde nobis sunt investigandae atque veteres physiologi rerum omnium  $(\tau \bar{\omega} \nu \ \delta \nu \tau \omega \nu)$  quaesiverunt elementa, h. e. tanquam ultima et summa principia.

substantia

Met. IV 2. 1003 ° 33. Τὸ δὲ δν λέγεται πολλαχως, ἀλλὰ sis πρὸς εν καὶ μίαν τινὰ φύσιν, καὶ οὐχ ὁμωνύμως, ἀλλὰ ωσπερ καὶ τὸ ὑγιεινὸν ἄπαν πρὸς ὑγιειαν, τὸ μὲν τῷ φυλάττειν, τὸ δὲ τῷ ποιεῖν, τὸ δὲ τῷ σημεῖον εἶναι τῆς ὑγιείας, τὸ δ᾽ ὅτι δεκτικὸν αὐτῆς. — οὕτω δὲ καὶ τὸ δν λέγεται πολλαχως μέν, ἀλλ᾽ ἀπαν πρὸς μίαν ἀρχήν τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι ὄντα λέγεται, τὰ δ᾽ ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ δ᾽ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν, ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιότητες ἢ ποιητικὰ ἢ γεννητικὰ

<sup>1)</sup> καθ' αύτὰς cod. Ab. — 2) ὄν Bonitz, Christ.

οὐσίας, ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων, ἢ τούτων τινὸς άποφάσεις ή οὐσίας. διὸ καὶ τὸ μή ὂν είναι μή ὄν φαμεν. καθάπερ οδν καὶ των δγιεινών άπάντων μία ἐπιστήμη ἐστίν, δμοίως τούτο καὶ ἐπὶ τῶν άλλων. οὐ γὰρ μόνον τῶν καθ' εν λεγομένων επιστήμης εστί θεωρήσαι μιας, άλλα και των πρός μίαν λεγομένων φύσιν καὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ λέγεται καθ' εν. δήλον οδν δτι καὶ τὰ όντα μιᾶς θεωρήσαι η όντα. πανταχού δὲ κυρίως του πρώτου ή ἐπιστήμη, καὶ έξ οδ τὰ ἄλλα ἤρτηται, καὶ δι' δ λέγονται. εἰ οδν τοῦτ' έστιν ή οὐσία, των οὐσιων αν δέοι τὰς ἀρχάς και τὰς αἰτίας έχειν τὸν φιλόσοφον.

a. Certissima igitur omnium principia sequi debet prima philosophia, imprimis contradictionis illud RP 308 B. Quod qui verum esse infitiatur tollit omnem rerum substantiam, ut nihil nisi per accidens praedicari possit, Met. IV 4. 1007 21.

Cat. 5. 2 11. Οὐσία δέ ἐστιν ή κυριώτατά τε καὶ substantiae πρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη, η μήτε καθ' ύποκειμένου τινός λέγεται μήτ' εν υποκειμένω τινί έστιν, οίον ο τίς άνθρωπος ή δ τὶς ἵππος. δεύτεραι δὲ οὐσίαι λέγονται, ἐν οἶς είδεσιν αι πρώτως οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσι, ταῦτά τε καὶ τὰ των είδων τούτων γένη, οίον δ τὶς ἀνθρωπος ἐν είδει μεν υπάρχει τῷ ἀνθρώπω, γένος δε τοῦ είδους ἐστὶ τὸ ζῷον. δεύτεραι οδν αδται λέγονται οὐσίαι, οἶον δ τε άνθρωπος καὶ τὸ ζῷον. — 2 h 7. Των δὲ δευτέρων οὐσιων μαλλον οὐσία species et τὸ εἶδος του γένους Είγγιον γὰρ της πρώτης οὐσίας ἐστίν. έὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὴν πρώτην οὐσίαν τί ἐστι, γνωριμώτερον και οικειότερον αποδώσει το είδος αποδιδούς ήπερ το γένος, οίον τὸν τινὰ ἄνθρωπον ἀποδιδούς γνωριμώτερον ἂν αποδοίη άνθρωπον η ζώον αποδιδούς το μέν γάρ ίδιον μάλλον του τινός ανθρώπου, τὸ δὲ κοινότερον. — 3 h 10. individuam Πασα δὲ οὐσία δοκεῖ τόδε τι σημαίνειν. ἐπὶ μὲν οὖν των πρώτων οὐσιῶν ἀναμφισβήτητον καὶ ἀληθές ἐστιν δτι τόδε τι σημαίνει · άτομον γάρ καὶ εν άριθμῷ τὸ δηλούμενον έστιν. έπὶ δὲ τῶν δευτέρων οὐσιῶν φαίνεται μέν δμοίως τῷ σχήματι της προσηγορίας τόδε τι σημαίνειν, δταν είπη άνθρωπον η ζώον, οὐ μην άληθές γε, άλλὰ μάλλον ποιόν τι σημαίνει ου γάρ εν έστι το υποκείμενον ωσπερ ή πρώτη

οὐσία, ἀλλὰ κατὰ πολλῶν ὁ ἄνθρωπος λέγεται καὶ τὸ ζῷον. — 4° 10. Μάλιστα δὲ ἰδιον τῆς οὐσίας δοκεῖ εἶναι τὸ ταὐτὸν καὶ εν ἀριθμῷ ὂν τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικόν, οἷον ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐκ ἀν ἔχοι τις τὸ τοιοῦτο προενεγκεῖν, ὅσα μή εἰσιν οὐσίαι, δ εν ἀριθμῷ ὂν τῶν ἐναντίων δεκτικόν ἐστιν, οἷον τὸ χρῶμα, ὅ ἐστιν εν καὶ ταὐτὸν τῷ ἀριθμῷ, οὐκ ἔσται λευκὸν καὶ μέλαν, οὐδ' ἡ αὐτὴ πρᾶξις καὶ μία τῷ ἀριθμῷ οὐκ ἔσται φαύλη καὶ σπουδαία· ώσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα μή εἰσιν οὐσίαι. ἡ δέ γε οὐσία εν καὶ ταὐτὸν ἀριθμῷ ὂν δεκτικὸν τῶν ἐναντίων ἐστίν, οἷον ὁ τὶς ἄνθρωπος, εἶς καὶ ὁ αὐτὸς ὤν, ὁτὲ μὲν λευκός ὁτὲ δὲ μέλας γίγεται, καὶ θερμὸς καὶ ψυχρός, καὶ φαῦλος καὶ σπουδαῖος.

a. De singulis cf. Trendelenburg, Gesch. d. Kateg. L. p. 53 sq. — Aristotelis de substantia doctrina opposita est Platonicae substantias praeter res sensibiles esse statuenti, cf. RP 313b. Met. VII 16, 1040b 25 έτι τὸ εν πολλαχή οὐκ ἄν είη άμα, τὸ δὲ κοινὸν άμα πολλαχή ύπάργει: ωστε δήλον δτι ούθεν των καθόλου ύπάργει παρά τὰ καθ' ξχαστα χωρίς . άλλ' οί τὰ εἴδη λέγοντες τῆ μέν δρθως λέγουσι χωρίζοντες αὐτά, εἴπερ οὐσίαι εἰσί, τῆ δ' οὐκ ὀρθως, ὅτι τὸ ἕν ἐπὶ πολλων είδος λέγουσιν. αίτιον δ' ότι οὐκ ἔχουσιν ἀποδοῦναι τίνες αί τοιαῦται ούσίαι αἱ ἀφθαρτοι παρὰ τὰς καθ' ἕκαστα καὶ αἰσθητάς. ποιούσιν οὖν τᾶς αὐτὰς τῷ εἴδει τοῖς φθαρτοῖς (ταύτας γὰρ ἴσμεν), αὐτοάνθρωπον και αὐτόϊππον, προστιθέντες τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ἡῆμα τὸ αὐτό. — δτι μέν οὖν οὐτε τῶν καθόλου λεγομένων οὐθέν οὐσία, οὐτ' ἐστὶν οὐσία οὐδεμία ἐξ οὐσιῶν, δηλον. Ponit igitur generale verum esse, sine quo vera scientia esse nequeat, ut quae semper versetur in generali; generale vero non reperiri putabat nisi in rebus singulis. Anal. post. I 11. 77 a 5 είδη μέν οὐν είναι ή εν τι παρά τὰ πολλά οὐκ ἀνάγκη, εὶ ἀπόδειξις ἔσται, είναι μέντοι εν κατά πολλών άληθες είπεῖν ἀνάγκη οὐ γὰρ ξσται τὸ καθόλου, ὢν μὴ τοῦτο ἢ ἐὰν δὲ τὸ καθόλου μὴ ἢ, τὸ μέσον οὐκ ἔσται, ὥστ' οὐδ' ἀπόδειξις. Sequebatur ut negaret eam substantiam, quae cernitur in ipsis rebus et mutabilis est, ad veram scientiam informari posse. Ib. c. 8. 75 b 21 φανερον δε και εάν ωσιν αι προτάσεις καθόλου έξ ων δ συλλογισμός, δτι ανάγκη και το συμπέρασμα αίδιον είναι της τοιαύτης αποθείξεως και της απλώς είπειν αποθείξεως. ούκ έστιν άρα ἀπόδειξις των φθαρτων οὐδ' ἐπιστήμη ἀπλως, ἀλλ' οὕτως ωσπερ κατά συμβεβηκός, δτι οὐ καθόλου αὐτοῦ ἐστιν, άλλά ποτὲ καὶ πως. Cf. Met. III 4. 999 a 26. Verum enimvero putabat etiam aliud generale statuendum, quod esset intelligibile et aeternum. Met. III 4. 999 1 εί μεν ουν μηθέν έστι παρά τὰ καθ' έκαστα, ουθέν αν είη νοητὸν αλλά πάντα αίσθητα και ξπιστήμη ούθενός, εί μή τις είναι λέγει την αξοθησιν επιστήμην. έτι δ' οὐδ' άιδιον οὐθέν οὐδ' άκίνητον:

τὰ γὰρ αἰσθητὰ πάντα ψθείρεται καὶ ἐν κινήσει ἐστίν. ἀλλὰ μὴν εί νε αίδιον ούθεν έστιν, ούδε γένεσιν είναι δυνατόν ανάγχη γαο είναι τι τὸ γιγνόμενον καὶ έξ οδ γίγνεται καὶ τούτων τὸ ἔσγατον ἀγέννητον, είπερ ισταταί τε και έκ μη όντος γενέσθαι αδύνατον. Cf. RP 322.

317 A

Met. VII 12. 1037 b 8. Νύν δὲ λέγωμεν πρώτον ἐφ' unitas definitionis δσον εν τοῖς 'Αναλυτικοῖς περὶ δρισμοῦ μὴ είρηται\* ή γὰρ έν εκείνοις απορία λεχθείσα πρό έργου περί της οὐσίας εστί λόγοις. λέγω δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, διὰ τί ποτε ξυ ἐστιν οδ τον λόγον δρισμον είναι φαμεν, οίον του ανθρώπου το ζῷον δίπουν ἔστω γὰρ οὖτος αὐτοῦ λόγος. διὰ τί δὴ τούτο εν εστιν άλλ' οὐ πολλά, ζώον καὶ δίπουν; - 1037 6 24 δεί δέ γε εν είναι δσα εν τῷ δρισμῷ. δ γὰρ δρισμός λόγος τίς έστιν είς καὶ οὐσίας, ωσθ' ένός τινος δεί αὐτὸν είναι λόγον και γάρ ή οὐσία εν τι και τόδε τι σημαίνει. ως φαμεν. δεί δ' επισκοπείν πρώτον περί των κατά τάς διαιρέσεις δρισμών. οὐθεν γὰρ ετερόν εστιν εν τῷ δρισμῷ et partes πλην τό τε πρώτον λεγόμενον γένος καὶ αι διαφοραί τὰ δ' άλλα γένη έστὶ τό τε πρώτον καὶ μετά τούτου αἱ συλλαμβανόμεναι διαφοραί, οξον τὸ πρώτον ζώον, τὸ δ' εχόμενον ζώον δίπουν, καὶ πάλιν ζώον δίπουν ἄπτερον δμοίως δὲ καν δια πλειόνων λέγηται. δλως δ' ούθεν διαφέρει δια πολλων η δι' δλίγων λέγεσθαι, ώστ' οὐδὲ δι' δλίγων η διά δυοίν. τοῖν δυοῖν δὲ τὸ μὲν διαφορά τὸ δὲ γένος, οἶον τοῦ ζῷον δίπουν τὸ μεν ζώον γένος, διαφορά δε θάτερον. εἰ οδν τὸ γένος άπλως μη έστι παρά τὰ ώς γένους είδη, η εί έστι

Ib. VIII 6. 1045 \* 12. Ο δ' δρισμός λόγος έστὶν είς οὐ unitas notionis συνδέσμω καθάπεο ή Ιλιάς, άλλα τῷ ένὸς είναι. τί οδν έστιν δ ποιεί εν τὸν ἄνθρωπον, καὶ διὰ τί εν άλλ' οὐ πολλά, οίον τό τε ζωον καὶ τὸ δίπουν: — εἰ δ' ἐστίν, ωσπερ λέγομεν, τὸ μὲν ὕλη τὸ δὲ μορ $\varphi \eta^{\rm d}$ , καὶ τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ' materia et forma ενεργεία», οθμέτι απορία δόξειεν αν είναι το ζητού μενον. έστι γάρ αθτη ή άπορία ή αθτή κάν εί δρος είη ίματίου δ στρογγύλος χαλκός. είη γάρ αν σημείον τοίνομα τουτο του

μέν ως ύλη δ' έστίν (ή μέν γάρ φωνή γένος καὶ ύλη, αἱ δὲ διαφοραί τὰ είδη και τὰ στοιχεῖα ἐκ ταύτης ποιούσιν), φανερον δτι δ δρισμός έστιν δ έχ των διαφορών λόγος.

λόγου, ώστε τὸ ζητούμενόν ἐστι τί αἴτιον τοῦ εν εἶναι τὸ στρογγύλον καὶ τὸν χαλκόν. οὐκέτι δ' ἡ ἀπορία φαίνεται, ὅτι τὸ μὲν Ελη τὸ δὲ μορφή. τί οὖν τούτου αἴτιον τοῦ τὸ δυνάμει ὂν ἐνεργεία εἶναι, παρὰ τὸ ποιῆσαν, ἐν ὅσοις ἐστὶ γένεσις; οὐθὲν γάρ ἐστιν αἴτιον Ετερον τοῦ τὴν δυνάμει σφαῖραν ἐνεργεία εἶναι σφαῖραν, ἀλλὰ τοῦτ' ἢν τὸ τί ἢν εἶναι εκατέρφ. — 1045 h 17 ἔστι δ', ώσπερ εἴρηται, καὶ ἡ ἐσχάτη Ελη καὶ ἡ μορφὴ ταὐτὸ καὶ Εν ¹, δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργεία. ὡστε δμοιον τὸ ζητεῖν τοῦ ἐνὸς τὶ αἴτιον καὶ τοῦ εν εἶναι εν γάρ τι Εκαστον, καὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργεία εν πώς ἐστιν. ώστε αἴτιον οὐθὲν ἄλλο πλὴν εἴ τι ὡς κινῆσαν ἐκ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν.

## a. Cf. RP 312.

- b. Anal. post. II 13. 96<sup>b</sup> 15 χρη δέ, δταν δλον τι πραγματεύηταί τις, διελεῖν τὸ γένος εἰς τὰ ἀτομα τῷ εἴδει τὰ πρωτα, οἰον ἀριθμὸν εἰς τριάδα καὶ δυάδα.
- e. Genus materiam specierum dicit, quia genus per differentias distinguitur ac definitur perinde atque materia per formam, Met. V 28.  $1024^{\,b}$  6.
- d. Μορφή est forma, deinde i. q. είδος h. e. species, qua genus velut formatur, Met. X 1. 1052 a 22 τὸ ὅλον καὶ ἔχον τινὰ μορφήν καὶ είδος. Αd ἐνέργειαν et ἐντελέχειαν refertur De An. II 2. 414 a 14 τριχῶς λεγομένης τῆς οὐσίας —, ὧν τὸ μὲν είδος, τὸ δὲ ὅλη, τὸ δὲ ἔξ ἀμφοῖν, τούτων ἡ μὲν ὅλη δύναμις, τὸ δὲ είδος ἐντελέχεια. Met. VIII 2. 1043 a 25 τὸ μὲν ὑποκείμενον ὡς ὅλη ἡ θάλαττα, ἡ δ᾽ ἐνέργεια καὶ ἡ μορφἡ ἡ ὁμαλότης. Item ad causam finalem Met. V 24. 1023 a 31 et RP 319.
- e. Δύναμις dicitur ea facultas, qua res fieri potest omnesque fiendi condiciones iam suppetunt; veluti aedificium est δυνάμει, si nihil neque ab aedificante neque a materia obstat quo minus aedificetur, similiterque semen tum demum dicitur δυνάμει homo, cum nactum est idoneam in qua nascatur homo materiam, cf. Met. IX 7. 1048 b 37 sq. Contra ἐνέργεια, quae quibusdam locis confunditur cum ἐντελεχεία, ea est actio et mutatio, qua quid ex mera possibilitate ad plenam essentiam enititur atque perducitur, cf. RP 319 et Trendelenburg ad Arist. De An. p. 295 sq., Gesch. d. Kateg. L. p. 157 sq.
- f. To  $\tau \ell$   $\eta \nu$   $\epsilon \ell \nu a \iota$ , in qua formula imperfectum  $\eta \nu$  (cf. Antisthenis illud  $\tau \ell$   $\eta \nu$   $\eta$   $\epsilon \sigma \tau \iota$  RP 221a) ad  $\tau \delta$   $\pi \varrho \delta \tau \epsilon \varrho o \nu$   $\varrho \nu \sigma \epsilon \iota$  pertinere suspicantur (cf. Schwegler, Ar. Met. IV 371 sq.), quid sit exponitur Met. VII 4. Angustiorem habet ambitum quam  $\tau \delta$   $\tau \ell$

<sup>1)</sup> Post εν inserebat τὸ μὲν Bonitz, sed cf. Phys. VIII 1. 251 b 1. 3.

ἐστιν, quod eadem varietate usurpatur ab Ar. atque verbum είναι et nomen οὐσία. Itaque alibi (cf. Anal. post. I 22. 82<sup>b</sup> 37; II 6. 92<sup>a</sup> 7; Top. VII 3. 153<sup>a</sup> 18; de An. III 6. 430<sup>b</sup> 27; Met. VI 4. 1030<sup>a</sup> 18) distinguitur a τῷ τί ἢν είναι, alibi vel cum eo coniungitur vel alterum alterius loco videtur poni (cf. Anal. post. II 4. 91<sup>a</sup> 25; Top. I 4. 101<sup>b</sup> 21; 8. 103<sup>b</sup> 10). Cf. Trendelenburg, Mus. Rh., 1828, p. 547 sq., ad Ar. De An. p. 192 sq., Gesch. d. Kat. L. p. 34—53; Bonitz, Met. II 311 sq. Ind. Ar. 763<sup>b</sup>. 764<sup>a</sup>. Z. II 2<sup>a</sup> 208 sq.

g.  $^{\prime}E\sigma\chi\acute{\alpha}\tau\eta$   $^{\prime\prime}i\lambda\eta$  dicitur eodem sensu quo Met. VII 10 1035  $^{\rm b}$  30, ubi materia carnis et ossium singulorum, ex quibus hic vel ille homo consistit, opponitur  $\tau \tilde{\eta}$   $^{\prime\prime}i\lambda\eta$   $\dot{\omega}_{S}$   $^{\prime}\kappa\alpha\vartheta\acute{o}\lambda ov$  h. e. hominis universi dicti. Cf. Bonitz, Met. II 336.

Si universum locum sequimur, duo insunt tam in definitione quam in substantia: in definitione genus et differentia, in substantia materia et forma (είδος, μορφή). Genus enim sive notio generalis in finitae cuiusdam rei definitione id significat quod potest duntaxat esse et inter oppositos substantiae modos quasi fluctuat; est igitur in eo materia (είλη) vel infinitum illud (ἄπειρον), unde res ad particulares substantias efformantur: Met. VII 8. 1033 a 31; Phys. III 7. 207 b 35; Met. XII 2. 1069 b 7. Differentia autem, qua genus fit certum aliquid et finitum, est forma (ελθος, μορφή). Sequitur ut quaecunque substantia finita sit composita ex forma et materia. — Per se et omni forma carens materia (πρώτη ύλη) nihil est semperque potentia (δυνάμει) tantum exsistit neque cognosci potest nisi ratione habita substantiae cuiusdam finitae: Met. IX 7. 1049 26; VIII 1. 1042 27. Phys. I 7. 191 7 7 5 ύποχειμένη φύσις επιστητή κατ' άναλογίαν ώς γάρ πρός άνδριάντα χαλχός ή πρός χλίνην ξύλον ή πρός των άλλων τι των έχόντων μορφήν ή ύλη και τὸ ἄμορφον ἔχει πριν λαβείν τὴν μορφήν, ούτως αύτη πρὸς οὐσίαν ἔχει και τὸ τόδε τι και τὸ ὄν. Rebus singulis et mutabilibus materia necessaria est, ut possint contraria, i. e. alicuius qualitatis vel στέρησιν vel έξιν, in se recipere: De Gen. et Corr. 4. 320 a 2 έστι δέ ύλη μάλιστα μέν και κυρίως το ύποκείμενον, γενέσεως και φθοράς δεκτιχόν, τρόπον δέ τινα καὶ τὸ ταῖς άλλαις μεταβολαῖς, δτι πάντα δεχτικά τὰ ὑποκείμενα ἐναντιώσεών τινων. Cf. RP 319 d fin. - Forma quatenus opponitur potentiae est actu (ἐνεργεία ὄν), neque corporalis tantum forma putanda, sed vel maxime pertinet ad ipsam rei notionem et substantiam. (Itaque cadaveribus aut dissectis membris, etiamsi habeant speciem animalis, notio vel forma animalis non est tribuenda: De Part. An. I 1. 640 28.). Neque vero id quod in singulis rebus forma est unquam purum et a materia discretum invenitur (Phys. II. 1. 193b 4 ή μορφή και τὸ είδος οὐ χωριστὸν ὂν ἀλλ' ἢ κατὰ λόγον); de qua re Plato secus iudicabat, RP 251 c. 255 b.

318 Met. VII 7. 1032° 13. Πάντα δὲ τὰ γιγνόμενα ὁπό τέ τινος γίγνεται καὶ ἔκ τινος καὶ τί· — τὸ δ' ἐξ οδ γίγνεται,

flendi

ην λέγομεν ύλην τὸ δ' τος οδ, των φύσει τι όντων τὸ δὲ τί, ἄνθρωπος η φυτὸν η ἄλλο τι των τοιούτων, α δη μάλιστα λέγομεν οὐσίας εἶναι. άπαντα δὲ τὰ γιγνόμενα η φύσει η τέχνη ἔχει ύλην δυνατὸν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μη εἶναι ἕκαστον αὐτων, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐν ἑκάστω ύλη. — καὶ τωρ' οδ, η κατὰ τὸ εἰδος λεγομένη φύσις η όμοειδής αύτη δ' ἐν ἀλλω. ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννῷ.

Causa efficiens vel movens (τὸ ὑφ' οὐ) extra id posita est, quod per eam efficitur (Met. XII 4. 1070 b 22 οὐ μόνον τὰ ἐνυπάρχοντα αἴτια, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκτὸς οἶον τὸ κινοῦν), sed eiusdem semper generis (ὁμοει-δής) tam in natura quam in arte: Met. VII 8. 1033 b 30 φανερὸν ὅτι τὸ γεννῶν τοιοῦτον μὲν οἶον τὸ γεννώμενον, οὐ μέντοι τὸ αὐτό γε, οὐδ' ἕν τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει, οἶον ἐν τοῖς φυσικοῖς ἀνθρωπος γὰρ ἀνθρωπον γεννῷ. Met. VII 7. 1032 a 32 ἀπὸ τέχνης δὲ γίγνεται ὅσων τὸ εἶδος ἐν τῷ ψυχῷ. — ὥστε συμβαίνει τρόπον τινὰ ἐξ ὑγιείας τὴν ὑγίειαν γίγνεσθαι καὶ τὴν οἰκίαν ἐξ οἰκίας, τῆς ἀνευ ῦλης τὴν ἔχουσαν ῦλην ἡ γὰρ ἐατρική ἐστι καὶ οἰκοδομικὴ τὸ εἶδος τῆς ὑγιείας καὶ τῆς οἰκίας. — Casus quoque (τὸ αὐτόματον) ab Aristotele inter causas numeratur, sed κατὰ συμβεβηκός, Phys. II 5.

quattuor genera causarum

Phys. II 3. 194 b 16. Διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκε-819 πτέον περί των αίτίων, ποιά τε καί πόσα τον άριθμόν έστιν. έπεὶ γὰρ τοῦ εἰδέναι χάριν ή πραγματεία, εἰδέναι δ' οὐ πρότερον οἰόμεθα ξκαστον πρὶν ἂν λάβωμεν τὸ διὰ τί περὶ ξιαστον (τουτο δ' έστὶ τὸ λαβεῖν τὴν πρώτην αἰτίαν), δηλον ότι καὶ ημῖν τούτο ποιητέον καὶ περί γενέσεως καὶ φθοράς καὶ πάσης της φυσικής μεταβολής, δπως είδότες αὐτῶν τὰς άρχας ανάγειν είς αὐτας πειρώμεθα των ζητουμένων έκαστον. Ένα μεν οδν τρόπον αίτιον λέγεται τὸ εξ οδ γίγνεταί τι ενυπάρχοντος, οξον δ χαλκός του ανδριάντος καὶ δ άργυρος της φιάλης καὶ τὰ τούτων γένη, άλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ τὸ παράδειγμα · τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ λόγος ὁ τοῦ τί ἢν είναι καὶ τὰ τούτου γένη, οίον τοῦ διὰ πασων τὰ δύο πρός ξη, καὶ δλως δ άριθμός καὶ τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγφ. ἔτι 89εν ή άρχη της μεταβολης ή πρώτη η της ηρεμήσεως, οίον δ βουλεύσας αίτιος, καὶ δ πατήρ του τέκνου, καὶ δίως τὸ ποιούν του ποιουμένου καὶ τὸ μεταβάλλον του μεταβαλλομένου. ἔτι ώς τὸ τέλος τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ οδ ἕνεκα, οδον του περιπατείν ή ύγίεια · διά τί γάρ περιπατεί; φαμέν

Prima philosophia. CALIFORNIA.

ίνα ύγιαίνη, καὶ εἰπόντες οθτως οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αίτιον. καὶ δσα δὴ κινήσαντος άλλου μεταξὺ γίγνεται, τοῦ τέλους ο, οίον της ύγιείας η ἰσχνασία η ή κάθαρσις η τὰ φάρμακα ή τὰ ὄργανα· πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ τέλους ξνεκά έστι, διαφέρει δ' άλλήλων ως όντα τὰ μεν έργα τὰ δ' όργανα .

- a. Consulto utitur hac voce, ne dubitetur quin id quod eldos ab eo dicitur idem sit atque παράδειγμα sive ίδεα Platonis.
- b. De formula τι ην είναι cf. RP 317 f. Musicorum vocabulo διά πασών, quod plene dicitur ή διὰ πασών χορδών άρμονία s. συμφωνία, octava quam nos vocamus significabatur.
  - e. Supplendum fort.
- d. Ad has quattuor causas omnium quaecunque fiunt principia ab Aristotele revocantur. Cf. Met. V 2; Anal. post. II 11; de An. Gener. I 1; Met. I 3; VIII 4. 1044 33. — Coniuncta autem est finalis causa (τὸ τέλος, τὸ οὖ ἕνεκα) non solum cum motrice propterea quod, ubicunque fit aliquid vel arte vel natura, finis propositus sit necesse est, propter quem illud fiat: De Part. An. I 1. 641 b 12 ή φύσις ἕνεκά του ποιεὶ πάντα. Met. I 3. 983 a 32 τέλος γὰρ γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης τοῦτ' ἐστίν (τὸ οὖ ἕνεκα καὶ τὰγαθόν), sed etiam cum formali, nam sicut id quod fit finis generationis est, ita actus (ἐνέργεια) est formae, cf. Part. An. I 1. 640 a 18 ή γάρ γένεσις ένεκα της οὐσίας έστίν, άλλ' οὐχ ή οὐσία ἕνεχα τῆς γενέσεως. De Gen. An. V 1. 778 b 1. Itaque fit ut ἐνέργεια et τέλος Aristoteli fere idem significent et ut energiae non modo finis et actus tribuatur, sed etiam motus, cf. Met. IX 8. 1050 a 15. — Vocabulum ενεργείας Ar. ipse explicat Met. IX 8. 1050 23: τοὔνομα ένέργεια λέγεται κατά τὸ ἔργον καὶ συντείνει πρὸς τὴν έντελέχειαν. Ibid. 3. 1047 \* 30 ελήλυθεν ή ενέργεια τούνομα ή πρός την εντελέχειαν συντιθεμένη και επι τα άλλα έκ των κινήσεων μάλιστα. Videtur igitur έντελέγεια (de ένδελεγεία cf. Hirzel, Mus. Rh. XXXIX (1884), 169 sq.) ab ἐνεργεία ita distingui, ut ἐνέργεια actionem, qua quid ex possibilitate ad plenam et perfectam perducitur essentiam, ἐντελέχεια ipsam hanc perfectionem significet. Neque tamen ubique tenetur hoc discrimen. Cf. Trendelenburg, de An. p. 296. Bonitz, Ind. Ar. 253 b. — Inter ενέργειαν et κίνησιν hoc interest: χίνησις ubi id assecuta est quo tendebat, esse desinit, ἐνέργεια etiamtum manet, cf. Met. IX 6. 1048 b 28 (Bonitz, Met. II 396). -Verum tamen et causa movens et finis, etiamsi opposita sint tanquam initium et finis motus, Met. I 3. 983 a 30, tamen quodam modo ad idem revocari possunt: Phys. II 7. 1982 24 έρχεται δε τά τρία είς τὸ εν πολλάχις το μέν γάρ τι έστι και το οὖ ένεκα εν έστι, το δ' όθεν ή κίνησις πρώτον τῷ εἴδει ταὐτὸ τούτοις. ἀνθρωπος γὰρ ἀνθρωπον γεννῷ. χαὶ δλως δσα χινούμενα χινεί. Materia contra tribus istis causis opposita est: quod contrarium ab Aristotele eodem quo a Platone modo (RP 266g) ad contrarium inter bonum sive finem et necessitatem refer-

tur: Phys. II 9.  $200^a$  14 èv yào  $\tau \tilde{\eta}$  űly tò àvayxaĩov, τὸ δ' οὖ ἕνεκα ἐν τῷ λόγῳ. Cf. de Part. An. I 1. Est illa insuper causa imperfecti quod exsistit in mundo vicissitudinumque quibus res fluctuantur origo, neque tamen causa motus: Met. IX 8.  $1050^b$  3. De malo cf. ib. 9.  $1051^a$  18 (Bonitz, Met. II 407). Phys. I 9.  $192^a$  13 sq. Neque materia est τὸ μὴ ὄν καθ' αὐτό, sed τὸ μὴ ὄν κατὰ συμβεβηκός: Phys. I 9.  $192^a$  3. Met. XII 2.  $1069^b$  32 τρία δὴ τὰ αἴτια καὶ τρεῖς αξ ἀρχαί, δύο μὲν ἡ ἐναντίωσις, ῆς τὸ μὲν λόγος καὶ εἰδος, τὸ δὲ στέρησις (quo principio fit ut ea quae postea materiam occupatura est forma initio desit), τὸ δὲ τρίτον ἡ ἕλη. De στερήσεως notione ambigua cf. Z. II  $2^a$  216. 317; Bonitz, Ind. Ar.  $699^b$  sq.

unius rei non una est causa

- Met. VIII 4. 1044 \* 32. 'Όταν δή τις ζητῆ τί τὸ αἴτιον, ἐπεὶ \$20 πλεοναχῶς τὰ αἴτια λέγεται, πάσας δεῖ λέγειν τὰς ἐνδεχομένας αἰτίας. οἶον ἀνθρώπου τίς αἰτία ὡς ἕλη; ἄρα τὰ καταμήνια. τί δ' ὡς κινοῦν; ἄρα τὸ σπέρμα \*. τί δ' ὡς τὸ εἶδος; τὸ τί ἤν εἶναι. τί δ' ὡς οδ ἕνεκα; τὸ τέλος. Ib. III 2. 996 \* 5. 'Ενδέχεται γὰρ τῷ αὐτῷ πάντας τοὺς τρόπους τοὺς τῶν αἰτίων ὁπάρχειν, οἶον οἰκίας ὅθεν μὲν ἡ κίνησις ἡ τέχνη καὶ ὁ οἰκοδόμος, οδ δ' ἕνεκα τὸ ἔργον \*, ἕλη δὲ γῆ καὶ λίθοι, τὸ δ' εἶδος ὁ λόγος.
- a. Met. XII 6. 1071 b 29; De Gen. An. I 19. 20. Ad patrem igitur potius quam ad matrem origo stirpis referenda: Met. I 6. 988 a 5; V 28. 1024 a 34; VIII 4. 1044 a 34; De Gen. An. II 1. 4.
- b. Opus non aedificatoris intelligendum, sed aedificii, ή τῆς οἰκίας ἐνέργεια, videlicet ut sit ἀγγεῖον σκεπαστικὸν σωμάτων καὶ χρημάτων, Met. VIII 2. 1043 d 16. De An. I 1. 403 b 3.

motus

Phys. VIII 1. 251\* 9. Φαμέν δη την κίνησιν είναι έν-321 τελέχειαν τοῦ κινητοῦ η κινητόν. ἀναγκαῖον ἄρα ὑπάρχειν τὰ πράγματα τὰ δυνάμενα κινεῖσθαι καθ' ἐκάστην κίνησιν. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ της κινήσεως ὁρισμοῦ πᾶς ἀν ὁμολογήσειεν ἀναγκαῖον είναι κινεῖσθαι τὸ δυνατὸν κινεῖσθαι καθ' ἐκάστην κίνησιν, οἷον ἀλλοιοῦσθαι μὲν τὸ ἀλλοιωτόν, φέρεσθαι δὲ τὸ κατὰ τόπον μεταβλητόν, ὥστε δεῖ πρότερον καυστὸν είναι πρὶν κάεσθαι καὶ καυστικὸν πρὶν κάειν. οὐκοῦν καὶ ταῦτα ἀναγκαῖον ἡ γενέσθαι ποτὲ οὐκ ὄντα ἡ ἀίδια είναι. εἰ μὲν τοίνυν ἐγένετο τῶν κινητῶν ἕκαστον, ἀναγκαῖον πρότερον της ληφθείσης ἄλλην γενέσθαι μεταβολὴν καὶ κίνησιν, καθ' ἡν ἐγένετο τὸ δυνατὸν κινηθηναι ἡ κινήσαι. εἰ δ' ὄντα προϋπήρχεν ἀεὶ κινήσεως μὴ οὔσης, ἄλογον μὲν φαίνεται

καὶ αὐτόθεν ἐπιστήσασιν, οὐ μὴν ἀλλὰ μαλλον ἔτι προϊούσι τούτο συμβαίνειν άναγχαῖον. εἰ γὰρ τῶν μεν χινητῶν ὄντων των δε πινητικών ότε μεν έσται τι πρώτον πινούν, τό δε κινούμενον, ότε δ' ούθεν, άλλ' ήρεμεῖ, άναγκαῖον τοῦτο μεταβάλλειν πρότερον ην γάρ τι αίτιον της ηρεμίας ή γάρ ηρέμησις στέρησις της κινήσεως. ώστε πρό της πρώτης μεταβολής έσται μεταβολή προτέρα. — 251 b 28. δ δ' αὐτὸς acternus λόγος και περί του άφθαρτον είναι την κίνησιν καθάπερ γάρ επί του γενέσθαι μίνησιν συνέβαινε προτέραν είναί τινα μεταβολήν της πρώτης, οθτως ένταθθα ύστέραν της τελευταίας ο ο γάρ άμα παύεται κινούμενον καὶ κινητόν όν, οίον καόμενον καὶ καυστὸν ὄν (ἐνδέχεται γὰρ καυστὸν είναι μὴ καόμενον), οὐδὲ κινητικὸν καὶ κινοῦν. καὶ τὸ φθαρτὸν δὲ δεήσει φθαρήναι, δταν φθείρηται καὶ τὸ τούτου φθαρτικον πάλιν ύστερον καὶ γὰρ ή φθορά μεταβολή τίς ἐστιν. εί δή ταυτ' αδύνατα, δήλον ώς έστιν αίδιος κίνησις, αλλ' ούχ δτε μεν ην δτε δ' ού.

a. Cf. Met. XII 6. 7. Infinitum rerum motum velut sempiternam naturae vitam esse docebat: Phys. VIII 1. 250b 14; II 1. 192b 13. Neque initium motus repetendum ab anima: De Anim. I 4. 408 b 32 πολύ δε των είρημενων άλογώτατον το λεγειν άριθμον είναι την ψυχην κινούνθ' ξαυτόν. - πως γάρ χρη νοήσαι μονάδα κινουμένην, και ύπό τίνος, και πως, άμερη και άδιάφορον οὐσαν; εί γάρ έστι κινητική καί κινητή, διαφέρειν δεί. Ib. III 10. 432 b 26.

Phys. VIII 6. 258b 10. Erei de dei ningow dei einal principium καὶ μὴ διαλείπειν, ἀνάγκη είναι τι δ πρωτον κινεῖ, είτε εν είτε πλείω, και τὸ πρωτον κινούν ακίνητον. Εκαστον μέν οδν αίδιον είναι των ακινήτων μεν κινούντων δε ούδεν πρός τὸν νῦν λόγον. ὅτι δ' ἀναγκαῖον εἶναί τι τὸ ἀκίνητον μεν αὐτὸ πάσης τῆς ἐκτὸς μεταβολῆς καὶ άπλῶς καὶ κατὰ συμβεβηκός, κινητικόν δ' έτέρου, δήλον ώδε σκοπούσιν. έστω δ', εί τις βούλεται, επί τινων ενδεχόμενον ωστ' είναί ποτε καὶ μὴ εἶναι ἄνευ γενέσεως καὶ φθοράς. τάχα γὰρ ἀναγκαῖον, εἴ τι ἀμερες ότε μεν έστιν ότε δε μή εστιν ἄνευ τοῦ μεταβάλλειν, ότὲ μὲν είναι ότὲ δὲ μὴ είναι πᾶν τὸ τοιούτον. καὶ των άρχων των ακινήτων μέν κινητικών δ' ένίας ότὲ μεν είναι ότε δε μη είναι, ενδεχέσθω και τουτο. άλλ' ού τι

πάσας γε δυνατόν : δήλον γὰρ ώς αἴτιόν τι τοῖς αὐτὰ ξαυτά κινουσίν έστι του ότε μεν είναι ότε δε μή. το μεν γάρ αὐτὸ ξαυτὸ πινοῦν ἄπαν ἔχειν ἀνάγκη μέγεθος, εἰ μηδὲν κινείται άμερές, τὸ δὲ κινοῦν οὐδεμία ἀνάγκη ἐκ τῶν εἰρημένων του δή τὰ μεν γίγνεσθαι τὰ δε φθείρεσθαι, καὶ τουτ είναι συνεχώς, οὐδὲν αίτιον των ακινήτων μεν μή αεὶ δ' όντων, οὐδ' αὖ τῶν ἀεὶ μεν ταδὶ κινούντων, τούτων δ' Ετερα. του γάρ ἀεὶ καὶ συνεχους οἴτε Εκαστον αὐτῶν αἴτιον οὖτε πάντα· τὸ μὲν γὰρ ούτως ἔχειν ἀίδιον καὶ ἐξ ἀνάγκης, τὰ δὲ πάντα ἄπειρα, καὶ οὐχ ἄμα πάντα ὄντα δ. δηλον τοίνυν ότι, εί καὶ μυριάκις ένιαι άρχαὶ των άκινήτων μέν κινουσων δέ, καὶ πολλὰ τῶν αὐτὰ ξαυτὰ κινούντων φθείρεται, τὰ δ' ἐπιγίγνεται, καὶ τόδε μὲν ἀκίνητον ον τόδε κινεῖ, ἕτερον δὲ τοδί άλλ' οὐδὲν ήττον ἔστι τι δ περιέχει, καὶ τοῦτο παρ' ξααστον, δ έστιν αίτιον τοῦ τὰ μέν είναι τὰ δὲ μὴ καὶ τῆς συνεχούς μεταβολής καὶ τούτο μέν τούτοις, ταύτα δὲ τοῖς άλλοις αίτια πινήσεως. είπερ οδν αίδιος ή πίνησις, αίδιον καὶ τὸ κινοῦν ἔσται πρώτον, εὶ ἕν · εὶ δὲ πλείω, πλείω τὰ ἀίδια. έν δὲ μᾶλλον ἢ πολλὰ καὶ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα δεῖ νομίζειν. των αὐτων γὰρ συμβαινόντων ἀεὶ τὰ πεπερασμένα μαλλον ληπτέον εν γάρ τοῖς φύσει δεῖ τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ βέλτιον, ὰν ἐνδέχηται, ὑπάρχειν μᾶλλον. ἱκανὸν δὲ καὶ εὶ Εν, δ πρωτον των ακινήτων αίδιον δυ έσται αρχή τοῖς άλλοις κινήσεως. φανερον δε και εκ τουδε δτι ανάγκη είναί τι έν καὶ ἀίδιον τὸ πρώτον κινούν. δέδεικται γάρ δτι ανάγκη αεὶ κίνησιν είναι. εἰ δὲ αεί, ανάγκη καὶ συνεχή είναι. καὶ γὰρ τὸ ἀεὶ συνεχές, τὸ δ' ἐφεξῆς οὐ συνεχές. άλλὰ μὴν εί γε συνεχής, μία. μία δ', εὶ τφ' ένός τε τοῦ κινούντος καὶ ένὸς τοῦ κινουμένου · εἰ γάρ τι ἄλλο καὶ ἄλλο κινήσει, οὐ συνεχής ή δλη κίνησις, άλλ' ἐφεξής.

8. Cf. Met. XII 7. 1073 5 δέδειχται δὲ καὶ ὅτι μέγεθος οὐθὲν ἔχειν ἐνδέχεται ταύτην τὴν οὐσίαν (τὴν ἀίδιον καὶ ἀχίνητον καὶ κεχωρισμένην τῶν αἰσθητῶν), ἀλλὶ ἀμερὴς καὶ ἀδιαίρετός ἐστιν. κινεῖ γὰρ τὸν ἀπειρον χρόνον, οὐθὲν δὶ ἔχει δύναμιν ἄπειρον πεπερασμένον ἐπεὶ δὲ πῶν μέγεθος ἡ ἀπειρον ἡ πεπερασμένον, πεπερασμένον μὲν διὰ τοῦτο οὐχ ἄν ἔχοι μέγεθος, ἀπειρον δὶ ὕτι ὅλως οὐχ ἔστιν οὐθὲν ἀπειρον μέγεθος. De iisdem copiosius Phys. VIII 10. Primum movens ut aeternum et immotum e temporis quoque finibus exemtum est: Phys. IV 12. 221 3.

- b. Explicatius Phys. VIII 6. 259 b 1 δρωμεν δε και φανερως όντα τοιαύτα α κινεί αὐτὰ ξαυτά, οἶον τὸ των ξμψύχων καὶ τὸ των ζώων γένος. ταῦτα δὴ καὶ δόξαν παρεῖχε μή ποτ' ἐνδέχεται κίνησιν ἐγγίγνεσθαι μη οὖσαν δλως, διὰ τὸ ἐν τοίτοις ὁρᾶν ήμᾶς τοῦτο συμβαῖνον ακίνητα γάρ ποτε όντα κινεῖται πάλιν, ώς δοκεῖ. τοῦτο δὴ δεῖ λαβεῖν, δτι μίαν χίνησιν αὐτὰ χινεῖ (τὴν χατὰ τόπον) χαὶ ὅτι ταύτην οὐ χυρίως (τῆς πρώτης ἀρχῆς ἔξωθεν οὐσης).
- e. Εν χινούμενον est caelum, cf. RP 325 b. Met. XII 6. 1072 a 9 εὶ δὴ τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιόδω, δεῖ τι ἀεὶ μένειν ώσαύτως ένεργοϋν: εὶ δὲ μέλλει γένεσις και φθορά είναι, άλλο δει είναι άει ένεργουν άλλως και άλλως, ἀνάγκη ἄρα ώδὶ μέν καθ' αύτὸ ένεργεῖν, ώδι δε κατ' άλλο. ήτοι έρα καθ' έτερον ή κατά τὸ πρώτον. ἀνάγκη δη κατά τουτο πάλιν γὰρ ἐχεῖνο αὐτῷ τε αἴτιον κἀχείνῳ. οὐχοῦν βέλτιον τὸ πρῶτον και γάρ αίτιον ήν έκεινο του άει ώσαύτως, του δ' άλλως έτερον του δ' αξι άλλως άμφω δηλονότι. οὐχοῦν οὕτως καὶ ἔχουσιν αι κινήσεις. --De Gen. et. Corr. II 10. 336 29 δεί δε πλείους είναι τας χινήσεις χαί έναντίας ή τη φορά ή τη άνωμαλία των γάρ έναντίων τάναντία αΐτια. διὸ καὶ οὐχ ή πρώτη φορά αίτια έστι γενέσεως και φθοράς, άλλ' ή κατά τὸν λοξὸν κύκλον. - τῆς μέν οὖν συνεχείας ή τοῦ ὅλου φορά αίτια, του δε προσιέναι και άπιέναι ή έγκλισις.

Primus motor ab Aristotele deus appellatur, Met. XII 7. 1072 b 25; 8. 1074 7 (unde prima philosophia theologia, ib. VI 1. 1026 19), vel substantia: Met. XII 6. 1071 b 4 ανάγχη είναι τινα αιδιον οὐσιαν αχίνητον. αξ τε γάρ οὐσίαι πρωται των όντων, και εὶ πάσαι φθαρταί, πάντα φθαρτά. Materiae expers est: ib. 1071 b 19 ενδέχεται δε τὸ δυνάμει ὂν μη είναι. δεὶ ἄρα είναι ἀρχην τοιαύτην, ης ή οὐσία ένέργεια, Neque sensibus percipitur, verum est idem νοητὸν atque νοῦς: De Anim. ΙΙΙ 4. 430 3 επί μεν γάρ των άνευ ύλης τὸ αὐτό εστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον ή γάρ επιστήμη ή θεωρητική και το ούτως επιστητον το αὐτό ἐστιν. Cf. RP 324.

Met. XII 7. 1072 23. "Εστι τοίνυν τι καὶ δ κινεῖ (τὸν divina 323 πρώτον ούρανόν). ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον καὶ κινούν, καὶ μέσον τοίνυν έστι τι δ ού κινούμενον κινεῖ 1, αίδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια οδσα· κινεῖ δὲ ὧδε τὸ ὀρεκτόν, καὶ τὸ νοητὸν κινεί οὐ κινούμενον· τούτων τὰ πρώτα τὰ αὐτά<sup>2</sup>. ἐπιθυμητὸν μέν γὰρ τὸ φαινόμενον καλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ον καλόν, δρεγόμεθα δε διότι δοκεί μαλλον η δοκεί διότι

<sup>1)</sup> post μέσον distinxit Alex.: ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν κινούμενον καὶ μὴ κινούν, τὸ δὲ κινούμενον καὶ κινούν, καὶ τρίτον τοίνυν ἔστι τι coni. Bonitz, Met. II 495 (cf. eiusdem Observ. ad Ar. Met. p. 125).

δρεγόμεθα. ἀρχὴ δὲ ἡ νόησις. νοῦς δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται, νοητὴ δὲ ἡ ἑτέρα συστοιχία καθ' αὐτήν καὶ ταὐτης ἡ οὐσία πρώτη, καὶ ταὐτης ἡ ἀπλῆ καὶ κατ' ἐνέργειαν. — ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δι' αὐτὸ αἰρετὸν ἐν τῆ αὐτῆ συστοιχία καὶ ἔστιν ἄριστον ἀεὶ ἡ ἀνάλογον τὸ πρῶτον. ὅτι δ' ἔστι τὸ οδ ἕνεκα ἐν τοῖς ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ. ἔστι γὰρ τινὶ τὸ οδ ἕνεκα καὶ τινός ¹, ὧν τὸ μὲν ἔστι τὸ δ' οὐκ ἔστι ἀ κινεῖται , ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν. — ἐπεὶ δ' ἐστί τι κινοῦν αὐτὸ ἀκίνητον ὄν, ἐνεργεία ὄν, τοῦτο οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν οὐδαμῶς. — ἐξ ἀνάγκης ἄρα ἐστὶν ὅν καὶ ἦ ἀνάγκη, καλῶς, καὶ οὕτως ἀρχή. τὸ γὰρ ἀναγκαῖον τοσαυταχῶς τὸ μὲν βία ὅτι παρὰ τὴν ὁρμήν, τὸ δὲ οδ οὐν ἄνευ τὸ εδ, τὸ δὲ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ' ἀπλῶς ¹. ἐκ τοιαύτης ἄρα ἀρχῆς ἤρτηται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ φύσις ε.

- a. Sensus: Hunc in modum (ὧδε i. e. αὐτὸ ἀχίνητον δν) movet id quod est appetibile (τὸ ὀρεκτόν); itemque cogitabile (τὸ νοητὸν) ita movet, ut ipsum sit immotum, cf. De An. III 10. 433° 17. Ac si sua et primaria vi utrumque acceperis, ad idem redeunt (τούτων τὰ πρῶτα τὰ αὐτά). Nam per se ὀρεκτὸν est τὸ δν καλόν, idemque principem inter τὰ νοητὰ locum habet. Cf. Bonitz, Met. II 496.
- b. Hoc dicit: Cum duae sint rerum series, cogitabilis per se est altera, quae substantiam et formam et reliqua per affirmationem definita continet: at quae in altera enumerantur negativa, ea non per se, sed per accidens cogitationi subiciuntur. Atqui in illa serie est prima substantia simplex, ab omni materiae et potentiae ambiguitate immunis, quae est ipse actus, et cum ea coniunctum id quod sua natura appetibile est et pulchrum. Respicit hic (et infra verbis ἡ διαίρεσις δηλοί) disputationem quandam quam scripserat de contrariis ad primam unitatis et multitudinis contrarietatem reducendis, cf. X 3. 1054° 30. Z. II 2° 64. Bz., Met. II 297.
- c. Quod primum est in aliqua serie, id praecipue eam habet qualitatem, quae in reliqua cernitur serie; ergo prima illa substantia est  $\tau \delta$  destrov.
- d. Ad ἔστι supplendum ἐν τοῖς ἀκινήτοις. Cf. Themist. ad Ar. de An. 76 τ τὸ δ' οὖ ἕνεκα διττόν, τὸ μὲν οὖ τὸ δὲ ὧ. ὥσπερ γὰρ

<sup>1)</sup> καί τινος Alexander ap. Averroem: om. libri. — 2) κινουμένωι Α<sup>b</sup> Ε: κινούμενον Α<sup>b</sup> ex oorr., Alex., vulgo: τὸ δὲ κινούμενον suspicatur Bonitz: κινούμενος δ' ὁ οὐρανὸς interpretatur Alexander.

και επι ιατρικής οὖ μεν ή ύγιεια, ῷ δε τῷ κάμνοντι, οὕτω δε και εν τη φύσει την διπλόην ταύτην θετέον του τέλους, και οὐ μέν έστι δητέον τούτο είναι το θείον και άίδιον, ώ δε τούτο είναι το ξμιψυχον και το ξν γενέσει.

- e. Primus motor per inerrantium stellarum sphaeram motum ad reliqua propagat, RP 332.
- f. Ab omni potentiae ambiguitate exemptum principium movens suae ipsius naturae necessitate tale est quale est. — Quattuor τοῦ ἀναγκαίου genera enumerantur Met. V 5. 1015 a 20.
- g. Divinam illam aeternamque naturam etiam animalia sataque pro sua quodque facultate attingere student progeniem sui similem procreantia, cf. de An. II 4. 415 a 26 φυσικώτατον γάρ των έργων τοις ζωσιν, δσα τέλεια και μή πηρώματα ή την γένεσιν αὐτομάτην ἔχει, το ποιησαι ετερον οίον αὐτό, ζώον μέν ζώον, φυτόν δε φυτόν, ενα του άει και του θείου μετέχωσιν ή δύνανται πάντα γάρ εκείνου δρέγεται κάκείνου ένεκα πράττει όσα πράττει κατά φύσιν. - ἐπεὶ οὖν κοινωνείν άδυνατεί του άει και του θείου τη συνεχεία, διά το μηδέν ένδέγεσθαι των φθαρτων ταύτο και εν αριθμώ διαμένειν, ή δύναται μετέχειν ξααστον αοινωνεί ταύτη, το μέν μαλλον το δ' ήττον ααι διαμένει ούα αὐτὸ ἀλλ' οἶον αὐτό, ἀριθμῷ μέν οὐχ ἕν, εἴδει δ' ἕν. - Ubicunque vero intellectus in anima deprehenditur, ibi et ipse deus tanquam causa prima et agens adesse putandus est, cf. Eth. Eud. VII 14. 1248 a 24 rò δὲ ζητούμενον τοῦτ' ἐστὶ, τίς ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τῆ ψυχῆ. δῆλον δή, ώσπερ εν τῷ ὅλφ θεός, καὶ παν εκείνφ. κινεί γάρ πως πάντα τὸ εν ήμεν θείον, λόγου δε άρχη οὐ λόγος, άλλά τι κρείττον. τι οὖν ἄν πρείττον και επιστήμης είη που 1 πλην θεός; Cf. RP 337. - Propterea τὸ χινοῦν ἀχίνητον etiam ad singulas doctrinas refertur velut ad artem medendi, De Gen. et Corr. I 7. 324 a 30. Praecipuum vero et velut caelum suum locum habet in caelo, Phys. VIII 10. 267 b 6 ἀνάγκη δη ή ἐν μέσφ ή εν πύκλφ είναι αύται γάρ αί άρχαι. άλλά τάχιστα πινείται τὰ ξγγύτατα τοῦ χινούντος. τοιαύτη δ' ή τοῦ όλου χίνησις ' έχεῖ ἄρα τὸ κινούν. De Caelo I 9. 278 14 εἰώθαμεν γὰρ τὸ ἔσχατον καὶ τὸ άνω μάλιστα καλείν οὐρανόν, εν ψ και τὸ θείον πάν εδρύσθαι φαμεν. Inde Sext. Pyrrh. III 218 p. 172 Β 'Αριστοτέλης μέν ἀσώματον είπεν είναι τὸν θεὸν καὶ πέρας τοῦ οὐρανοῦ. Cf. Math. X 33 p. 483 B. et RP 332.

Met. XII 7. 1072 b 15. Διαγωγή δ' ἐστὶν (τῷ πρώτφ dei beatitudo κινουντι) οία ή αρίστη μικρόν χρόνον ήμιν. ούτω γάρ αεί εκείνο (ημίν μεν γαρ αδύνατον), επεί και ήδονή ή ενέργεια τούτου καὶ διὰ τοῦτο ἐγρήγορσις αἴσθησις νόησις ήδιστον.

<sup>1)</sup> είη που RP: είποι libri.

ἐλπίδες δὲ καὶ μνημαι διὰ ταῦτα<sup>δ</sup>. ἡ δὲ νόησις ἡ καθ' αὐτὴν τοῦ καθ' αὐτὸ ἀρίστου, καὶ ἡ μάλιστα τοῦ μάλιστα αὐτὸν δὲ νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ μετάληψιν τοῦ νοητοῦ· νοητὸς γὰρ γίγνεται θιγγάνων καὶ νοῶν, ὡστε ταὐτὸν νοῦς καὶ νοῦς κὰτον τὸ γὰρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς οὐσίας νοῦς °. ἐνεργεῖ δὲ ἔχων. ὡστ' ἐκεῖνο μάλλον τούτου δ δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖον ἔχειν, καὶ ἡ θεωρία τὸ ἡδιστον καὶ ἄριστον. εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει ὡς ἡμεῖς ποτὲ ὁ θεὸς ἀεί, θαυμαστόν· εἰ δὲ μάλλον, ἔτι θαυμασιώτερον· ἔχει δὲ ώδί<sup>Δ</sup>. καὶ ζωὴ δέ γε ὑπάρχει· ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια ζωή, ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια ἐνέργεια δὲ ἡ καθ' αὐτὴν ἐκείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀίδιος. ψαμὲν δὲ τὸν θεὸν εἶναι ζῷον ἀίδιον ἄριστον, ώστε ζωὴ καὶ αἰῶν συνεχὴς καὶ ἀίδιος ὑπάρχει τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ ὁ θεός°.

- a. Διαγωγή quid sit v. RP 300; Bonitz, Met. II 45. Cf. Eth. Nic. X 7. 1177b 26 δ δὲ τοιοὐτος ἄν εἴη βίος αρείττων ἡ κατ' ἀνθρωπον· οὐ γὰρ ἦ ἄνθρωπός ἐστιν οὕτω βιώσεται, ἀλλ' ἦ θεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρχει. εἰ δἡ θεῖον ὁ νοῦς πρὸς τὸν ἀνθρωπον, καὶ ὁ κατὰ τοῖτον βίος θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. οὐ χρὴ δὲ κατὰ τοὺς παραινοῦντας (Rhet. II 21. 1394b 24) ἀνθρώπινα φρονεῖν ἀνθρωπον ὅντα οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητόν, ἀλλ' ἐφ' δσον ἐνδέχεται ἀθανατίζειν. Ibid. c. 8 in deum nullam actionem (πραξιν) convenire praeter contemplationem (θεωρίαν) uberius demonstratur. De Caelo II 12. 292b 4 τῷ δ' ὡς ἄριστα ἔχοντι οὐθὲν δεῖ πράξεως· ἔστι γὰρ αὐτὸ τὸ οὖ ἔνεκα. Eth. Nic. VII 15. 1154b 24 ἐπεὶ εἴ του ἡ φύσις ἀπλῆ εἴη, ὰεὶ ἡ αὐτὴ πραξις ἡδίστη ἔσται. διὸ ὁ θεὸς ὰεὶ μίαν καὶ ἀπλῆν χαίρει ἡδονήν· οὐ γὰρ μόνον κινήσεως ἐστιν ἐνέργεια, ἀλλὰ καὶ ἀκινησίας, καὶ ἡδονἡ μαλλον ἐν ἡρεμία ἐστὶν ἡ ἐν κινήσει, RP 339.
- b. Hominibus voluptatem afferunt variae animae actiones et quae ad eas referri possunt.
- c. "Intellectio summa et absoluta summam contemplatur et absolutam substantiam, se igitur ipsum contemplatur summus intellectus. Cum enim comprehendit et quasi attingit id quod est intelligibile, sibi ipse fit intelligibilis, ut idem sit intellectus et intelligibile. Intellectus enim suapte natura aptus est ad recipiendum id quod est intelligibile, est autem ad recipiendam substantiam." Bonitz p. 501.
- d. Ἐνεργεῖ δὲ ἔχων (τὸ νοητόν) i. e. ipse in se neque extra positum habet τὸ νοητόν, propterea non solum facultas sed ipse actus est intellegendi. Atque si actum potentia potiorem esse constat (cf. IX 8), in hoc intellegendi actu (ἐκεῖνο) potius quam in potentia (μαλλον τούτου) divinam eius naturam cerni apparet, eaque suimet ipsius contemplatio summa

eius et virtus est et beatitudo. Deus igitur, is enim est summus ille intellectus, quia perpetuo in hoc est actu neque unquam e potentia transit ad actum, perpetuo ea fruitur beatitudine, cui summa humanae vitae beatitudo vix comparari nedum aequari possit.

e. Etiam vita inest summo intellectui; ipsa enim eius actio est vita. Itaque deus est ζφον ἀιδιον ἀισιον, ac vita aeterna et optima non inest solum in deo, sed ipse deus est haec vita, cf. De Caelo II 3. 286 ° 9, RP 332. Bonitz p. 502. — Ad totum locum cf. Met. X 119. 1074 ° 21.

# Physica.

- Phys. II 1. 192 b 8. Των ὅντων τὰ μέν ἐστι φύσει τὰ δὲ δι ἄλλας αἰτίας, φύσει μὲν τά τε ζῷα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἀπλᾶ τῶν σωμάτων, οἶον γῆ καὶ πῦς καὶ ἀὴρ καὶ ὕδως ταῦτα γὰς εἶναι καὶ τὰ τοιαῦτα φύσει φαμέν. πάντα δὲ τὰ ἑηθέντα φαίνεται διαφέροντα πρὸς τὰ μὴ φύσει συνεστῶτα. τὰ μὲν γὰς φύσει ὅντα πάντα φαίνεται ἔχοντα ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὴν κινήσεως καὶ στάσεως, τὰ μὲν κατὰ τόπον, τὰ δὲ κατ αὕξησιν καὶ φθίσιν, τὰ δὲ κατ ἀλλοίωσιν κλίνη δὲ καὶ ἱμάτιον, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ἐστίν, ἢ μὲν τετύχηκε τῆς κατηγορίας ἑκάστης καὶ καθ ὅσον ἐστὶν ἀπὸ τέχνης, οὐδεμίαν ὁρμὴν ἔχει μεταβολῆς ἔμφυτον, ἦ δὲ συμβέβηκεν αὐτοῖς εἶναι λιθίνοις ἡ γηίνοις ἡ μικτοῖς ἐκ τούτων, ἔχει, καὶ κατὰ τοσοῦτον, ὡς οἴσης τῆς φύσεως ἀρχῆς τινος καὶ αἰτίας τοῦ κινεῖσθαι καὶ ἠρεμεῖν ἐν ῷ ὑπάρχει πρώτως καθ αὐτὸ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός b.
  - a.  $K\alpha\tau\eta\gamma o\rho\ell\alpha$  hoc loco est notio vel significatio quae cogitatur nomine aliquo usurpato. Ind. Ar. p. 378 a.
- b. Hoc natura differt ab arte factis et ab iis quae pertinent ad intellectum; velut medicus sibi ipse mederi potest, 192<sup>b</sup> 24 ἀλλ' δμως οὐ καθὸ ὑγιάζεται τὴν ἰατρικὴν ἔχει, ἀλλὰ συμβέβηκε τὸν αὐτὸν ἰατρον είναι καὶ ὑγιαζόμενον διὸ καὶ χωρίζεται ποτ' ἀπ' ἀλλήλων. Propterea ἐπιστήμη ποιητικὴ et πρακτικὴ differt a physica: Met. VI 1. 1025<sup>b</sup> 18 ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη τυγχάνει οὖσα περὶ γένος τι τοῦ ὄντος Hist. Phil. Ed. VII.

natura quid sit (περὶ γὰρ τὴν τοιαύτην ἐστὶν οὐσίαν ἐν ή ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως καὶ στάσεως ἐν αὐτῆ), δῆλον ὅτι οὕτε πρακτική ἐστιν οὕτε ποιητική. Cf.  $\mathbf{RP}$  302. 303.

Natura, si ἀρχὴ κινήσεως esse dicitur, quodam modo idem est atque τὸ πρώτον κινούμενον κινούν, caelum, RP 322 c; 323 d. Ut motrix causa formalis est, non materialis Met. VII 17. 1041 b 28 ἐπεὶ δ' ἔνια οὐκ οὐσίαι τῶν πραγμάτων, ἀλλ' ὅσαι οὐσίαι κατὰ φύσιν καὶ φύσει συνεστήκασι, φανείη ἄν αὕτη ἡ φύσις οὐσία, ἥ ἐστιν οὐ στοιχεῖον ἀλλ' ἀρχή. Aliis locis vix distinguitur ab numine divino: De Caelo I 4. 271 a 33 ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν. Alibi significatur universi quaedam vita vel in elementis conspicua Phys. VIII 1. 250 b 11. De Gen. An. III 11. 762 a 18 γίγνεται δ' ἐν γῆ καὶ ἐν ὑγρῷ τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτὰ διὰ τὸ ἐν γῆ μὲν ὕδωρ ὑπάρχειν, ἐν δ' ὕδατι πνεῦμα, ἐν δὲ τούτω παντὶ θερμότητα ψυχικήν, ὥστε τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη. De Caelo II 13. 295 a 2.

finis naturae

Phys. II 8. 199° 15. Θλως δὲ ή τέχνη τὰ μὲν ἐπιτελεῖ 326 ά ή φύσις άδυνατεί άπεργάσασθαι, τὰ δὲ μιμείται. εὶ οδν τὰ κατὰ τὴν τέχνην ἕνεκά του, δηλον δτι καὶ τὰ κατὰ τὴν φύσιν δμοίως γάρ έχει πρός άλληλα έν τοῖς κατά τέχνην καὶ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν τὰ ὕστερα πρὸς τὰ πρότερα. μάλιστα δὲ φανερὸν ἐπὶ των ζώων των ἄλλων, ἃ οἴτε τέχνη ούτε ζητήσαντα ούτε βουλευσάμενα ποιεί· δθεν διαπορούσί τινες πότερον νώ ή τινι άλλω έργάζονται οι τ' αράχναι καὶ οί μύρμηκες καὶ τὰ τοιαθτα. κατὰ μικρὸν δ' οθτω προϊόντι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς φαίνεται τὰ συμφέροντα γιγνόμενα πρὸς τὸ τέλος, οἶον τὰ φύλλα της τοῦ καρποῦ Ενεκα σκέπης. ώστ' εί φύσει τε ποιεί καὶ ένεκά του ή χελιδών την νεοττιάν καὶ δ ἀράχνης τὸ ἀράχνιον, καὶ τὰ φυτὰ τὰ φύλλα ἕνεκα των παρπων παὶ τὰς δίζας οὐκ ἄνω ἀλλὰ κάτω ἕνεκα τῆς τροφής, φανερον δτι έστιν ή αιτία ή τοιαύτη εν τοίς φύσει γιγνομένοις καὶ οδσιν. καὶ ἐπεὶ ἡ φύσις διττή, ἡ μὲν ὡς Ελη ή δ' ώς μορφή, τέλος δ' αθτη, του τέλους δ' ένεκα τάλλα, αθτη ὰν είη η αιτία η οδ ένεκα. άμαρτία δε γίγνεται καὶ έν τοις κατά τέχνην . έγραψε γάρ ούκ δρθώς δ γραμματικός, καὶ ἐπότισεν οὐκ ὀρθώς ὁ ὶατρὸς τὸ φάρμακον : Εστε δήλον δτι ενδέχεται καὶ εν τοῖς κατά φύσιν. εὶ δὴ έστιν ένια κατά τέχνην έν οίς τὸ δοθώς Ενεκά του, έν δὲ τοῖς άμαρτανομένοις ενεκα μέν τινος επιχειρείται άλλ' αποτυγχάνεται, δμοίως ὰν έχοι καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς, καὶ τὰ τέρατα

monstra

δμαρτήματα εκείνου του ένεκά του . — 199 b 25 εν δε τοῖς συσικοίς αξεί οθτως, αν μή τι έμποδίση. άτοπον δέ το μή οίεσθαι ένεκά του γίγνεσθαι, εαν μη ίδωσι το κινούν βουλευσάμενον. καίτοι καὶ ή τέχνη οὐ βουλεύεται.

a. Met. IX 8. 1050 a 4 τὰ τῆ γενέσει υστερα τῷ εἴδει καὶ τῆ οδοία πρότερα, οδον άνηρ παιδός και άνθρωπος σπέρματος. — άπαν επ' άρχην βαθίζει το γιγνόμενον και τέλος άρχη γάρ το ού ένεκα, του τέdoug δ' ενεκα ή γένεσις. Cf. Part. An. II 1. 646 25.

# b. Cf. RP 319.

c. Causa huius inertiae in materia quaerenda est: Gen. An. IV 4. 770 9 έστι γάρ το τέρας των παρά φύσιν τι, παρά φύσιν δ' οὐ πασαν άλλα την ώς έπι το πολύ. περί γαρ την άει και την έξ ανάγκης ούθέν γίγνεται παρά φύσιν, άλλ' έν τοῖς ώς ἐπὶ τὸ πολύ μέν οὕτω γιγνομένοις, ενδεχομένοις δε και άλλως, επεί και τούτων εν δσοις συμβαίνει παρά την τάξιν μέν ταύτην, άει μέντοι μη τυχόντως, ήττον είναι δοκεί τέρας διά τὸ καὶ τὸ παρά φύσιν είναι τρόπον τινά κατά φύσιν, ὅταν μή κρατήση την κατά την ύλην ή κατά τὸ είδος φύσις. — Etiam femininum genus quasi mutilatio masculini est: Gen. An. II 3. 737 a 27 rò γάρ Φηλυ ώσπερ άρρεν έστι πεπηρωμένον (cf. Plat. Tim. 90 E), et cetera animalia cum homine comparata tanquam pumiliones: Part. An. IV 10. 686 2 πάντα γάρ έστι τὰ ζῷα νανώδη τάλλα παοὰ τὸν ἄνθρωπον.

Phys. IV 1. 208 1. "Ότι μεν οδν έστιν ό τόπος, δοκεί spatium δήλον είναι έκ της αντιμεταστάσεως. δπου γάρ έστι νύν εδωρ, ενταύθα εξελθόντος ωσπερ εξ αγγείου πάλιν άλρ ένεστιν· ότε δὲ τὸν αὐτὸν τόπον τοῦτον ἄλλο τι τῶν σωμάτων κατέχει, τουτο δή των εγγιγνομένων καὶ μεταβαλλόντων έτερον πάντων είναι δοκεί εν ώ γαρ αήρ έστι νύν, Εδωρ εν τούτω πρότερον ήν, ωστε δήλον ως ήν δ τόπος τι καὶ η χώρα έτερον άμφοῖν, εἰς ην καὶ ἐξ ῆς μετέβαλον. — 4. 212° 14. ἔστι δ' ωσπερ τὸ άγγεῖον τόπος μεταφορητός. οθτω καὶ δ τόπος άγγεῖον αμετακίνητον. διὸ δταν μέν έν μινουμένω τι κινηται καὶ μεταβάλλη τὸ έντός, οἶον έν ποταμῷ πλοῖον, ὡς ἀγγείω γρῆται μαλλον ἢ τόπω τῷ περιέγοντι. βούλεται δ' ακίνητος είναι δ τόπος· διὸ δ πας μάλλον ποταμός τόπος, δτι ακίνητος δ πάς. ώστε τὸ το τ περιέχοντος πέρας αχίνητον πρωτον, τουτ' έστιν δ τόπος. - 5. 212 31. ο μέν οδν σώματι έστι τι έκτδς σωμα περιέχον αὐτό, τοῦτό ἐστιν ἐν τόπω, ον δὲ μή, οὐ. —

212 b 16. παρὰ δὲ τὸ πᾶν καὶ ὅλον οὐδέν ἐστιν ἔξω τοῦ παντός, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ οὐρανῷ πάντα ὁ γὰρ οὐρανὸς τὸ πᾶν ἴσως. ἔστι δ' ὁ τόπος οὐχ ὁ οὐρανός, ἀλλὰ τοῦ οὐρανοῦ τι τὸ ἔσχατον καὶ ἀπτόμενον τοῦ κινητοῦ σώματος [πέρας ἠρεμοῦν] ¹ καὶ διὰ τοῦτο ἡ μὲν γῆ ἐν τῷ ὕδατι, τοῦτο δ' ἐν τῷ ἀέρι, οὖτος δ' ἐν τῷ αἰθέρι, ὁ δ' αἰθὴρ ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ δ' οὐρανὸς οὐκέτι ἐν ἄλλῳ .— καὶ ἔστιν ὁ τόπος καὶ ποῦ, οὐχ ὡς ἐν τόπῳ δέ, ἀλλ' ὡς τὸ πέρας ἐν τῷ πεπερασμένω. οὐ γὰρ πᾶν τὸ ὂν ἐν τόπῳ, ἀλλὰ τὸ κινητὸν σῶμα ο.

a. Phys. IV 4. 212 5 ἀνάγκη τὸν τόπον εἶναι — τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος σώματος, ⟨καθ' δ συνάπτει τῷ περιέχομένω⟩. De hoc loco e Simplicio supplendo cf. Diels, zur Textgesch. d. Ar. Phys., Abh. d. Berl. Ak. 1882, p. 4 sq.

# b. Cf. RP 332b.

c. Respicit argumentum Zenonis RP 106. — Hanc spatii notionem persecutus vacuum posse neque in mundo neque extra mundum esse contendit: Phys. IV 6—9.

tempus

Phys. IV 10. 218 <sup>b</sup> 9. Ἐπεὶ δὲ δοκεῖ μάλιστα κίνησις 328 είναι καὶ μεταβολή τις δ χρόνος, τοῦτ' ὰν είη σκεπτέον. ή μεν οδν εκάστου μεταβολή και κίνησις εν αυτώ τῷ μεταβάλλοντι μόνον ἐστίν, ἢ οδ ὢν τύχη ὂν αὐτὸ τὸ κινούμενον καὶ μεταβάλλον δ δε χρόνος δμοίως καὶ πανταχοῦ καὶ παρὰ πασιν· έτι δε μεταβολή μεν έστι πασα θάττων καί βραδυτέρα, χρόνος δ' οὐκ ἔστιν. — ὅτι μεν τοίνυν οὐκ ἔστι (δ χρόνος) κίνησις, φανερόν μηδέν δε διαφερέτω λέγειν ημίν εν τῷ παρόντι κίνησιν ἢ μεταβολήν. — 11. 219° 2. ληπτέον δέ, έπεὶ ζητούμεν τί έστιν ο χρόνος, έντευθεν αρχομένοις, τί της κινήσεως έστιν. άμα γάρ κινήσεως αισθανόμεθα καὶ χρόνου καὶ γὰρ ἐὰν ή σκότος καὶ μηδὲν διὰ τοῦ σώματος πάσχωμεν, κίνησις δέ τις εν τη ψυχη ενη, ευθύς αμα δοκεί τις γεγονέναι καὶ χρόνος. άλλὰ μὴν καὶ δταν γε χρόνος δοκή γεγονέναι τις, άμα καὶ κίνησίς τις φαίνεται γεγονέναι. ώστε ήτοι κίνησις η της κινήσεώς τί έστιν δ χρόνος. έπεὶ οὖν οὐ κίνησις, ἀνάγκη τῆς κινήσεως τι εἶναι αὐτόν. — 22. άλλα μην και τον χρόνον γε γνωρίζομεν, δταν δρίσωμεν

<sup>1)</sup> πέρας ἠοεμοῦν om. cod. E, Simplic. Phys. p. 594, 25; 602, 3 Diels. Cf. Z. II 23 3984; Diels, zr. Textgesch. 43.

την κίνησιν, το πρότερον και ύστερον δρίζοντες και τότε φαμέν γεγονέναι χρόνον, δταν του προτέρου καὶ δστέρου έν τῆ κινήσει αἴσθησιν λάβωμεν. δρίζομεν δὲ τῷ ἄλλο καὶ άλλο υπολαβείν αυτά, και μεταξύ τι αυτών ετερον. δταν γὰρ έτερα τὰ ἄκρα τοῦ μέσου νοήσωμεν, καὶ δύο είπη ή ψιχή τὰ νῦν, τὸ μέν πρότερον τὸ δ' θστερον, τότε καὶ τοῦτό φαμεν είναι χρόνον. τὸ γὰρ δριζόμενον τῷ νῦν χρόνος είναι δοκεί· και υποκείσθω. Εταν μέν ουν ως έν το νυν αίσθανώμεθα, καὶ μὴ ήτοι ώς πρότερον καὶ θστερον εν τῆ κινήσει ἢ ώς τὸ αὐτὸ μὲν προτέρου δὲ καὶ ὑστέρου τινός, οὐ δοκεῖ γρόνος γεγονέναι ούθείς, δτι ούδε κίνησις. δταν δε τὸ πρότερον καὶ Εστερον, τότε λέγομεν χρόνον το υτο γάρ έστιν δ χρόνος, άριθμός πινήσεως πατά τὸ πρότερον καὶ θστερον. οὐκ ἄρα κίνησις δ χρόνος ἀλλ' ή ἀριθμὸν έχει ή πίνησις. σημείον δέ τὸ μεν γάρ πλείον καὶ έλαττον κρίνομεν άριθμω, κίνησιν δε πλείω καὶ ελάττω χρόνω. άριθμὸς ἄρα τις δ χρόνος Επεὶ δ' άριθμός Εστι διχώς (καὶ γάο τὸ ἀριθμούμενον καὶ τὸ ἀριθμητὸν ἀριθμὸν λέγομεν, καὶ ῷ ἀριθμοῦμεν), ὁ δὲ χρόνος ἐστὶ τὸ ἀριθμούμενον καὶ ούχ 🦸 άριθμουμεν.

- a. Ergo tempus sicut motus non singulo quodam sed communi sensu a nobis apprehenditur, cf. De An. II 6. 418 a 8; III 1. 425 a 13 οὐδὲ τῶν κοινών οἰόν τ' είναι αἰσθητήριόν τι ἴδιον, ὧν έκάστη αἰσθήσει αἰσθανόμεθα κατά συμβεβηκός, οίον κινήσεως, στάσεως, σχήματος, μεγέθους, άριθμοῦ ένός ' ταῦτα γάρ πάντα χινήσει αἰσθανόμεθα. Cf. RP 313d.
- b. Phys. IV 14. 223 25 εὶ δὲ μηδὲν άλλο πέφυπεν ἀριθμεῖν ή ψυχή καὶ ψυχής νους, ἀδύνατον είναι χρόνον ψυχής μὴ οὔσης, ἀλλ' ή τούτο δ ποτε όν έστιν ό χρόνος, οίον εί ενδέχεται χίνησιν είναι άνευ ψυχῆς.

Phys. V 1. 224 b 35. Επεί δε πάσα μεταβολή εστιν έκ mutationia τινος είς τι (δηλοῖ δὲ καὶ τοὔνομα· μετ' ἄλλο γάρ τι καὶ τὸ μέν πρότερον δηλοῖ, τὸ δ' ઉστερον), μεταβάλλοι ὰν τὸ μεταβάλλον τετραχως. ή γαρ έξ υποκειμένου είς υποκείμενον, η εξ υποκειμένου είς μη υποκείμενον, η ουκ εξ υποκειμένου είς υποκείμενον, ή ουκ έξ υποκειμένου είς μή υποκείμενον λέγω δε υποκείμενον το καταφάσει δηλούμενον. ώστε ανάγκη εκ των είρημένων τρεῖς είναι μεταβολάς, τήν τε έξ ύποκειμένου είς ύποκείμενον, καὶ τὴν ἐξ ύποκειμένου είς μή

ύποκείμενον, καὶ τὴν ἐκ μὴ ὑποκειμένου εἰς ὑποκείμενον.

ή γάρ οὐκ έξ ὑποκειμένου εἰς μὴ ὑποκείμενον οὐκ ἔστι μεταβολή διὰ τὸ μή είναι κατ' ἀντίθεσιν: οὔτε γὰρ ἐναντία ούτε αντίφασίς έστιν. ή μέν οδν ούκ έξ ύποκειμένου είς: ύποκείμενον μεταβολή κατ' αντίφασιν γένεσίς έστιν, - ή δ' έξ υποκειμένου είς ούχ υποκείμενον φθορά - αδύνατον γάρ τὸ μὴ ὂν κινεῖσθαι, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὴν γένεσιν κίνησιν είναι. — οὐδε δε ή φθορά κίνησις εναντίον μεν γάρ κινήσει η κίνησις η ήρεμία, η δε φθορά γενέσει εναντίον. επεί δε πάσα κίνησις μεταβολή τις, μεταβολαί δὲ τρεῖς αι εἰρημέναι, τούτων δὲ αἱ κατὰ γένεσιν καὶ φθορὰν οὐ κινήσεις, αδται δ' είσιν αι κατ' αντίφασιν, ανάγκη την έξ υποκειμένου είς ύποκείμενον μεταβολήν κίνησιν είναι μόνην . - εί οὖν αἰ κατηγορίαι διήρηνται οὐσία καὶ ποιότητι καὶ τῷ ποῦ καὶ τῷ ποτὲ καὶ τῷ πρός τι καὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποιεῖν ሽ πάσχειν, ἀνάγκη τρεῖς είναι κινήσεις, τήν τε του ποιου καὶ την του ποσού και την κατά τόπον. - 2. 225 10. κατ οὐσίαν δ' οὐκ ἔστι κίνησις διὰ τὸ μηδέν εἶναι οὐσία των όντων εναντίον°. οὐδε δή τῷ πρός τι' ενδέχεται γάρ θατέρου μεταβάλλοντος άληθεύεσθαι θάτερον μηδέν μεταβάλλον, ώστε κατά συμβεβηκός ή κίνησις αὐτών. οὐδὲ δὴ ποιούντος καὶ πάσχοντος, οὐδὲ παντὸς κινουμένου καὶ κινούντος, δτι οὐκ ἔστι κινήσεως κίνησις οὐδὲ γενέσεως γένεσις, οὐδ' δλως μεταβολή μεταβολής. - 226° 23. έπεὶ δέ οἴτε οὐσίας οἴτε του πρός τι οίτε του ποιείν και του πάσχειν, λείπεται κατά τὸ ποιὸν καὶ τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποῦ κίνησιν είναι μόνον : ἐν ξκάστω γάρ έστι τούτων εναντίωσις. ή μεν οδν κατά τδ ποιόν κίνησις άλλοίωσις έστω· τούτο γάρ επέζευκται κοινὸν ὄνομα. - ή δὲ κατὰ τὸ ποσόν, τὸ μὲν κοινὸν ἀνώνυμον, καθ' έκάτερον δ' αξέησις καὶ φθίσις, ή μέν εἰς τὸ τέλειον μέγεθος αὐξησις, ή δ' έχ τούτου φθίσις. ή δὲ κατά τόπον και τὸ κοινὸν και τὸ ἴδιον ἀνώνυμος, ἔστω δὲ φορά καλουμένη τὸ κοινόν α.

a. Simillimus est locus Met. XI 11. 1067 b 14 sq. Ortus atque interitus inter motus genera numerantur Cat. 14. 15 a 13. Phys. III 1. 201 a 8.

motus genera

b. Omittuntur duae categoriae  $\kappa \epsilon i \sigma \vartheta \alpha \iota$  et  $\tilde{\epsilon} \chi \epsilon \iota \nu$ , sicut Met. XI 12 1068 8 etiam categoria  $\pi \sigma \tau \hat{\epsilon}$  neglegitur, quae ne hoc quidem loco respicitur in argumentatione subsequenti.

- e. Cf. Cat. 5. 3 b 24 ύπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηδὲν αὐταῖς έναντίον είναι. τῆ γὰρ πρώτη οὐσία τί ἄν εἴη έναντίον, οἶον τῷ τινὶ ανθρώπω ή τῷ τινὶ ζώω; οὐδὲν γάρ ἐστιν ἐναντίον. Cf. RP 316.
  - d. Cf. de Anim. I 3. 406 2 12.
- Phys. VIII 7. 260° 21. Σκεπτέον γὰς πότεςον ἐνδέχε- $\frac{motus}{princeps}$ ταί τινα κίνησιν είναι συνεχή  $\mathring{\eta}$  οὖ, καὶ εἰ ἐνδέχεται, τίς αίτη, καὶ τίς πρώτη των κινήσεων . δηλον γάρ ώς είπερ άναγκαῖον μεν ἀεὶ κίνησιν είναι, πρώτη δ' ήδε καὶ συνεχής, ότι τὸ πρωτον κινοῦν κινεῖ ταύτην τὴν κίνησιν, ἢν ἀναγκαῖον μίαν καὶ τὴν αὐτὴν είναι καὶ συνεχή καὶ πρώτην. τριων δ' οὐσῶν κινήσεων, τῆς τε κατὰ μέγεθος καὶ τῆς κατὰ πάθος. καὶ της κατὰ τόπον, ην καλουμεν φοράν, ταύτην ἀναγκαῖον είναι πρώτην. άδύνατον γάρ αὔξησιν είναι άλλοιώσεως μή προϋπαρχούσης το γάρ αύξανόμενον έστι μέν ως δμοίω αὐξάνεται, ἔστι δ' ως ἀνομοίω τροφή γὰρ λέγεται τῷ εναντίω το εναντίον. προσγίγνεται δε παν γιγνόμενον δμοιον δμοίω. ἀνάγκη οδν άλλοίωσιν είναι την είς τάναντία μεταβολήν. άλλὰ μὴν είγε άλλοιοῦται, δεῖ τι είναι τὸ άλλοιοῦν καὶ ποιούν έκ του δυνάμει θερμού τὸ ἐνεργεία θερμόν. δήλον οδν δτι τὸ πινούν ούχ δμοίως έχει, αλλ' ότε μεν εγγύτερον ότε δε πορρώτερον του άλλοιουμένου εστίν. ταυτα δ' άνευ φοράς οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. εἰ ἄρα ἀνάγκη ἀεὶ κίνησιν είναι, ανάγκη καὶ φοράν ἀεὶ είναι πρώτην των κινήσεων, καὶ φοράς, εὶ ἔστιν ή μεν πρώτη ή δ' ὑστέρα, την πρώτην .

Ib. c. 9. 265 \* 13. Οτι δὲ τῶν φορῶν ἡ κυκλοφορία circularis πρώτη, δήλον. πάσα γάρ φορά, ώσπερ καὶ πρότερον εἴπομεν. η κύκλω η έπ' ευθείας η μικτή. ταύτης δ' ανάγκη προτέρας είναι εκείνας εξ εκείνων γάρ συνέστηκεν. της δ' εύθείας ή κύκλω. άπλη γάο και τέλειος μαλλον. άπειρον μέν γάρ οὐκ ἔστιν εὐθεῖαν φέρεσθαι· τὸ γάρ οὕτως ἄπειουν ούχ έστινα. άλλ' οὐδ' εἰ ην, ἐκινεῖτ' ἂν οὐδέν· οὐ γὰρ γίγνεται τὸ ἀδύνατον. διελθεῖν δὲ τὴν ἄπειρον ἀδύνατον. ή δ' επὶ της πεπερασμένης εὐθείας ανακάμπτουσα μεν συνθετή καὶ δύο κινήσεις, μή ἀνακάμπτουσα δὲ ἀτελής καὶ φθαρτή. πρότερον δέ καὶ φύσει καὶ λόγω καὶ χρόνω τὸ τέλειον μεν του ατελούς, του φθαρτού δε το άφθαρτον. Ετι

προτέρα ην ενδέχεται αίδιον είναι της μη ενδεχομένης την μεν οδν κύκλω ενδέχεται αίδιον είναι, των δ' άλλων ούτε φοράν ούτ' άλλην ούδεμίαν στάσιν γάρ δεῖ γίγνεσθαι, εί δε στάσις, ξφθαρται η κίνησις.

- a. Ή κατά πάθος κίνησις est άλλοίωσις. Cf. Phys. V 2 226 27.
- b. Etiam ortum et interitum motu locali posteriores esse demonstratur infra 260 b 30 άλλ' έφ' ένδς μέν ότουοῦν τῶν ἐχόντων γένεσιν τὴν φορὰν ἀναγκαῖον ὑστάτην εἶναι τῶν κινήσεων· μετὰ γὰρ τὸ γενέσθαι πρῶτον ἀλλοίωσις καὶ αὔξησις, φορὰ δ' ἤδη τετελειωμένων κίνησις ἐστιν. ὅλως δὲ φαίνεται τὸ γιγνόμενον ἀτελὲς καὶ ἐπ' ἀρχὴν ἰόν. ὥστε τὸ τῆ γενέσει ὕστερον τῆ φύσει πρότερον εἶναι.
  - c. Phys. VIII 8. 261b 27 sq.
- d. Spatii infinitas esse nequit propterea, quod spatio continentur fines corporum, corpus autem infinitum esse non potest, Met. XI 10. 1066 b 23; de Caelo I 5. 271 b 2.
- e. Ar. in planis circulum, in solidis globum simplicissimam formam et perfectissimam esse arbitrabatur, cf. de Caelo II 4.  $286\,^{\circ}$  10.

#### res corporea simplicissima

De Caelo I 2. 268 20. Κύκλφ μέν οὖν ἐστιν ή περὶ 331 A τὸ μέσον (κίνησις), εὐθεῖα δ' ή ἄνω καὶ κάτω. λέγω δ' άνω μεν την από του μέσου, κάτω δε την επί το μέσον. ωστ' ανάγχη πασαν είναι την άπλην φοράν την μεν από τοῦ μέσου, την δ' επί τὸ μέσον, την δε περί τὸ μέσον. -- επεί δὲ τῶν σωμάτων τὰ μέν ἐστιν άπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα ἐλ τούτων (λέγω δ' άπλα δσα κινήσεως άρχην έχει κατά φύσιν, οίον πύρ καὶ γην καὶ τὰ τούτων είδη καὶ τὰ συγγενη τούτοις), ἀνάγκη καὶ τὰς κινήσεις είναι τὰς μεν άπλας, τὰς δὲ μικτάς πως, καὶ των μεν άπλων άπλας, μικτάς δε των συνθέτων, πινείσθαι δε κατά το επικρατούν. είπερ οδν εστιν άπλη κίνησις, άπλη δ' ή κύκλω κίνησις, καὶ τοῦ τε άπλοῦ σώματος άπλη ή κίνησις καὶ ή άπλη κίνησις άπλου σώματος (καὶ γὰρ ὰν συνθέτου  $\eta$ , κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἔσται), αναγκαΐον είναι τι σωμα άπλουν δ πέφυκε φέρεσθαι την πύπλω πίνησιν πατά την ξαυτού φύσιν. βία μεν γάρ ενδέγεται την άλλου καὶ ετέρου, κατά φύσιν δε άδύνατον, είπερ μία έκάστου κίνησις ή κατά φύσιν των άπλων. — άλλά μήν καὶ πρώτην γε αναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην φοράν. τὸ γὰρ

τέλειον πρότερον τη φύσει του ἀτελούς, δ δε κύκλος των τελείων. — εκ τε δη τούτων φανερον δτι πέφυκε τις οὐσία σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταυθα συστάσεις, θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων ἀπάντων.

eterna et

Ib. 3. 270° 12. 'Ομοίως δ' εθλογον υπολαβείν περί 331 B αὐτοῦ (τοῦ κύκλω φερομένου σώματος) καὶ ὅτι ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξές καὶ ἀναλλοίωτον, διὰ τὸ γίγνεσθαι μέν άπαν τὸ γιγνόμενον έξ εναντίου τε καὶ ύποκειμένου τινός, καὶ φθείρεσθαι ώσαύτως ύποκειμένου τέ τινος καὶ ύπ' εναντίου και είς εναντίου, καθάπες εν τοις πρώτοις είσηται λόγοις · των δ' εναντίων και αι φοραί εναντίαι. εί δη τούτφ μηδέν έναντίον ενδέχεται είναι διά τὸ καὶ τῆ φορά τη κύκλω μη είναι άν τιν εναντίαν κίνησιν, δρθώς έοιχεν ή φύσις τὸ μέλλον έσεσθαι αγένητον καὶ αφθαρτον έξελέσθαι έκ των έναντίων έν τοῖς έναντίοις γάρ ή γένεσις καὶ ή φθορά. άλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἄπαν αὐξάνεται καὶ τὸ φθίνον φθίνει ὑπὸ συγγενοῦς προσιόντος καὶ αναλυομένου είς την ύλην τούτω δ' ούκ έστιν εξ οδ γέγονεν. εί δ' έστὶ καὶ ἀναύξητον καὶ ἄφθαρτον, της αὐτης διανοίας έστιν ύπολαβείν και αναλλοίωτον είναι. έστι μέν γάρ ή άλλοίωσις κίνησις κατά τὸ ποιόν, τοῦ δὲ ποιοῦ αἱ μὲν έξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ πάθη γίγνονται μεταβολῶν, οδον εγίεια και νόσος. κατά δε πάθος δσα μεταβάλλει των φυσικών σωμάτων, έχουθ' δρώμεν πάντα καὶ αξξησιν καὶ φθίσιν, οίον τά τε των ζώων σώματα καὶ τὰ μόρια αὐτων καὶ τὰ τῶν φυτῶν, δμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν στοιγείων : ὧστ' είπεο τὸ κύκλω σωμα μήτ' αὐξησιν έχειν ἐνδέχεται μήτε φθίσιν, εὐλογον καὶ ἀναλλοίωτον είναι. — συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ της αἰσθήσεως ἱκανῶς, ώς γε πρὸς ἀνθρωπίνην είπειν πίστιν εν απαντι γάρ τῷ παρεληλυθότι χρόνω κατά την παραδεδομένην άλληλοις μνήμην ούθεν φαίνεται μεταβεβληπός ούτε καθ' δλον τον έσχατον ούρανον ούτε κατά μόριον αύτου των ολκείων ούθεν. Εοικε δε και τούνομα παρά των άργαίων διαδεδόσθαι μέχρι καὶ τοῦ νῦν γρόνου, τοῦτον τὸν τρόπον ὑπολαμβανόντων δνπερ καὶ ἡμεῖς λέγομεν οὐ γὰο ἄπαξ οὐδὲ δὶς ἀλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς άφικνεῖσθαι δόξας εἰς ἡμᾶς. διόπερ ως ἐτέρου τινὸς όντος

ominatur aeiher τοῦ πρώτου σώματος παρὰ γῆν καὶ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀίδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῷ  $^{t}$ .

- a. Τὰ συγγενη τούτοις sunt reliqua elementa.
- b. Hic in terra.
- c. Cf. RP 330.
- d. De Caelo I 4 rectum motum circulari non oppositum esse demonstratur.
- e. Eadem sententia legitur Met. XII 8. 1074 b 8; Meteorol. I 3. 339 b 25.
- f. Aristotelis aether ab inferioribus appellabatur το πέμπτον γένος των στοιχείων, cf. Cic. Acad. I 26 quintum genus, e quo essent astra mentesque, v. Krische, Forsch. 306 sq.

constitutio mundi

De Caelo II 3. 286 9. Θεού δ' ενέργεια άθανασία 332 τούτο δ' έστὶ ζωὴ ἀίδιος. ὥστ' ἀνάγκη τῷ θείῳ κίνησιν αίδιον υπάρχειν. ἐπεὶ δ' δ ουρανός τοιουτος (σωμα γάρ τι θείον). διὰ τοῦτο έχει τὸ ἐγκύκλιον σῶμα, δ φύσει κινείται κύκλφ ἀεί. διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιούτον; δτι ανάγκη μένειν τι τού σώματος του φερομένου κύκλιο τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτου δ' οὐθὲν οἶόν τε μένειν μόριον, ούθ' δλως ούτ' έπὶ του μέσου. καὶ γὰρ ὰν ή κατὰ φύσιν πίνησις ήν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ μέσον φύσει δὲ πύπλφ πινεῖται ού γάρ αν ην αίδιος η κίνησις ούθεν γάρ παρά φύσιν αίδιον. Εστερον δε το παρά φύσιν του κατά φύσιν, καὶ έκστασίς τίς έστιν έν τη γενέσει τὸ παρά φύσιν τοῦ κατά φύσιν. ανάγκη τοίνυν γην είναι τουτο γαρ ήρεμει έπὶ του μέσου. νῦν μὲν οὖν ὑποκείσθω τοῦτο, Εστερον δὲ λεχθήσεται περὶ αὐτοῦ°. ἀλλὰ μὴν εἰ γῆν, ἀνάγκη καὶ πῦρ εἰναι· τῶν γάρ εναντίων εί θάτερον φύσει, ανάγκη και θάτερον είναι φύσει. — άλλὰ μὴν εἴπερ ἔστι πῦρ καὶ γῆ, ἀνάγκη καὶ τὰ μεταξύ αὐτῶν εἶναι σώματα· ἐναντίωσιν γὰρ ἔχει ἕκαστον των στοιχείων πρός έκαστον. ύποκείσθω δε καὶ τουτο νυν, ύστερον δε πειρατέον δείξαι. τούτων δ' ύπαργόντων φανερον δτι ανάγκη γένεσιν είναι δια το μηδεν οίον τ' αυτων είναι αίδιον· πάσχει γάρ καὶ ποιεῖ τάναντία ὑπ' άλλήλων, καὶ φθαρτικά άλλήλων ἐστίν. ἔτι δ' οὐκ εὐλογον εἶναί τι

πιητὸν ἀίδιον, οδ μὴ ἐνδέχεται εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν ἀίδιον· τούτων δ' ἐστὶ ¹ κίνησις. ὅτι μὲν τοίνυν ἀναγκαῖον εἶναι γένεσιν, ἐκ τούτων δῆλον. εἶ δὲ γένεσιν, ἀναγκαῖον καὶ ἄλλην εἶναι φοράν°, ἢ μίαν ἢ πλείους· κατὰ γὰρ τὴν τοῦ ὅλου ὡσαύτως ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα. λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ τούτου ἐν τοῖς ἑπομένοις σαφέστερον. νῦν δὲ τοσοῦτόν ἐστι δῆλον, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύκλιά ἐστι σώματα, ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι, γένεσιν δ', εἶπερ καὶ πῦρ, τοῦτο δὲ καὶ τάλλα, εἴπερ καὶ γῆν· ταύτην δ' ὅτι ἀνάγκη μένειν τι ἀεί, εἴπερ κινεῖσθαί τι ἀεί.

### a. V. RP 324.

- b. Cf. Nicolaus apud. Simplicium De Caelo (Schol. Arist. 493 a 25 Br.) διὰ τί οὖν οὖχ ὅλος ὁ χόσμος τοιοῦτος; ὅτι ἀνάγχη μένειν τι περὶ τὸ μέσον τοῦ χύχλφ φερομένου, τὸ δὲ πέμπτον σωμα οὔτε μένειν ἐδύνατο οὔτε ἐν τῷ μέσφ εἶναι.
  - c. De Caelo II 14. 296 a 24 sq.
- d. Quattuor elementa esse duobus argumentis demonstratur. Nam elementa primum quae contraria tactu, qui sensus ceteris omnibus subest, deprehenduntur, frigidum calidum, aridum udum, ea diverse composita singulis elementis ita continentur ut ignis sit calidus et aridus, aer calidus et udus, aqua frigida et uda, terra frigida et arida. De Gen. et Corr. II 2. 3. Deinde, sicut motus circularis aetheris proprius est, ita elementorum directus, qui naturaliter aut sursum tendit aut deorsum. Elementum grave quod deorsum fertur est terra, elementum leve quod sursum nititur ignis. Praeterea necesse est medium esse, quod et sursum et deorsum feratur; id duobus reliquis elementis continetur, aere et aqua. De Caelo IV 4. 5. — Haec elementa in se invicem transmutantur, quia et agentes sunt et patientes, De Caelo III 6. Quid sit elementum aperit ib. 3. 302 · 15 έστω δή στοιχείον των σωμάτων, είς δ τάλλα σώματα διαιρείται, ένυπάρχον δυνάμει ή ένεργεία τουτο γάρ ποτέρως έτι άμφισβητήσιμον αύτό δ' έστλν άδιαίρετον είς έτερα τῷ είδει τοιούτον γάρ τι τὸ στοιχείον απαντες καὶ ἐν απασι βούλονται λέγειν. — Omnibus elementis commune est ut sint materia, quae non exsistit nisi potentia et oppositis qualitatibus, De Gen. et Corr. II 1. 329 \* 24.
- e. Ad ἄλλην φοράν ex sequentibus supplendum ἢ τὴν τοῦ ὅλου. Statuit enim Aristoteles inferiorem mundi sphaeram pendere a superiore et quo remotior sit a primo motore eo minus perfectam esse: itaque qui reperian-

<sup>1)</sup> cort libri, Simplic.: etc re ή Prantl.

tur in terra motus ad multo minus certam regulam constitutos esse quam stellarum, v. De Caelo II 12. 292 b 23; Meteorol. I 2. 339 a 19; De Gen. Anim. IV 10. 777 b 29.

In astronomia, quam philosophiae omnium disciplinarum maxime cognatam esse dicit, Ar. Eudoxi Cnidii et Callippi Cyziceni placitis ita utitur, ut ipse ad ea emendanda et supplenda non nihil adiecerit, cf. Met. XII 8 cum comm. Bonitzii et Krische, Forsch. 283 sq.

variae rerum coniunctionis ratio

De Part. An. II 1. 646 2 12. Τριῶν δ' οὐσῶν τῶν συν-333 θέσεων πρώτην μεν άν τις θείη την εκ των καλουμένων ύπό τινων στοιχείων, οίον γης αέρος ύδατος πυρός. — δευτέρα δὲ σύστασις ἐκ τῶν πρώτων ἡ τῶν δμοιομερῶν φύσις έν τοῖς ζώοις ἐστίν, οἶον ὀστοῦ καὶ σαρκὸς καὶ τῶν άλλων των τοιούτων. τρίτη δε καὶ τελευταία κατ' ἀριθμὸν ή των ανομοιομερών, οίον προσώπου καὶ χειρός καὶ των τοιούτων μορίων. - τῷ μὲν οδν χρόνω προτέραν τὴν Ελην ἀναγκαῖον είναι και την γένεσιν, τῷ λόγω δὲ την οὐσίαν και την έκάστου μορφήν. - ωστε την μεν των στοιχείων ύλην αναγκαῖον είναι των δμοιομερων ένεκεν. ύστερα γάρ εκείνων ταῦτα τῆ γενέσει, τούτων δὲ τὰ ἀνομοιομερη: ταῦτα γὰρ ἤδη τὸ τέλος έχει καὶ τὸ πέρας, ἐπὶ τοῦ τρίτου λαβόντα τὴν σύστασιν άριθμού, καθάπερ έπὶ πολλών συμβαίνει τελειούσθαι τὰς γενέσεις. έξ. αμφοτέρων μεν οδν τα ζωα συνέστηκε των μορίων τούτων, άλλα τα δμοιομερή των ανομοιομερων ένεχέν έστιν εκείνων γάρ έργα καὶ πράξεις είσίν, οίον δφθαλμού καὶ μυκτήρος καὶ τοῦ προσώπου παντός καὶ δακτύλου καὶ χειρός καὶ παντός του βραχίονος. πολυμόρφων δὲ τῶν πράξεων καὶ των κινήσεων ύπαρχουσων τοῖς ζώοις δλοις τε καὶ τοῖς μορίοις τοῖς τοιούτοις, ἀναγκαῖον ἐξ ὧν σύγκεινται, τὰς δυνάμεις ἀνομοίας ἔχειν: πρὸς μέν γάρ τινα μαλακότης χρήσιμος, πρὸς δέ τινα σκληρότης, καὶ τὰ μὲν τάσιν έχειν δεί, τὰ δὲ κάμψιν.

## a. Cf. RP 119a.

b. Demonstrare conatur necessariam esse quattuor elementorum in animalium corporibus coniunctionem; terram et aquam inesse, ut efficiatur durum ac molle, duo reliqua, ut efficiantur quae illis opposita sunt: Meteorol. IV 4; De Gen. et Corr. II 7. Insuper quintum nescio quid in animalibus inesse existimat, quod cernatur in calore animante, De Gen. Anim. II 3. 736 δ 33 πάντων μὲν γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ἐνυπάρχει, ὅπερ ποιεῖ γόνιμα

είναι τὰ σπέρματα, τὸ καλούμενον θερμόν. τοῦτο δ' οὐ πῦρ οὐδὲ τοιαύτη δύναμίς έστιν, άλλα το εμπεριλαμβανόμενον εν τῷ σπέρματι καλ εν τῷ ἀφρώδει πνεθμα καὶ ἡ εν τῷ πνεύματι φύσις ἀνάλογον οὖσα τῷ των ἀστρων στοιχείω, cf. RP 331 f. Cuius caloris ut quodque animalium genus aut maiorem aut minorem partem nactum est, ita aut perfectius est aut minus perfectum: De Gen. An. II 1. 733 a 32. - Ceterum natura in creationibus suis continua serie ab rebus inanimatis gradatim ad animantia et superiora animalium genera enititur: Part. An. ΙΥ 5. 681 \* 12 ή γὰρ φύσις μεταβαίνει συνεχως ἀπὸ των ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα διὰ των ζώντων μέν οὐχ ὄντων δὲ ζώων, οῦτως ὥστε δοχεῖν πάμπαν μικρόν διαφέρειν θατέρου θάτερον τῷ σύνεγγυς ἀλλήλοις.

De Part. An. II 10. 655 29. Πᾶσι γὰρ τοῖς ζώοις καὶ animalium τελείοις δύο τὰ ἀναγκαιότατα μόριά ἐστιν, η τε δέχονται την τροφήν και ή το περίττωμα αφήσουσιν ούτε γαρ είναι ούτε αυξάνεσθαι ενδέχεται άνευ τροφής. — τρίτον δε μέρος εν πασίν εστι τὸ τούτων μέσον, εν ῷ ἡ ἀρχή εστιν ἡ τῆς ζωῆς.

- Ib. III 4. 665 b 9. Καρδία μέν οδν άπασιν υπάρχει cor τοῖς ἐναίμοις. — αἶμα μέν γὰο ἔχειν τοῖς ἐναίμοις δηλον ώς αναγκαίον το δίνου δ' όντος του αίματος αναγκαίον αγγείον ύπάργειν, ἐφ' δ δη καὶ φαίνεται μεμηγανήσθαι τὰς φλέβας ή φύσις. άρχὴν δὲ τούτων ἀναγκαῖον εἶναι μίαν ὅπου γὰρ ένδέχεται, μίαν βέλτιον ή πολλάς. ή δὲ καρδία τῶν φλεβῶν άρχή φαίνονται γάρ έχ ταύτης οδσαι καὶ οὐ διὰ ταύτης, καὶ ή φύσις αὐτης φλεβώδης ώς δμογενούς οἴσης . ἔχει δὲ καὶ ή θέσις αὐτης ἀρχικὴν χώραν περὶ μέσον γάρ, μᾶλλον δ' εν τῷ ἄνω ἢ κάτω καὶ ἔμπροσθεν ἢ ὅπισθεν : εν τοῖς γὰρ τιμιωτέροις το τιμιώτερον καθίδουκεν ή φύσις, οδ μή τι κωλύει μείζον. εμφανέστατον δε το λεχθέν εστιν επί των άνθρώπων, βούλεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δμολόγως ἐν μέσφ κεισθαι του άναγκαίου σώματος. τούτου δε πέρας ή τὰ περιττώματα ἀποκρίνεται· τὰ δὲ κῶλα πέφυκεν ἄλλοις άλλως, καὶ οὐκ ἔστι τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων, διὸ καὶ άφαιρουμένων ζωσιν.
- Ib. IV 10. 686 \* 25. 'Ο μεν οῦν ἄνθρωπος ἀντὶ σκελών καὶ ποδών των προσθίων βραχίονας καὶ τὰς καλουμένας έχει χείρας. δοθόν μέν γάρ έστι μόνον των ζώων διά τδ

την φύσιν αὐτοῦ καὶ την οὐσίαν εἶναι θείαν : ἔργον δὲ τοῦ θειοτάτου τὸ νοεῖν καὶ φρονεῖν τοῦτο δ' οὐ δάδιον πολλοῦ τοῦ ἄνωθεν ἐπικειμένου σώματος τὸ γὰρ βάρος δυσκίνητον ποιεί την διάνοιαν καὶ την κοινην αίσθησιν. διὸ πλείονος γιγνομένου τοῦ βάρους καὶ τοῦ σωματώδους ἀνάγκη δέπειν τὰ σώματα πρός τὴν γῆν, ώστε πρός τὴν ἀσφάλειαν ἀντὶ βραχιόνων καὶ χειρών τοὺς προσθίους πόδας ὑπέθηκεν ή manus φύσις τοῖς τετράποσιν. — 687 ° 7 'Αναξαγόρας μέν οὖν φησι διά τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον είναι των ζώων άνθρωπον εύλογον δε διά τὸ φρονιμώτατον είναι χείρας λαμβάνειν. αι μεν γαρ χείρες δργανόν είσιν, ή δε φύσις αεί διανέμει καθάπες άνθρωπος φρόνιμος ξκαστον τῷ δυναμένο χρήσθαι. προσήκει γάρ τῷ ὄντι αὐλητῆ δοῦναι μαλλον αὐλοὺς ἢ τῷ αὐλοὺς ἔχοντι προσθεῖναι αὐλητικήν τῷ γὰρ μείζονι καὶ κυριωτέρω προσέθηκε τοβλαττον, άλλ' οὐ τῷ έλάττονι τὸ τιμιώτερον καὶ μείζον. — τῷ οὖν πλείστας δυναμένω δέξασθαι τέγνας τὸ ἐπὶ πλεῖστον τῶν ὀργάνων χρήσιμον την χείρα αποδέδωκεν η φύσις. αλλ' οἱ λέγοντες ώς συνέστηχεν οὐ χαλώς δ ἄνθρωπος άλλὰ γείριστα των ζώων (ἀνυπόδητόν τε γὰρ αὐτὸν εἶναί φασι καὶ γυμνὸν καὶ οὐκ έχοντα δπλον πρός την άλκην) ούκ δρθως λέγουσι. τὰ μέν γαρ άλλα μίαν έχει βοήθειαν καὶ μεταβάλλεσθαι αντί ταύτης ετέραν ούκ έστιν, άλλ' αναγκαῖον ωσπερ υποδεδεμένον άεὶ καθεύδειν καὶ πάντα πράττειν, καὶ τὴν περὶ τὸ σωμα αλεώραν μηδέποτε καταθέσθαι μηδέ μεταβάλλεσθαι δ δή ετύγχανεν δπλον έχων. τῷ δὲ ἀνθρώπω τάς τε βοηθείας πολλάς έχειν καὶ ταύτας ἀεὶ έξεστι μεταβάλλειν, έτι δ' δπλον οξον αν βούληται και δπου αν βούληται έχειν. ή γαρ χείο και όνυξ και χηλή και κέρας γίγνεται και δόρυ και ξίφος καὶ άλλο δποιονούν δπλον καὶ ὄργανον πάντα γὰρ έσται ταυτα διά τὸ πάντα δύνασθαι λαμβάνειν καὶ έχειν.

a. De An. III 9. 432 b 23 τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ζώων τέλεια καὶ οὐ πηςώματά ἐστιν σημεῖον δ' ὅτι ἔστι γεννητικὰ καὶ ἀκμὴν ἔχει καὶ φθίσιν. — Cetera animalia Aristoteli ex eorum generum comparatione iudicanda videntur, quae habeant sanguinem, cf. De Part. An. II 10. De Gen. An. II 4. 738 b 16 ἀρχὴ γὰρ τῆς φύσεως ἡ καρδία καὶ τὸ ἀνάλογον. — 740 a 21 τροφὴ δὲ ζώου ἡ ἐσχάτη αἶμα καὶ τὸ ἀνάλογον.

b. Cor non solum ή ἀρχὴ τοῦ θρεπτικοῦ est, quod etiam arboribus

tribuendum, sed etiam τοῦ αλοθητικοῦ, quod animalium proprium est: De Part. An. II 7. 652 24 sq. De Gen. An. II 6 743 25 διά μέν οὖν τὸ τὴν ἀρχὴν ἐν τῆ καρδία τῶν αἰσθήσεων εἶναι καὶ τοῦ ζώου πάντὸς αΰτη γίγνεται πρώτον διά δὲ τὴν θερμότητα τὴν ταύτης, ή τελευτωσιν αι φλέβες άνω, τὸ ψυχοὸν συνίστησιν αντίστροφον τῆ θερμότητι corebrum τῆ περὶ τὴν χαρδίαν τὸν ἐγχέφαλον. διόπερ τὰ περὶ τὴν χεφαλὴν λαμβάνει συνεχή την γένεσιν μετά την χαρδίαν. - 744 26 αξτιον δέ τοῦ μάλιστ' έπὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο συμβαίνειν, ὅτι τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότατον έχουσι και πλείστον των ζώων. τούτου δ' αίτιον δτι και την έν τη χαρδία θερμότητα χαθαρωτάτην. δηλοί δε την εύχρασίαν ή διάνοια: φρονιμώτατον γάρ έστι των ζώων άνθρωπος.

- c. De Part. An. II 10 656 3 τὰ δὲ πρὸς τῷ ζῆν αἴσθησιν ἔχοντα (ζῷα) πολυμορφοτέραν ἔχει τὴν ἰδέαν, καὶ τούτων ἕτερα πρὸ έτέρων μαλλον και πολυχουστέραν, δσων μή μόνον του ζην, άλλά και του εὖ ζην ή φύσις μετείληφεν. τοιούτο δ' έστι τὸ των ανθρώπων γένος ή γὰο μόνον μετέχει του θείου των ήμιν γνωρίμων ζώων ή μάλιστα πάντων.
- De Part. An. I 5. 645 14. Ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν ὄργανον παν ένεκά του, των δε του σώματος μορίων έκαστον ένεκά του, τὸ δ' οδ ξνεκα πράξίς τις, φανερον δτι καὶ τὸ σύνολον σωμα συνέστηκε πράξεως τινος ένεκα πλήρους. οὐ γὰρ ή πρίσις του πρίονος χάριν γέγονεν, άλλ' δ πρίων της πρίσεως: γρήσις γάρ τις ή πρίσις έστίν. ώστε καὶ τὸ σωμά πως τής ψυτής ένεκεν, καὶ τὰ μόρια των έργων πρὸς α πέφυκεν ξααστον.

De An. II 1. 412 6. Λέγομεν δη γένος εν τι των οντων την οὐσίαν, ταύτης δὲ τὸ μὲν ώς ἕλην, δ καθ' αὐτὸ μέν οὐα ἔστι τόδε τι, ἕτερον δὲ μορφήν καὶ εἶδος, καθ' ῆν ήδη λέγεται τόδε τι, καὶ τρίτον τὸ ἐκ τούτων. ἔστι δ' ή μέν ύλη δύναμις, τὸ δ' εἶδος ἐντελέχεια, καὶ τοῦτο διχώς, τὸ μὲν ως ἐπιστήμη, τὸ δ' ως τὸ θεωρεῖν. οὐσίαι δὲ μάλιστ' είναι δοχούσι τὰ σώματα, χαὶ τούτων τὰ φυσιχά. ταυτα γάρ των άλλων άρχαί. των δε φυσικών τὰ μεν έχει ζωήν, τὰ δ' οὐκ ἔχει· ζω ἡν δὲ λέγομεν τὴν δι' αὐτοῦ τροφήν τε καὶ αΰξησιν καὶ φθίσιν. ώστε πάν σώμα φυσικόν μετέχον ζωής οὐσία ὰν είη, οὐσία δ' οὕτως ως συνθέτη, ἐπεὶ δ' έστι σωμα τοιόνδε, ζωήν γὰρ έχον, οὐκ ἂν είη τὸ σωμα ψυχή οδ γάρ έστι των καθ' δποκειμένου τὸ σωμα, μαλλον

δ' ώς υποκείμενον καὶ ύλη. ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οδσίαν είναι ως είδος σωματος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος ή δ' οὐσία εντελέχεια. τοιούτου άρα σώματος εντελέχεια. αθτη δε λέγεται διχώς, ή μεν ώς επιστήμη, ή δ' ώς τὸ θεωρείν. φανερὸν οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη· ἐν γὰρ τῷ ὑπάρχειν την ψυχην καὶ υπνος καὶ εγρηγορσίς εστιν, ανάλογον δ ή μεν εγρήγορσις τῷ θεωρεῖν, ὁ δ' Επνος τῷ ἔχειν καὶ μή ένεργείν. προτέρα δὲ τῆ γενέσει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡ ἐπιστήμη. διὸ ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν έχοντος $^{b}$ . τοιούτο δέ,  $\delta$  ὰν  $\frac{3}{\eta}$  δργανικόν. δργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἀπλᾶ, οἶον τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ περικάρπιον καρπου. αί δὲ δίζαι τῷ στόματι ἀνάλογον ἀμφω γὰρ Ελκει τὴν τροφήν. εὶ δή τι ποινόν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἰη ὰν ἐντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικοῦ δργανιχοῦ°.

- a. Cf. RP 317 d; 319. Θεωρεῖν ab ἐπιστήμη perinde distinguitur atque ἐνέργεια a δυνάμει, cf. Phys. VIII 4. 255 a 33.
  - b. Cf. Met. V 8. 1017 b 10.
- c. De An. II 2. 414 14 τριχώς γὰρ λεγομένης τῆς οὐσίας, καθάπερ εἴπομεν, ὧν τὸ μὲν εἰδος, τὸ δὲ ὕλη, τὸ δὲ ἔξ ἀμφοῖν, τούτων δ'
  ἡ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἰδος ἐντελέχεια ἐπεὶ δὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν
  ἔμψυχον, οὐ τὸ σῶμά ἐστιν ἐντελέχεια ψυχῆς, ἀλλ' αὕτη σώματος τινος.
  καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ὑπολαμβάνουσιν οἶς δοκεὶ μήτ' ἄνευ σώματος
  εἶναι μήτε σῶμά τι ἡ ψυχή · σῶμα μὲν γὰρ οὐκ ἔστι, σώματος δε τι,
  καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι τοιούτω, καὶ οὐχ
  ὥσπερ οἱ πρότερον εἰς σῶμα ἐνήρμοζον αὐτὴν οὐθὲν προσδιορίζοντες ἐν
  τίνι καὶ ποίω, καίπερ οὐδὲ φαινομένου τοῦ τυχόντος δέχεσθαι τὸ
  τυχόν. Ib. 4. 415 ʰ 7 ἔστι δὲ ἡ ψυχὴ τοῦ ζῶντος σώματος αἰτία καὶ
  ἀρχή. ταῦτα δε πολλαχῶς λέγεται. ὁμοίως δ' ἡ ψυχὴ κατὰ τοὺς
  διωρισμένους τρόπους τρεῖς αἰτία · καὶ γὰρ ὅθεν ἡ κίνησις αὐτή, καὶ
  οὖ ἕνεκα, καὶ ὡς ἡ οὐσία τῶν ἐμψύχων σωμάτων ἡ ψυχὴ αἰτία.

animae facultates De An. II 3. 414° 29. Των δὲ δυνάμεων τῆς ψυχῆς αί \$388 λεχθεῖσαι τοῖς μὲν ὁπάρχουσι πᾶσαι, καθάπερ εἴπομεν, τοῖς δὲ τινὲς αὐτων, ἐνίοις δὲ μία μόνη. δυνάμεις δ' εἴπομεν θρεπτικόν, ὀρεκτικόν, αἰσθητικόν, κινητικὸν κατὰ τόπον, διανοητικόν. ὑπάρχει δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς τὸ θρεπτικὸν μόνον², ἑτέροις δὲ τοῦτό τε καὶ τὸ αἰσθητικόν. εἰ δὲ τὸ

αίσθητικόν, καὶ τὸ δρεκτικόν δρεξις μέν γὰρ ἐπιθυμία καὶ θυμὸς καὶ βούλησις , τὰ δὲ ζῷα πάντ' ἔχουσι μίαν γε των αίσθήσεων, την άφην ω δ' αίσθησις υπάρχει, τούτω ήδονή τε καὶ λύπη καὶ τὸ ήδύ τε καὶ λυπηρόν, οἶς δὲ ταῦτα, καὶ ή ἐπιθυμία· τοῦ γὰρ ἡδέος ὄρεξις αθτη. — ἐνίοις δὲ πρός τούτοις ύπάρχει καὶ τὸ κατά τόπον κινητικόν. ξτέροις δε καὶ τὸ διανοητικόν τε καὶ νοῦς, οἶον ἀνθρώποις καὶ εί τι τοιούτον έτερον έστιν ή καὶ τιμιώτερον. - 415 1 άνευ μέν γάρ του θρεπτικού τὸ αίσθητικόν οὐκ έστιν· του δ' αισθητικού γωρίζεται τὸ θρεπτικὸν εν τοῖς φυτοῖς. πάλιν δ' άνευ μεν του άπτικου των άλλων αισθήσεων οὐδεμία ύπάρχει, άφη δ' ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρχει πολλά γὰρ τῶν ζώων οὐτ' ὄψιν οὐτ' ἀχοὴν ἔχουσιν οὐτ' ὀσμής ὅλως αἴσθησιν. καὶ τῶν αἰσθητικῶν δὲ τὰ μὲν έχει τὸ κατὰ τόπον μινητικόν, τὰ δ' οὐκ ἔχει°. τελευταῖον δὲ καὶ ἐλάχιστα λογισμόν καὶ διάνοιαν οίς μεν γὰρ επάρχει λογισμός των φθαρτῶνα, τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οἶς δ' ἐκείνων Εκαστον, οὐ πᾶσι λογισμός, ἀλλὰ τοῖς μέν οὐδὲ φαντασία, τὰ δὲ ταύτη μόνη ζωσιν. περί δὲ του θεωρητικού νου έτερος λόγος f.

- a. Ad animam vegetantem generatio refertur: De Gen. An. II 4. 740 34 ή γάρ αὐτή έστιν ύλη ή αὐξάνεται καὶ έξ ής συνίσταται τὸ πρωτον (τὸ φύσει γιγνόμενον), ώστε καὶ ή ποιούσα δύναμις ταὐτὸ τῷ έξ άρχης. μείζων δε αύτη εστίν. εί οὖν αύτη εστίν ή θρεπτική ψυγή, αύτη έστι και ή γεννώσα.
- b. De An. III 9. 432 5 εν τε τῷ λογιστικῷ γὰρ ἡ βούλησις γίγνεται, καὶ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός.
- c. De An. III 12. 434 b 21 ώστε και την γεύσιν ανάγκη άφην είναι gustus τινα διά τὸ τοῦ άπτοῦ καὶ θρεπτικοῦ αἴσθησιν είναι. αἶται μέν οὐν (αἱ αἰσθήσεις) ἀναγκαῖαι τῷ ζώω. — αἱ δὲ ἄλλαι τοῦ τε εὖ ἕνεκα καὶ γένει ζώων ήδη οὐ τῷ τυχόντι, ἀλλὰ τισίν, οἶον τῷ πορευτικῷ ἀνάγκη ύπάρχειν' εὶ γὰρ μέλλει σώζεσθαι, οὐ μόνον δεῖ άπτόμενον αὶσθάνεσθαι άλλά καὶ ἄποθεν. Ibid. II 3. 414 b 3. De Sensu 1. 436 b 10.
- d. Των ηθαρτών addit, ne quis opinetur haec pertinere ad astrorum sphaeras, quae sunt ζφα άlδια. Cf. Met. XII 7. 1073 a 34; De Caelo II 12. 292 a 20. 292 b 1. — Z. II 2 3 494 4.
- e. De An. III 3 428 11 ή δε ψαντασία κίνησίς τε δοκεί είναι και imaginatio ούχ άνευ αλσθήσεως γίγνεσθαι, άλλ' αλσθανομένοις και ών αξσθησίς έστιν. Ib. 13. 429 a 1 ή φαντασία αν είη κίνησις ύπο της αίσθήσεως τής κατ' ενέργειαν γιγνομένη. Eodem referenda est memoria: De Memor.

- 1. 449 b 24. Altior gradus significatur hisce: Met. I 1. 980 b 25 τὰ μὲν οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῆ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ τέχνη καὶ λογισμοῖς. γίγνε-experientia ται δ' ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία τοῖς ἀνθρώποις αὶ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελοῦσιν.
  - f. De Gen. An. II 3 736 b 27. De An. II 2. 413 b 24 περί δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως οὐδέν πω φανερόν, ἀλλ' ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον είναι, καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεται χωρίζεσθαι καθάπερ τὸ ἀίδιον τοῦ φθαρτοῦ.

intellectus

De Anima III 4. 429 a 10. Περὶ δὲ τοῦ μορίου τοῦ τῆς 337 A ψυχής ῷ γιγνώσκει τε ή ψυχή καὶ φρονεί, είτε χωριστού όντος είτε καὶ μὴ χωριστοῦ κατὰ μέγεθος ἀλλὰ κατὰ λόγον, σκεπτέον τίν' έχει διαφοράν καὶ πῶς ποτε γίγνεται τὸ νοείν. εί δή έστι τὸ νοείν ώσπες τὸ αίσθάνεσθαι, η πάσχειν τι αν είη ύπὸ του νοητου ή τι τοιουτον έτερον. ἀπαθές άρα δεί είναι , δεκτικόν δε του είδους και δυνάμει τοιούτον άλλα μή τούτο, καὶ δμοίως έχειν, ώσπερ αίσθητικόν πρός τὰ αίσθητά, οθτω τὸν νοῦν πρός τὰ νοητά. ἀνάγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγη είναι, ὥσπερ φησὶν Αναξαγόρας, ἵνα κρατῆ, τούτο δ' έστιν ίνα γνωρίζη . παρεμφαινόμενον γάρ χωλύει τὸ άλλότριον καὶ ἀντιφράττει, ώστε μηδ' αὐτοῦ εἶναι σύσιν μηδεμίαν άλλ' η ταύτην δτι δυνατόν. δ άρα καλούμενος της ψυχής νούς (λέγω δε νούν ῷ διανοείται καὶ ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή) ούθέν εστιν ενεργεία των όντων πρίν νοείν. διὸ ούδε μεμίζθαι εύλογον αὐτὸν τῷ σώματι ποιός τις γὰρ ὰν γίγνοιτο, ψυχρός ἢ θερμός, ἢ κὰν ὄργανόν τι είη, ὥσπερ τῷ αίσθητικώ νου δ' ούθεν εστιν. και εδ δή οι λεγοντες την ψυχήν είναι τόπον είδων°, πλήν δτι ούτε δλη άλλ' ή νοητική, ούτε εντελεχεία άλλα δυνάμει τα είδη.

intellectus agens et patiens

Ιb. 5. 430° 10. Έπεὶ δ' ὥσπερ ἐν ἀπάση τῆ φύσει ἐστί 357 Β
τι τὸ μὲν ἕλη ἑκάστω γένει (τοῦτο δὲ δ πάντα δυνάμει
ἐκεῖνα), ἔτερον δὲ τὸ αἴτιον καὶ ποιητικὸν τῷ ποιεῖν πάντα,
οἶον ἡ τέχνη πρὸς τὴν ἕλην πέπονθεν, ἀνάγκη καὶ ἐν τῆ
ψυχῆ ὁπάρχειν ταύτας τὰς διαφοράς. καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίγνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν, ὡς
ἔξις τις, οἶον τὸ φῶς τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φῶς ποιεῖ
τὰ δυνάμει ὄντα χρώματα ἐνεργεία χρώματα. καὶ οδτος ὁ

νούς χωριστός καὶ ἀπαθής καὶ ἀμιγής τῆ οὐσία ὢν ἐνεργεία, ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς Εὐης. τὸ δ' αὐτό ἐστιν ἡ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματια· ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνψ προτέρα ἐν τῷ ἐνί, ὅλως δὲ οὐ χρόνψ· ἀλλ' οὐχ ότὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ' οὐ νοεῖ°. χωρισθεὶς δ' ἐστὶ μόνον τοῦθ' ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ ἀίδιον. οὐ μνημονεύομεν δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθές, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός, καὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν νοεῖ <sup>‡</sup>.

- **2.** Μπαθές i. q. μηδέν πω πεπονθώς, cf. Bonitz, Ind. Ar. 72 38. Z. II 23 1923.
- b. Cf. RP 123; 258 d. Anaxagorae verba in suam sententiam interpretatur.
- e. Respicit Platonem eiusque sectatores. Cf. 429 30 δυνάμει πώς έστι τὰ νοητὰ ὁ νοῦς, ἀλλ' ἐντελεχεία οὐδέν, ποὶν ἄν νοῆ. δεῖ δ' οὕτως ὥσπερ ἐν γραμματείω ῷ μηθὲν ὑπάρχει ἐντελεχεία γεγραμμένον.
- d. De An. III 4. 430 \* 3 επι μεν γάρ των άνευ ύλης τὸ αὐτό εστι τὸ νοούν καὶ τὸ νοούμενον ἡ γάρ επιστήμη ἡ θεωρητική καὶ τὸ ούτως επιστητὸν τὸ αὐτό εστιν, cf. Met. XII 7. 1072 b 15; 9. 1074 b 21, RP 324.
- e. Scientia, quae potentia est, in singulis quidem hominibus ( $\ell\nu$   $\tau\tilde{\psi}$   $\ell\nu$ ) tempore prior est quam ea, quae actu est, in universum vero ( $\delta\lambda\omega_{\rm S}$  opponitur  $\tau\tilde{\psi}$   $\ell\nu$ ) scientia non exsistit in tempore, nedum intellectus agens, qui nunquam potest non intellegere.
- f. Nostra cognitio si esset recordatio (cf. Plato RP 266 c), intellectus divinus quodam modo afficeretur nostra cognitione, quod absurdum esse videtur; nam  $\nu o \bar{\nu}_S$  ille  $\pi o \iota \eta \tau \iota \nu o \delta_S$ , qui patet per universum, ab omni mortalium rerum concretione separatus est omnisque perpessionis expers. Contra intellectus patiens una cum corpore et nascitur et interit neque quidquam sine eo humana mens intellegere potest. Cf. Zeller II 23 5744. Aliter hunc locum interpretatur Trendelenburg, de Anim. 491.

Eodem pertinet quod Ar. in foetu humano ceteras facultates a corpore ac semine, intellectum solum a divina natura repetit eumque extrinsecus in animum humanum intrare dicit: De Gen. An. II 3. 736 b 22 δσων γάρ ἐστιν ἀρχῶν ἡ ἐνέργεια σωματιχή, δῆλον ὅτι ταύτας ἄνευ σώματος ἀδύνατον ὑπάρχειν, οἶον βαδίζειν ἄνευ ποδῶν, ὥστε καὶ θύραθεν εἰσιέναι ἀδύνατον — λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῆ ἔνεργεία κοινωνεῖ σωματιχὴ ἔνέργεια. — Aristotelis de intellectu agente et patiente doctrinam ab ipso non satis explanatam viri docti inde a Theophrasti temporibus varie interpretati sunt. Cf. Trendelenburg, Arist. de An. p. 492 sq. Zeller,

Ph. d. Gr. II 23, 570—578. Prantl, Gesch. d. Log. I 106 sq. F. Brentano, d. Psychol. d. Ar., Mogunt. 1867. F. Kampe, d. Erkenntnistheorie d. Ar., Lips. 1870. Brentano, ü. d. Creatianismus d. Ar., Wien. Ak. 1882. A. Bullinger, Ar. Nus-Lehre, Dillingen 1882. Zeller, üb. d. Lehre d. Ar. v. d. Ewigk. d. Geistes, Berl. Ak. 1882. H. Siebeck, Gesch. d. Psychol. I, Gotha 1884. A. Elfes, Ar. doctrina de mente humana, Bonn. 1887.

# Ethica.

civitas quid spectet Polit. I 1. 1252\* 1. Έπειδή πάσαν πόλιν δρώμεν κοι- 338 νωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πάσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκα συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δήλον ώς πάσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ή πασών κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. αὕτη δ' ἐστὶν ή καλουμένη πόλις καὶ ή κοινωνία ή πολιτική\*.

necessaria est

a. Ibid. I 2. 1253\* 18. Καὶ πρότερον δὴ τῆ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν· τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους. — εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον· ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηθὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.

De ethica Aristotelis doctrina cf.: Eth. Nicom. ed. C. Zell, Heidelb. 1820; ed. G. Ramsauer, Lips. 1878. Ar. Ethics ill. by A. Grant, 4. ed. Lond. 1884. — G. Teichmüller, d. Einh. d. Ar. Eudämonie (Mélanges gréco-romains II), Petrop. 1859. — J. Walter, d. Lehre v. d. prakt. Vernunft i. d. griech. Philos., Jena 1874. — L. Spengel, ü. die unter d. Namen des Ar. erhalt. eth. Schriften, Münch. Ak. III 439 sq. — H. Rassow, Forschungen ü. d. nik. Ethik, Weim. 1874.

summum bonum Eth. Nic. I 1. 1094 18. Εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν 339 Δ πρακτῶν δ δι' αὐτὸ βουλόμεθα, τάλλα δὲ διὰ τοῦτο καὶ μὴ πάντα δι' ἔτερον αἰρούμεθα (πρόεισι γὰρ οὕτω γ' εἰς ἄπει-ρον, ὥστ' εἰναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ' ὰν εἴη τάγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον.

vita beata Ib. 2. 1095 \* 14. Λέγωμεν δ' αναλαβόντες, επειδή πάσα 339 Β

γνώσις καὶ προαίρεσις άγαθου τινος δρέγεται, τί έστιν οδ λέγομεν την πολιτικήν εφίεσθαι καὶ τί το πάντων ακρότατον των πρακτων άγαθων. δνόματι μέν οδν σχεδόν ύπο των πλείστων δμολογεῖται την γάρ εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοί καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσι, τὸ δ' εὖ ζην καὶ τὸ εὖ πράττειν ταθτόν υπολαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν. περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τί έστιν, αμφισβητούσι καὶ οὐχ δμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς ἀποδιδόασιν.

- Ib. 6. 1097 b 25. "Ωσπερ γὰρ αὐλητῆ καὶ ἀγαλματοποιῷ bonum proprie καὶ παντί τεχνίτη, καὶ δίλως ὧν ἐστιν ἔργον τι καὶ πράξις, έν τῷ ἔργφ δοκεῖ τὰγαθὸν είναι καὶ τὸ εδ, οὕτω δόξειεν ὰν καὶ ἀνθρώπω, είπερ έστι τι έργον αὐτοῦ. — τί οὖν δὴ τοῦτ' αν είη ποτέ; τὸ μεν γας ζην ποινὸν είναι φαίνεται καὶ τοῖς φυτοῖς, ζητεῖται δὲ τὸ ίδιον. ἀφοριστέον ἄρα τὴν θρεπτικήν καὶ αὐξητικήν ζωήν. έπομένη δὲ αἰσθητική τις ὰν είη, φαίνεται δὲ καὶ αθτη κοινή καὶ ἵππω καὶ βοϊ καὶ παντὶ ζώω. λείπεται δή πρακτική τις του λόγον έχοντος (τούτου δὲ τὸ μὲν ως ἐπιπειθὲς λόγω, τὸ δ' ως ἔχον καὶ διανοούμενον). διττώς δε καὶ ταύτης λεγομένης την κατ' ενέργειαν θετέον πυριώτερον γάρ αθτη δοπεί λέγεσθαι. — εὶ δ' οθτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίγνεται κατ' ἀρετήν, εί δὲ πλείους αὶ ἀρεταί, κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. έτι δ΄ εν βίω τελείω. μία γαο χελιδων έαο ου ποιεί, ουδέ μία ημέρα ούτω δε ούδε μακάριον και εύδαίμονα μία ημέρα οὐδ' δλίγος χρόνος.
- a. Perfecta felicitas neque solitaria esse neque externis vitae subsidiis carere potest: Eth. Nic. I 5. 1097 b 8 τὸ γὰο τέλειον ἀγαθὸν αθταρχες είναι δοχεί. τὸ δ' αθταρχες λέγομεν οὐκ αὐτῷ μόνῳ τῷ ζωντι βίον μονώτην, άλλά και γονεύσι και τέχνοις και γυναικί και δίως τοῖς φίλοις και πολίταις, επειδή φύσει πολιτικός ἄνθοωπος. Ibid. I 9. 1099 31 φαίνεται δ' όμως και των έκτος άγαθων προσδεομένη (ή εὐδαιμονία), καθάπερ εἴπομεν' ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ δάδιον τὰ καλὰ πράττειν άχορήγητον όντα. πολλά μέν γάρ πράττεται, καθάπερ δι' όργάνων, διὰ φέλων και πλούτου και πολιτικής δυνάμεως Ενίων δε τητώμενοι φυπαίνουσι τὸ μακάριον, οἶον εὐγενείας, εὐτεκνίας, κάλλους οὐ πάνυ γὰο εὐδαιμονικὸς ὁ τὴν Ιδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ μονώτης καὶ ἀτεκνος, ἔτι δ' ἴσως ἦττον, εἴ τω πάγκακοι παιδες εἰεν ἢ φίλοι, ἢ άγαθοί ὄντες τεθνάσιν. Etiam voluptas, cum est de rebus pulchris, ad beate voluptas vivendum pertinet: Eth. Nic. I 9. 1099 \* 7 ἔστι δὲ καὶ ὁ βίος αὐτῶν

(των καλών κάγαθων) καθ' αύτον ήδύς. το μέν γάρ ήδεσθαι των ψυχικών, έκάστω δ' έστιν ήδυ πρός δ λέγεται φιλοτοιούτος, οἰον ἵππος μέν τῷ φιλίππφ, θέαμα δὲ τῷ φιλοθεώρῳ τον αὐτον δὲ τρόπον καὶ τὰ δίχαια τῷ φιλοδιχαίψ χαὶ δίως τὰ χατ' ἀρετὴν τῷ φιλαρέτψ. τοῖς μέν οὖν πολλοῖς τά ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ φύσει τοιαῦτ' εἶναι, τοῖς δε φιλοχάλοις έστιν ήδεα τὰ φύσει ήδεα, τοιαῦτα δ' αί χατ' ἀρετὴν πράξεις. ώστε και τούτοις είσιν ήδεῖαι και καθ' αύτάς. οὐδεν δή προσθείται της ήθονης ό βίος αὐτῶν ὥσπερ περιάπτου τινός, ἀλλ' ἔχει την ήδονην εν εαυτώ. - Neque vero voluptas est putanda αλοθητή γένεσις (cf. Plato RP 272) sed ενέργεια ανεμπόδιστος της κατά φύσιν έξεως (Eth. Nic. VII 13. 1153 \* 12; Χ 4. 1174 b 31: κατὰ πᾶσαν γὰρ αζοθησίν έστιν ήθονή, όμοίως δε και διάνοιαν και θεωρίαν, ήδίστη δ ή τελειστάτη, τελειστάτη δ' ή του εὐ έχοντος πρὸς τὸ σπουδαιότατον των ύφ' αύτήν. τελειοί δε την ενέργειαν ή ήδονη ούχ ώς ή έξις ενυπάρχουσα, άλλ' ώς ἐπιγιγνόμενόν τι τέλος, οἶον τοῖς ἀκμαίοις ἡ ὥρα). — Vita corporis voluptatibus dedita (βίος ἀπολαυστικός) non hominis est sed brutorum animalium (Eth. Nic. I 2. 1095 b 20), civilis vel activa (β. πολιτικός, πρακτικός) maxime humana videtur, contemplativa denique (β. θεωρητικός) supra humanam sortem enititur: Eth. Nic. X 7. 1177 b 26 ό δὲ τοιούτος (θεωρητικός) ἄν εἴη βίος κρείττων ἢ κατ' ἄνθρωπον. οὐ γὰο ή ἀνθρωπός ἐστιν οὕτω βιώσεται, ἀλλ' ή θεϊόν τι ἐν αὐτῷ ύπάρχει. Ib. 8. 1178 20 αι δε του συνθέτου (εκ ψυχής και σώματος) άρεται άνθρωπικαί. και ό βίος δή ό κατ' αὐτάς και ή εὐδαιμονία. ή δέ του νου κεχωρισμένη. Cf. RP 324.

b. Ethic. Nic. I 10. 1100\* 1 οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐστίν. οὔπω γὰρ πραπτικὸς τῶν τοιούτων διὰ τὴν ἡλικίαν. δεὶ γὰρ, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς τελείας καὶ βίου τελείου. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίγνονται καὶ παντοῖαι τύχαι κατὰ τὸν βίον, καὶ ἐνδέχεται τὸν μάλιστ' εὐθηνοῦντα μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καθάπερ ἐν τοῖς ἡρωικοῖς περὶ Πριάμου μυθεύεται τὸν δὲ τοιαύταις χρησάμενον τύχαις καὶ τελευτήσαντα ἀθλίως οὐδεὶς εὐδαιμονίζει.

virtus Eth. Nic. II 4. 1105 b 19. Μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐστιν ἡ 340 ἀρετὴ σκεπτέον. ἐπεὶ οδν τὰ ἐν τῷ ψυχῷ γιγνόμενα τρία ἐστί, πάθη δυνάμεις ἕξεις, τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. λέγω δὲ πάθη μὲν ἐπιθυμίαν, ὀργήν, φόβον, θράσος, φθόνον, χαράν, φιλίαν, μῖσος, πόθον, ζήλον, ἔλεον, ὅλως οἶς ἔπεται ἡδονὴ ἢ λύπη, δυνάμεις δὲ καθ΄ ᾶς παθητικοὶ τούτων λεγόμεθα, οἶον καθ΄ ᾶς δυνατοὶ ὀργισθήναι ἢ λυπηθήναι ἢ ἐλεῆσαι, ἕξεις δὲ καθ΄ ᾶς πρὸς τὰ πάθη ἔχομεν εὖ ἢ κακως, οἶον πρὸς τὸ ὀργισθήναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως, κακῶς ἔχομεν, εἰ δὲ μέσως, εδ. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τάλλα. πάθη

μεν οδν ούκ είσιν ούθ' αι άρεται ούθ' αι κακίαι, δτι ού non est λεγόμεθα κατά τὰ πάθη σπουδαῖοι ἢ φαῦλοι, κατὰ δὲ τὰς άφετας ή τας κακίας λεγόμεθα, και δτι κατά μέν τα πάθη οὐτ' ἐπαινούμεθα οὐτε ψεγόμεθα (οὐ γὰρ ἐπαινεῖται ὁ φοβούμενος οὐδε δ δργιζόμενος, οὐδε ψέγεται δ άπλως δργιζόμενος άλλ' δ πώς), κατά δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας ἐπαινούμεθα ή ψεγόμεθα. Ετι δογιζόμεθα μέν καὶ φοβούμεθα άπροαιρέτως, αἱ δ' ἀρεταὶ προαιρέσεις τινὲς ἢ οὐκ ἄνευ προαιρέσεως. πρός δε τούτοις κατά μεν τα πάθη κινείσθαι λεγόμεθα, κατά δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας οὐ κινεῖσθαι άλλὰ διαχεῖσθαί πως. διὰ ταῦτα δὲ οὐδὲ δυνάμεις εἰσίν ούτε γάρ άγαθοί λεγόμεθα τω δύνασθαι πάσχειν άπλως neque facultas ούτε κακοί, οὐτ' ἐπαινούμεθα ούτε ψεγόμεθα. καὶ ἔτι δυνατοὶ μέν ἐσμεν φύσει, ἀγαθοὶ δὲ ἢ κακοὶ οὐ γιγνόμεθα φύσει. - εὶ οὖν μήτε πάθη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις, λείπεται έξεις δα αὐτὰς εἶναι. — 5. δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως sed habitus είπεῖν, ὅτι ξξις, ἀλλὰ καὶ ποία τις. ὁητέον οὖν ὅτι πάσα ἀφετή, οδ ἀν η ἀφετή, αὐτό τε εδ ἔχον ἀποτελεῖ καὶ τὸ έργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν, οἶον ή τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετή τόν τε δφθαλμόν σπουδαΐον ποιεί καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ: τῆ γὰρ του δοθαλμου άφετη εδ δρώμεν. — εὶ δὴ τουτ' ἐπὶ πάντων ούτως έχει, και ή του ανθοώπου αρετή είη αν έξις αφ' ής άγαθὸς ἄνθρωπος γίγνεται καὶ ἀφὶ ῆς εὖ τὸ ξαυτοῦ ἔργον αποδώσει. — εν παντί δή συνεχεί και διαιρετώ έστι λαβείν et medietas τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ' ἔλαττον τὸ δ' ἴσον, καὶ ταῦτα ἡ κατ' αὐτὸ τὸ πράγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς. τὸ δ' ἴσον μέσον τι ὑπερβολής καὶ ελλείψεως. λέγω δε τοῦ μεν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ' έκατέρου των ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν εν καὶ ταὐτὸν πάσιν, πρὸς ήμας δὲ δ μήτε πλεονάζει μήτε ελλείπει. τούτο δ' ούχ έν, ούδε ταὐτὸν πάσιν, οἶον εἰ τὰ δέκα πολλά τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ξξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πράγμα: ίσω γαρ υπερέχει τε και υπερέχεται, τουτο δε μέσον εστί κατά την άριθμητικήν άναλογίαν. το δέ πρός ήμας ούχ οξιω ληπτέον οι γάρ εί τω δέκα μναί φαγείν πολύ δύο δὲ δλίγον, δ άλείπτης Εξ μνᾶς προστάξει ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένω ἢ όλίγον. Μίλωνι μεν γὰο δλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένω τῶν γυμνασίων πολύ. δμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. οἱτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν

μέν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεί καὶ τουθ αίρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ὑμᾶς. εί δή πάσα επιστήμη ούτω το έργον εδ επιτελεί, πρός το μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (δθεν εἰώθασιν επιλέγειν τοῖς εδ έχουσιν έργοις δτι οὐτ' αφελεῖν έστιν ούτε προσθείναι, ως της μέν ύπερβολης και της έλλειψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σωζούσης), οἱ δ' ἀγαθοὶ τεχνίται, ως λέγομεν, πρός τοῦτο βλέποντες ἐργάζονται, ή δ' άρετη πάσης τέχνης ακριβεστέρα και αμείνων εστίν, ωσπερ καὶ ή φύσις, του μέσου ὰν είη στοχαστική. λέγω δὲ τὴν ηθικήνο αξτη γάρ έστι περί πάθη και πράξεις, έν δε τούτοις εστίν ύπερβολή καὶ έλλειψις καὶ τὸ μέσον. οξον καὶ φοβηθηναι καὶ θαρρήσαι καὶ ἐπιθυμήσαι καὶ ὀργισθήναι καὶ έλεησαι καὶ δλως ήσθηναι καὶ λυπηθηναι έστι καὶ μάλλον καὶ ήττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ' ὅτε δεῖ καὶ ἐφ' οξς και πρός οθς και οδ ένεκα και ώς δεί, μέσον τε και άριστον, δπερ έστὶ της άρετης. δμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις έστὶν ύπερβολή καὶ έλλειψις καὶ τὸ μέσον. — μεσότης τις άρα έστιν ή άρετή, στοχαστική γε οδσα του μέσου d. - 6. έστιν άρα ή άρετ ή έξις προαιρετική, έν μεσότητι οὖσα τῆ πρὸς ήμας, ωρισμένη λόγφ καὶ ως αν δ φρόνιμος δρίσειεν.

liberum arbitrium

moralis

- a. Eth. Nic. III 5. 1113 10 ή προαίρεσις ἄν εἴη βουλευτική ὅρεξις τῶν ἐφ' ἡμῖν. Ib. 4. 1112 15 ἡ γὰρ προαίρεσις μετὰ λόγου καὶ διανοίας. Actiones hominum morales Ar. liberi arbitrii esse censuit, cf. Eth. Nic. III 7. 1113 3 ὅντος δὲ βουλητοῦ μὲν τοῦ τέλους, βουλευτῶν δὲ καὶ προαιρετῶν τῶν πρὸς τὸ τέλος, αἱ περὶ ταῦτα πράξεις κατὰ προαίρεσιν ἄν εἶεν καὶ ἐκούσιοι. αἱ δὲ τῶν ἀρετῶν ἐνέργεια περὶ ταῦτα. ἐφ' ἡμῖν δὲ καὶ ἡ ἀρετή, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κακία. τὸ δὲ λέγειν, ὡς οὐδεὶς ἐκῶν πονηρὸς (RP 201d; 271 a) οὐδ' ἀκων μάκαρ, ἔοικε τὸ μὲν ψευδεῖ τὸ δ' ἀληθεῖ' μακάριος μὲν γὰρ οὐδεὶς ἀκων, ἡ δὲ μοχθηρία ἐκούσιον. Cf. Trendelenburg, Hist. Beitr. II 152. Z. II 28 590 ³.
- b.  $^{\sigma}E\xi\iota_{\mathcal{E}}$  habitus est universus, communis actionum ( $\dot{\epsilon}\nu\epsilon\varrho\gamma\epsilon\iota\omega\nu$ ) fons, cum a materia prorsus aliena sit, certas actionum formas gignit: at facultas ( $\delta\dot{\nu}\nu\alpha\mu\iota_{\mathcal{E}}$ ) magis ad materiam pertinet, ut contraria ex se gignere possit. Cf. Trendelenburg, de Anim. 310 sq.
- c. Virtus aut moralis est aut intellectualis, cf. Eth. Nic. II 1. 1103 a 14 διττῆς δὲ τῆς ἀρετῆς οὐσης, τῆς μὲν διανοητικής τῆς δὲ ἡθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὐξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου ἡ δ' ἡθικὴ ἐξ

έθους περιγίγνεται, δθεν καί τοθνομα έσχηκε μικρόν παρεκκλίνον άπό τοῦ ἔθους. Moralis ad irrationalem animi partem pertinet, quae regitur ratione, intellectualis ad rationalem: Eth. Nic. I 13. 1102 b 33 or de πείθεταί πως ὑπὸ λόγου τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ ἡ νουθέτησις καὶ πᾶσα ξπιτίμησίς τε και παράκλησις, εί δε χρή και τουτο φάναι λόγον έχειν, διττόν έσται και το λόγον έχου, το μέν κυρίως και έν αυτώ, το δ' ώσπες του πατρός ακουστικόν τι. διορίζεται δε και ή αρετή κατά την διαφοράν ταύτην. λέγομεν γάρ αὐτων τὰς μέν διανοητικάς τὰς δὲ ηθικάς, σοφίαν μέν και σύνεσιν και φρόνησιν διανοητικάς, έλευθεριότητα δε και σωφροσύνην ήθικάς. Ex intellectualibus virtutibus ad hominum consilia regenda sola φρόνησις valet, cf. Eth. Nic. VI 8. 1141b 8; 13. 1144 81 ούχ οἰόν τε άγαθὸν είναι πυρίως άνευ φρονήσεως οὐδὲ φρόνιμον άνευ της ήθικης άρετης. Χ 8. 1178 a 16. Nam naturalis virtutis facultas, quae in singulis hominibus diversa est, exercitatione et educatione exculta tum demum, cum accessit ratio (φρόνησις), vera (zvoia) evadit virtus. VI 13. 1144b 14. Itaque cum indoles sit varia, tamen ipsa virtus una putanda est: ibid. l. 32 άλλὰ καὶ ὁ λόγος ταύτη λύοιτ' αν, φ διαλεγθείη τις αν ότι γωρίζονται άλλήλων αι άρεται οὐ γάο ὁ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἀπάσας, ώστε την μέν ήδη την δ' οὐπω ελληψώς έσται τουτο μέν γάρ κατά μέν τάς φυσικάς άρετάς ένδέχεται, καθ' ας δε άπλως λέγεται αγαθός, ούκ ενδέχεται - αμα γάρ τῆ φρονήσει μιά οθση πάσαι υπάρξουσιν.

- d. In singulis autem causis quid sit medium inter vitia opposita diiudicare φρονήσεως est. Recensum singularum virtutum habes Eth. Nic. II 7. 1107 • 28 sq. III 9-15. 1115 • 4 sq.
- Eth. Nic. V. 3. 1129 11. Ἐπεὶ δ' δ παράνομος ἄδικος iustitia ην, δ δε νόμιμος δίχαιος, δηλον δτι πάντα τὰ νόμιμά εστί πως δίχαια τά τε γὰρ ωρισμένα ὑπὸ τῆς νομοθετιχῆς νόμιμά έστι, καί ξκαστον τούτων δίκαιον είναι φαμεν. οι δέ νόμοι άγορεύουσι περί άπάντων, στοχαζόμενοι ή τοῦ κοινή συμφέροντος πάσιν ή τοῖς ἀρίστοις ή τοῖς πυρίοις, κατ' άρετην η κατ' άλλον τινά τρόπον τοιούτον. ώστε ένα μέν τρόπον δίχαια λέγομεν τὰ ποιητικά καὶ φυλακτικά της εύδαιμονίας και των μορίων αὐτης τη πολιτική κοινωνία: προστάττει δ' δ νόμος καὶ τὰ τοῦ ἀνδρείου ἔργα ποιείν, οδον μη λείπειν την τάξιν μηδέ φεύγειν μηδέ δίπτειν τά δπλα, καὶ τὰ τοῦ σώφρονος, οἶον μὴ μοιχεύειν μηδ' ὑβρίζειν, καὶ τὰ τοῦ πράου, οἶον μὴ τύπτειν μηδὲ κακηγοφεῖν, δμοίως δέ καὶ κατά τὰς ἄλλας άρετὰς καὶ μοχθηρίας τὰ μέν κελεύων τὰ δ' ἀπαγορεύων, ὀρθώς μεν δ κείμενος ὀρθώς, χεῖρον δ' δ

άπεσχεδιασμένος. αθτη μέν οδν ή δικαιοσύνη άρετή μέν έστι τελεία, άλλ' οὐχ άπλως άλλὰ πρὸς έτερον. — 1130° 10 τί δὲ διαφέρει ή άρετη καὶ ή δικαιοσύνη αθτη, δήλον έκ των είρημένων έστι μεν γάρ ή αὐτή, τὸ δ' είναι οὐ τὸ αὐτό, άλλ  $\tilde{\eta}$  μέν πρὸς έτερον, δικαιοσύνη,  $\tilde{\eta}$  δὲ τοιάδε έξις άπλως, άρετή». 4. ζητούμεν δέ γε την έν μέρει άρετης δικαιοσύνην έστι γάρ τις, ώς φαμέν. δμοίως δε καὶ περὶ άδικίας της κατά μέρος. σημείον δ' δτι έστιν κατά μέν γάρ τὰς άλλας μοχθηρίας δ ενεργών άδικει μέν, πλεονεκτεί δ' οὐδέν, οίον δ δίψας την ασπίδα διά δειλίαν η κακώς είπων διά χαλεπότητα ή ού βοηθήσας χρήμασι δι' ανελευθερίαν . Εταν δὲ πλεονεκτή, πολλάκις κατ' οὐδεμίαν των τοιούτων, άλλά μὴν οὐδὲ κατὰ πάσας, κατὰ πονηρίαν δέ γε τινα (ψέγομεν γάρ) καὶ κατ' ἀδικίαν. ἔστιν ἄρα γε ἄλλη τις ἀδικία ώς μέρος της δλης, καὶ ἄδικόν τι ἐν μέρει τοῦ δλου ἀδίκου τοῦ παρά τὸν νόμον. — Ib. 5. 1130 b 6. Ότι μέν οδν είσι δικαιοσύναι πλείους, καὶ δτι έστι τις καὶ ετέρα παρά τὴν δλην άφετήν, δήλον· τίς δὲ καὶ δποία τις, ληπτέον. διώφισται δή τὸ ἄδικον τό τε παράνομον καὶ τὸ ἄνισον, τὸ δὲ δίκαιον τό τε νόμιμον καὶ τὸ ἴσον. κατὰ μέν οὖν τὸ παράant distribuens νομον ή πρότερον είρημένη άδικία έστίν. — 30 της δέ κατά μέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν δικαίου εν μέν εστιν είδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς ἢ χρημάτων ἢ τῶν ἄλλων δσα μεριστά τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας (ἐν τούτοις γὰρ έστι καὶ ἄνισον έχειν καὶ ἴσον έτερον έτέρου), εν δε τὸ έν τοῖς συναλλάγμασι διορθωτικόν. - Ιb. 6. 1131\* 9 ἐπεὶ δ' δ τ' άδικος άνισος καὶ τὸ άδικον άνισον, δηλον δτι καὶ μέσον τί έστι του ανίσου. τουτο δ' έστὶ τὸ ίσον : ἐν ὁποία γὰρ πράξει έστὶ τὸ πλέον καὶ τὸ έλαττον, έστὶ καὶ τὸ ίσον. εἰ οδν τὸ ἄδικον ἄνισον, τὸ δίκαιον ἴσον· δπερ καὶ ἄνευ λόγου

est medium quiddam et aequum

δοκεῖ πᾶσιν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἴσον μέσον, τὸ δίκαιον μέσον τι αν είη. Εστι δε τὸ ίσον εν ελαχίστοις δυσίν ανάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον μέσον τε καὶ ἴσον εἶναι [καὶ πρός τι καὶ τισίν  $^1$ ], καὶ  $\mathring{\eta}$  μὲν μέσον, τινῶν (ταῦτα δ ἐστὶ πλεῖον καὶ έλαττον),  $\tilde{\eta}$  δ ίσον έστί, δυοῖν,  $\tilde{\eta}$  δὲ δίκαιον, τισίν $^{\rm b}$ . ἀνάγκη

<sup>1)</sup> καὶ πρός τι om. Kb, seclus. Bekker. — καὶ τισίν om. Lb, seclus. RP.

άρα τὸ δίχαιον εν ελαχίστοις είναι τέτταρσιν· οίς τε γάρ δίκαιον τυγχάνει όν, δύο ἐστί, καὶ ἐν οἶς τὰ πράγματα, δύο. καὶ ή αὐτή ἔσται ἰσότης, οἶς καὶ ἐν οἶς : ὡς γὰρ ἐκεῖνα έχει τὰ ἐν οἶς, οθτω κάκεῖνα ἔχει εἰ γὰρ μὴ ἴσοι οὐκ ἴσα Εξουσιν, άλλ' εντευθεν αι μάγαι και τὰ εγκλήματα, υταν η ίσοι μη ίσα η μη ίσοι ίσα έχωσι και νέμωνται. Ετι εκ του κατ' άξίαν τουτο δήλον· τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς διανομαῖς δμολογοῦσι πάντες κατ' ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι. — Ib. 7. 1131 b 25 τὸ δὲ λοιπὸν εν τὸ διορθωτικόν, δ γίγνεται εν rependens τοῖς συναλλάγμασι καὶ τοῖς ἑκουσίοις καὶ τοῖς ἀκουσίοις: τούτο δε τὸ δίκαιον ἄλλο εἶδος ἔχει τοῦ προτέρου. τὸ μεν γαρ διανεμητικόν δίκαιον των κοινών αξεί κατά την αναλογίαν έστι την ειοημένην . — το δ' εν τοῖς συναλλάγμασι δίκαιον έστι μέν ίσον τι, καὶ τὸ άδικον άνισον, άλλ οὐ κατὰ τὴν άναλογίαν εκείνην άλλα κατά την άριθμητικήν. ούθεν γάρ διαφέρει, εὶ ἐπιεικής φαθλον ἀπεστέρησεν ἢ φαθλος ἐπιεική, οὐδ' εὶ ἐμοίχευσεν ἐπιεικής ἡ φαῦλος · ἀλλὰ πρὸς τοῦ βλάβους την διαφοράν μόνον βλέπει δ νόμος καὶ χρηται ώς ίσοις, εί δ μεν άδικει δ δ' άδικειται και ει έβλαψεν δ δε βέβλαπται. ώστε τὸ άδικον τοῦτο άνισον δν Ισάζειν πειράται δ δικαστής d.

- a. Cf. Trendelenburg, Hist. Beitr. II 356.
- b. Distinguuntur tria: opposita bina, inter quae est medium (τινων), et personae (τισίν οἰς) et res (δυοῖν, ἐν οἰς).
  - c. Dicit analogiam proportionis geometricae, velut a : b = c : d.
- d. Iustitiae species est aequitas: Eth. Nic. V 14. 1137 b 8 τό τε γὰρ aequitas ξπιεικές δικαίου τινός ὂν βέλτιόν έστι δίκαιον, και οὐχ ώς ἄλλο τι γένος ὂν βέλτιόν έστι του δικαίου. ταὐτὸν ἄρα δίκαιον καὶ ἐπιεικές, και άμφοιν σπουδαίοιν όντοιν κρείττον το έπιεικές. ποιεί δε την απορίαν ότι τὸ ἐπιεικές δίκαιον μέν ἐστιν, οὐ τὸ κατὰ νόμον δέ, ἀλλ' ξπανόρθωμα νομίμου δικαίου. — και ἔστιν αθτη ή φύσις ή του ξπιεικους, ξπανόρθωμα νόμου, ή ξλλείπει διὰ τὸ χαθόλου.

Polit. I 2. 1252 \* 26 'Ανάγκη δή πρώτον συνδυάζεσθαι societatis τοὺς ἄνευ ἀλλήλων μὴ δυναμένους είναι, οίον θήλυ μεν καὶ άρρεν της γενέσεως ένεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ προαιρέσεως, άλλ' ώσπερ και έν τοῖς άλλοις ζώοις και φυτοῖς φυσικόν τὸ έφίεσθαι, οίον αὐτό, τοιοῦτον καταλιπεῖν έτερον), ἄρχον δὲ

φύσει καὶ ἀρχόμενον διὰ τὴν σωτηρίαν τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον τη διανοία προοράν άρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει, τὸ δὲ δυνάμενον τῷ σώματι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει δούλον. διὸ δεσπότη καὶ δούλω ταὐτὸ συμφέρει. familia φύσει μέν οὖν διώρισται τὸ θηλυ καὶ τὸ δοῦλον. — ἐκ μέν pagus οδυ τούτων των δύο κοινωνιών οἰκία πρώτη». — ή δ' ἐκ πλειόνων οίκιων κοινωνία πρώτη χρήσεως ένεκεν μη έφηcivitas μέρου κώμη. — ή δ' εκ πλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις, ή δή πάσης έχουσα πέρας της αὐταρκείας ως έπος είπειν, γιγνομένη μεν οδν του ζην ένεκεν, οδσα δε του εδ ζην. διὸ πάσα πόλις φύσει έστίν, είπερ καὶ αί πρώται κοινωνίαι. τέλος γαρ αθτη εκείνων, ή δε φύσις τέλος εστίν οίον γαρ ξιαστόν έστι της γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμέν την φύσιν είναι εκάστου, ωσπερ ανθρώπου, εππου, οικίας. Ετι το οδ ένεκα και το τέλος βέλτιστον ή δ' αὐτάρκεια τέλος καὶ βέλτιστον. Εκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ή πόλις έστι και δτι άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον, και δ άπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ήτοι φαῦλός ἐστιν ἢ πρείττων η άνθρωπος. — 1253 · 29 φύσει μεν οδν η δομή έν πάσιν έπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν δ δὲ πρώτος συστήσας μεγίστων άγαθων αίτιος. Εσπερ γάρ και τελεωθέν βέλτιστον των ζώων άνθρωπός έστιν, οθτω και χωρισθέν νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων. χαλεπωτάτη γὰρ άδικία έχουσα δπλα· δ δ' άνθρωπος δπλα έχων φύεται φρονήσει καὶ άρετη, οίς επὶ ταναντία έστι χρησθαι μάλιστα. διὸ άνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ius εδωδην χείριστον. η δε δικαιοσύνη πολιτικόν η γαρ δίκη πολιτικής ποινωνίας τάξις ἐστίν ή δὲ δίκη τοῦ δικαίου χρίσις b.

Arist. Polit. ed. F. Susemihl, Lips. 1870. 1879. 1882; ed. J. Bernays, Berol. 1872. — Praeterea cf. W. Oncken, d. Staatslehre des Ar., Lips. 1870. 1875. — A. C. Bradley, ü. d. Staatsl d. Ar. (vert. Imelmann), Berol. 1884. — G. Teichmüller, die Ar. Eintheilung d. Verfassungen, Berol. 1859.

a. Conubium, cui sicuti proprietati singulorum Aristoteles adversus Platonem (RP 279. 280) suffragatur, non solum liberorum procreandorum causa iniri censet, verum etiam in mutua benevolentia et praesidio positum esse. Eth. Nic. VIII 14. 1162 19 τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐπὶ τοσοῦτον ἡ ποινωνία ἐστίν, οἱ δ' ἀνθρωποι οὐ μόνον τῆς τεκνο-

ποιίας γάριν συνοιχούσιν, άλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν βίον εὐθὺς γὰρ διήφηται τὰ ἔργα, καὶ ἔστιν ἕτερα ἀνδρὸς καὶ γυναικός ἐπαρκουσιν οὖν άλλήλοις, εὶς τὸ χοινὸν τιθέντες τὰ ἴδια. διὰ ταῦτα δὲ χαὶ τὸ γρήσιμον είναι δοχεί χαι τὸ ήδὺ εν ταύτη τῆ φιλία. είη δ' ἄν χαι δι' άρετήν, ελ Επιειχείς είεν. έστι γαρ έχατέρου αρετή, χαλ χαίροιεν αν τῷ τοιούτφ. - Servitutem comprobat sicut Plato (RP 279a): Pol. I 4. servi 1253 b 30 (τῷ οἰχονομίχῷ) τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι καὶ ἡ κτήσις πλήθος δργάνων έστί, και ό δουλος κτήμα τι ξμψυχον. και ώσπερ δργανον πρό δργάνων πας ύπηρέτης. — και ό δουλος ύπηρέτης των πρὸς τὴν πράξιν. Nonnulli ad servitutem nati sunt: Pol. I 5. 1254 b 20 έστι γάρ φύσει δουλος ό δυνάμενος άλλου είναι (διό και άλλου έστίν) καὶ ὁ κοινωνών λόγου τοσούτον όσον αλσθάνεσθαι άλλά μὴ ἔχειν. Talis indoles in barbaris praesertim nationibus reperitur (Pol. I 2. 1252 b 5), cum Graeci, quibus mediae inter Europam et Asiam regiones obtigerunt, soli sint ad vitam civilem idonei: Pol. VII 7. 1327 b 23 rà μέν γάρ εν τοῖς ψυχροῖς τόποις έθνη καὶ τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην θυμοῦ μέν έστι πλήρη, διανοίας δε ενδεέστερα και τέχνης διόπερ ελεύθερα μέν διατελεί μαλλον, απολίτευτα δέ και των πλησίον ἄρχειν οὐ δυνάμενα. τὰ δὲ περί τὴν Ασίαν διανοητικά μέν και τεχνικά τὴν ψυχήν, άθυμα δέ διόπες άρχόμενα και δουλεύοντα διατελεί. τὸ δὲ τῶν Έλλήνων γένος ὥσπερ μεσεύει κατὰ τοὺς τόπους, οῦτως ἀμφοῖν μετέχει και γαρ ενθυμον και διανοητικόν έστι. διόπερ ελεύθερον τε διατελεί και βέλτιστα πολιτευόμενον και δυνάμενον άρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας. Ad servitutem natos venari iusta belli causa est: Ib. I 8. 1256 b 23 ή γάρ θηρευτική μέρος αὐτῆς (τῆς πολεμικῆς), ή δεῖ χρησθαι πρός τε τὰ θηρία και των άνθρώπων δσοι πεφυκότες άρχεσθαι μή θέλουσιν, ώς φύσει δίχαιον τούτον όντα τον πόλεμον. — Diversi rei domesticae ordines cum imperii gradibus, qui in civitate obtinent, comparantur: Pol. I 12. 1259 \* 37. 13. 1260 \* 9 άλλον γὰρ τρόπον τὸ ἐλεύθερον του δούλου άρχει και τὸ άρρεν του θήλεος και άνηρ παιδός και πάσιν ενυπάρχει μέν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ενυπάρχει διαφερόντως. ό μεν γάρ δουλος όλως οὐκ έχει τὸ βουλευτικόν, τὸ δε θηλυ έχει μέν, άλλ' ἀκυρον ό δὲ παῖς ἔχει μέν, άλλ' ἀτελές. Eth. Nic. VIII 12. 1160 ο 24 ή μέν γάρ πατρός πρός υίεις κοινωνία βασιλείας έχει σχήμα των τέχνων γάρ τῷ πατρί μέλει. — τυραννική δὲ καὶ ή δεσπότου πρὸς δούλους το γάρ του δεσπότου συμφέρον έν αὐτη πράττεται. - άνδρος δέ και γυναικός άριστοκρατική φαίνεται κατ' άξιαν γάρ ὁ άνηρ άρχει, και περί ταυτα α δει τον άνδρα. δσα δε γυναικί άρμόζει, εκείνη άποδίδωσιν. - τιμοχρατική δ' ξοιχεν ή των άδελφων' ζσοι γάρ, πλην έφ' δσον ταις ήλιχίαις διαλλάττουσιν.

imperium domesticum

b. Non propter vivendum civitas constituitur, sed propter bene vivendum: Pol. III 9. 1280 b 29 φανερὸν τοίνυν ὅτι ἡ πόλις οὐκ ἔστι κοινωνία τόπου καὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς μεταδόσεως κάριν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται πόλις, οὐ μὴν οὐδ' ὑπαρχόντων τούτων ἀπάντων ἤδη πόλις ἀλλ' ἡ τοῦ εὖ ζῆν κοι-

νωνία καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς γένεσι, ζωῆς τελείας χάριν καὶ αὐτάρχους. VII 8. 1328 ° 35 ἡ δὲ πόλις κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης ἀρίστης.

optimae rei publicae fundamenta

Pol. VII 4. 1325 b 37. Οὐ γὰρ οἶόν τε πολιτείαν γενέ-343 A σθαι την αρίστην άνευ συμμέτρου χορηγίας. διό δει πολλά προϋποτεθείσθαι καθάπερ εύχομένους, είναι μέντοι μηθέν ταύτων αδύνατον. λέγω δε οίον περί τε πλήθους πολιτών καὶ χώρας. Εσπερ γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς οἶον ύφάντη καὶ ναυπηγῷ δεῖ τὴν ύλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν πρός την έργασίαν, - οθτω καὶ τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ νομοθέτη δει την οικείαν ύλην υπάρχειν επιτηδείως έχουσαν. έστι δὲ πολιτικής χορηγίας πρώτον τό τε πλήθος των άνθρώπων, πόσους τε καὶ ποίους τινὰς ὑπάρχειν δεῖ φύσει, καὶ κατὰ την χώραν ωσαύτως, πόσην 1 τε είναι καὶ ποίαν τινά ταύτην. — οὐ γὰρ ταὐτὸν μεγάλη τε πόλις καὶ πολυάνθρωπος. άλλα μην και τουτό γε έκ των έργων φανερον ότι χαλεπόν, ίσως δ' αδύνατον, εύνομεῖσθαι τὴν λίαν πολυάνθρωπον. δ τε γάρ νόμος τάξις τίς έστι, καὶ τὴν εὐνομίαν άναγκαῖον εὐταξίαν είναι, δ δε λίαν ὑπερβάλλων ἀριθμός οὐ δύναται μετέχειν τάξεως. — 1326 b 22 δήλον τοίνυν ώς οδτός έστι πόλεως δρος άριστος, ή μεγίστη του πλήθους υπερβολή πρός αὐτάρκειαν ζωής εὐσύνοπτος. — Ιb. 5. παραπλησίως δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς χώρας ἔχει.

Ib. 7. 1327 36 φανερόν τοίνυν (περὶ τοῦ πολιτικοῦ πλήθους) ὅτι δεῖ διανοητικούς τε εἶναι καὶ θυμοειδεῖς τὴν φύσιν τοὺς μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτη πρὸς τὴν ἀρετήν.

civibus quid agendum Ib. 9. 1328 33. Ἐπεὶ δὲ τυγχάνομεν σκοπούντες περὶ 348 Β της ἀρίστης πολιτείας, αὐτη δ' ἐστὶ καθ' ῆν ἡ πόλις ἀν εἴη μάλιστ' εὐδαίμων, τὴν δ' εὐδαιμονίαν ὅτι χωρὶς ἀρετης ἀδύνατον ὑπάρχειν εἴρηται πρότερον, φανερὸν ἐκ τούτων ὡς ἐν τῆ κάλλιστα πολιτευομένη πόλει καὶ τῆ κεκτημένη δικαίους ἄνδρας ἀπλῶς, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, οὕτε βάναυσον βίον οὕτ' ἀγοραῖον δεῖ ζην τοὺς πολίτας ἀγεννὴς γὰρ δ

<sup>1)</sup> πόσην Sylburg: δσην libri.

τοιούτος βίος καὶ πρὸς ἀρετὴν ὑπεναντίος. οὐδὲ δὴ γεωργοὺς είναι τούς μέλλοντας έσεσθαι δεί γάρ σχολής και πρός την γένεσιν της άφετης καὶ πρὸς τὰς πράξεις τὰς πολιτικάς. έπεὶ δὲ καὶ τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν συμφερόντων καὶ κρίνον περὶ τῶν δικαίων ἐνυπάρχει καὶ μέρη φαίνεται τής πόλεως μάλιστα όντα, πότερον έτερα ⟨έτέροις⟩¹ καὶ ταῦτα θετέον ἢ τοῖς αὐτοῖς ἀποδοτέον ἄμφω; φανερον δε καὶ τοῦτο, διότι τρόπον μέν τινα τοῖς αὐτοῖς, τρόπον δε τινα καὶ ετέροις. ἢ μεν γὰρ ετέρας ἀκμῆς εκάτερον των έργων, καὶ τὸ μεν δείται φρονήσεως τὸ δε δυνάμεως, ετέροις ή δε των άδυνάτων εστί τους δυναμένους βιάζεσθαι καὶ κωλύειν, τούτους δπομένειν άρχομένους άεί, ταύτη δὲ τοῖς αὐτοῖς · οἱ γὰο τῶν ὅπλων κύοιοι καὶ μένειν η μη μένειν χύριοι την πολιτείαν. λείπεται τοίνυν τοῖς αθτοίς μεν αμφοτέροις αποδιδόναι την πολιτείαν ταύτην, μη άμα δέ, άλλ' ώσπες πέφυκεν ή μεν δύναμις εν νεωτέροις, ή δε φρόνησις εν πρεσβυτέροις είναι . ούχουν ούτως άμφοιν νενεμήσθαι συμφέρει καὶ δίκαιόν έστιν 8. έχει γάρ αθτη ή διαίρεσις τὸ κατ' ἀξίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς κτήσεις δεῖ είναι περί τούτους : άναγκαῖον γὰρ εὐπορίαν ὑπάρχειν τοῖς πολίταις, πολίται δε οδτοι. το γάρ βάναυσον ου μετέχει της πόλεως, οὐδ' άλλο οὐθέν γένος δ μη της άρετης δημιουργόν έστιν. τουτο δε δηλον έκ της ύποθέσεως το μέν γὰο εὐδαιμονεῖν ἀναγκαῖον ὑπάοχειν μετὰ τῆς ἀρετῆς, εὐδαίμονα δε πόλιν ούχ είς μέρος τι βλέψαντας δει λέγειν αὐτης, άλλ' είς πάντας τοὺς πολίτας. φανερον δὲ καὶ ὅτι δεῖ τὰς κτήσεις είναι τούτων, είπερ αναγκαῖον είναι τοὺς γεωργοὺς δούλους η βαρβάρους η περιοίπους. λοιπόν δ' έκ των καταριθμηθέντων το των ίερέων γένος. φανερά δε καί ή τούτων τάξις. ούτε γὰρ γεωργὸν ούτε βάναυσον ἱερέα κατα- sacerdotes στατέον ύπο γάρ των πολιτών πρέπει τιμάσθαι τούς θεούς επεὶ δε διήρηται τὸ πολιτικὸν εἰς δύο μέρη, τοῦτ' έστι τό τε δπλιτικόν καὶ τὸ βουλευτικόν, πρέπει δὲ τήν τε θεραπείαν αποδιδόναι τοῖς θεοῖς καὶ τὴν ανάπαυσιν έχειν περί αὐτοὺς τοὺς διὰ τὸν χρόνον ἀπειρηχότας, τούτους ὰν

<sup>1)</sup> έτέροις add. Coraes, Schneider. — 2) είναι Lambinus: ἐστίν libri. - 3) forev Lambinus: elvat libri.

είη ταῖς ἱερωσύναις ἀποδοτέον. ὧν μὲν τοίνυν ἄνευ πόλις οὐ συνίσταται, καὶ ὅσα μέρη πόλεως, εἴρηται. γεωργοὶ μὲν γὰρ καὶ τεχνῖται καὶ πᾶν τὸ θητικὸν ἀναγκαῖον ὁπάρχειν ταῖς πόλεσιν, μέρη δὲ τῆς πόλεως τό τε ὁπλίτικὸν καὶ βουλευτικόν καὶ κεχώρισται δὴ τούτων ἕκαστον, τὸ μὲν ἀεί, τὸ δὲ κατὰ μέρος.

- **a.** Cf. Pol. III 5.  $1278^a$  4 έπεὶ οὐδ' οἱ παϊδες ώσαύτως πολὶται καὶ οἱ ἄνδρες, ἀλλ' οἱ μὲν ἁπλῶς, οἱ δ' ἐξ ὑποθέσεως.
- b. Cf. Pol. VII 8. 1328 b 21 δεί ἄρα γεωργῶν τ' είναι πληθος, οἱ παρασκευάζουσι τὴν τροφήν, καὶ τεχνίτας, καὶ τὸ μάχιμον, καὶ τὸ εὔπορον, καὶ ἱερεῖς, καὶ κριτὰς τῶν δικαίων καὶ συμφερόντων.

formae rei publicae

Pol. III 6. 1278 6. Επεὶ δὲ ταῦτα διώρισται, τὸ μετὰ 344 A ταθτα σκεπτέον πότερον μίαν θετέον πολιτείαν ή πλείους, κὰν εἰ πλείους, τίνες καὶ πόσαι, καὶ διαφοραὶ τίνες αὐτῶν είσιν. ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις των τε άλλων άρχων καὶ μάλιστα τῆς κυρίας πάντων. - 1279 17 φανερον τοίνυν ως δσαι μέν πολιτεῖαι το κοινή συμφέρον σκοπούσιν, αδται μέν δρθαί τυγχάνουσιν οδσαι κατά τὸ άπλῶς δίκαιον, δσαι δὲ τὸ σφέτερον μόνον των ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πάσαι καὶ 1 παρεκβάσεις των δρθων πολιτειών δεσποτικαὶ γάρ, ή δε πόλις ποινωνία των ελευθέρων εστίν. 7. διωρισμένων δὲ τούτων ἐχόμενόν ἐστι τὰς πολιτείας ἐπισκέψασθαι, πόσαι τὸν ἀριθμὸν καὶ τίνες εἰσί, καὶ πρώτον τὰς ὀρθάς αὐτών καί γάρ αί παρεκβάσεις έσονται φανεραί τούτων διορισθεισων. ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν, πολίτευμα δ' έστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, ἀνάγκη δ' εἶναι κύριον ή ένα ή όλίγους ή τούς πολλούς, δταν μέν δ είς ή οί δλίγοι ή οί πολλοί πρός το κοινόν συμφέρον άργωσι, ταύτας μέν δοθάς άναγκαῖον είναι τὰς πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὸ ίδιον ή του ένδς ή των όλίγων ή του πλήθους παρεκβάσεις. ή γαρ ού πολίτας φατέον είναι τούς μετέχοντας, ή δεί κοινωιείν του συμφέροντος. καλείν δ' είώθαμεν των μέν μοναργιών την πρός το κοινόν αποβλέπουσαν συμφέρον βασιλείαν, την δε των δλίγων μεν πλειόνων δ' ένος άριστοκρατίαν, ἢ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῆ

verae

<sup>1)</sup> πασαι και vulgo, Bekker: και πασαι cod. Jb, Goettl., Stahr.

πόλει καὶ τοῖς κοινωνούσιν αὐτῆς. ὅταν δὲ τὸ πληθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, καλείται τὸ κοινὸν ὄνομα πασών των πολιτειών, πολιτεία. συμβαίνει δ' εὐλόγως: ένα μεν γάρ διαφέρειν κατ' άρετην η δλίγους ενδέχεται, πλείους δ' ήδη χαλεπόν ημριβώσθαι πρός πάσαν άρετήν, άλλα μάλιστα την πολεμικήν αθτη γας εν πλήθει γίγνεται. διόπερ κατά ταύτην την πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεμούν, καὶ μετέχουσιν αὐτής οἱ κεκτημένοι τὰ δπλαδ. παρεκβάσεις δὲ τῶν εἰρημένων τυραννὶς μεν βασιλείας, ὀλιγαρχία degenerae δὲ ἀριστοχρατίας, δημοχρατία δὲ πολιτείας. ή μέν γὰρ τυραννίς έστι μοναρχία πρός τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχούντος, ή δ' όλιγαρχία πρός τὸ των εὐπόρων, ή δὲ δημοκρατία πρός τὸ συμφέρον τὸ τῶν ἀπόρων πρός δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν.

- Ib. IV 8. 1294 9. Δοκεί δε άριστοκρατία μέν είναι temperatae μάλιστα τὸ τὰς τιμὰς νενεμήσθαι κατ' ἀρετήν : ἀριστοκρατίας μεν γαρ δρος άρετή, δλιγαρχίας δε πλουτος, δήμου δ' έλευθερία. — ἐπεὶ δὲ τρία ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα της ἰσότητος τής πολιτείας, έλευθερία, πλούτος, άρετή (τὸ γὰρ τέταρτον, δ καλούσιν εύγένειαν, ακολουθεί τοίς δυσίν ή γάρ εθγένειά έστιν άρχαῖος πλούτος καὶ άρετή), φανερον ότι τὴν μέν τοῖν δυοῖν μῖξιν, τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων, πολιτείαν λεκτέον, την δε των τριών άριστο κρατίαν μάλιστα των άλλων παρά την άληθινην καὶ πρώτην.
  - a. Pol. IV 14. 1297 ο 37 έστι δη τρία μόρια των πολιτειών πασων. - ἔστι δὲ των τριων τούτων εν μέν τι τὸ βουλευόμενον περὶ των κοινών, δεύτερον δε τὸ περί τὰς ἀρχάς (τοῦτο δ' ἐστίν ἃς δεί και τίνων είναι πυρίας, παι ποίαν τινά δεί γίγνεσθαι την αίρεσιν αύτων), τρίτον δε τι το δικάζον, κύριον δ' έστι το βουλευόμενον περί πολέμου καί ελρήνης και συμμαχίας και διαλύσεως, και περί νόμων, και περί θανάτου και φυγής και δημεύσεως, και των εύθινων.
  - b. Necessitudo quaedam intercedit inter formam civitatis et ingenium plebis: Pol. III 17. 1288 8 βασιλευτόν μέν οὖν τὸ τοιοῦτόν έστι πλήθος δ πέφυκε φέρειν γένος ύπερέχον κατ' άρει ήν πρός ήγεμονίαν πολιτικήν, αριστοκρατικόν δε πλήθος δ πεψυκε φερειν την των έλευθέρων άρχην ύπο των κατ' άρετην ήγεμονικών πρός πολιτικήν άρχην, πολιτικόν δε πλήθος εν ώ πεφυκε εγγίγνεσθαι πλήθος πολεμικόν δυνάμενον ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν κατά νόμον τὸν κατ' ἀξίαν διανέμοντα τοῖς εὐπόροις τὰς ἄρχάς.

- c. Itaque πολιτεία vocatur τιμοχρατία Eth. Nic. VIII 12.
   1160 ° 36.
- d. De dubiis  $\pi$ olitelas et àριστοχρατίας notionibus cf. Z. II 23 718 sq. 741. 745.

eivitas censu temperata

Pol. IV 11. 1295 \* 25. Τίς δ' ἀρίστη πολιτεία καὶ τίς 345 άριστος βίος ταῖς πλείσταις πόλεσι καὶ τοῖς πλείστοις των άνθρώπων, μήτε πρός άρετην συγκρίνουσι την υπέρ τους ιδιώτας, μήτε πρός παιδείαν η 1 φύσεως δείται και χορηγίας τυχηράς, μήτε πρός πολιτείαν την κατ εύχην γιγνομένην, άλλα βίον τε τον τοῖς πλείστοις ποινωνήσαι δυνατόν καὶ πολιτείαν ής τὰς πλείστας πόλεις ενδέχεται μετασχεῖν; ή δε δή πρίσις περί άπάντων τούτων εκ των αὐτων στοιχείων έστίν. εὶ γὰρ καλώς έν τοῖς ήθικοῖς είρηται τὸ τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν κατ' ἀρετὴν ἀνεμπόδιστον, μεσότητα δε την άρετην, τον μέσον άναγκαῖον βίον είναι βέλτιστον, της έκαστοις ενδεχομένης τυχείν μεσότητος. τοὺς δε αὐτοὺς τούτους δρους αναγκαΐον είναι καὶ πόλεως αρετής καὶ κακίας καὶ πολιτείας ή γὰρ πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλεως. ἐν άπάσαις δη ταίς πόλεσιν έστι τρία μέρη της πόλεως, οί μεν εύποροι σφόδρα, οἱ δε ἄποροι σφόδρα, οἱ δε τρίτοι οἱ μέσοι τούτων. επεί τοίνυν δμολογείται το μέτριον άριστον καὶ τὸ μέσον, φανερὸν ὅτι καὶ τῶν εὐτυχημάτων ἡ κτήσις ἡ μέση βελτίστη πάντων δάστη γαρ τῷ λόγω πειθαρχεῖν ύπέρκαλον δὲ ἢ ὑπερίσχυρον ἢ ὑπερευγενη ἢ ὑπερπλούσιον, η τάναντία τούτοις, υπέρπτωχον η υπερασθενη και σφόδρα άτιμον, χαλεπόν τω λόγω ακολουθείν. - 1295 34. Δήλον άρα δτι καὶ ή κοινωνία ή πολιτική αρίστη ή δια των μέσων, καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις ἐν αίς δή πολύ το μέσον, καὶ κρεῖττον μάλιστα μέν άμφοῖν, εἰ δὲ μή, θατέρου μέρους · προστιθέμενον γὰρ ποιεί δοπὴν καὶ κωλύει γίγνεσθαι τὰς ἐναντίας ὑπερβολάς. — Ιb. 12. 1296 h 14. Δεῖ γὰο κρεῖττον εἶναι τὸ βουλόμενον μέρος τῆς πόλεως του μή βουλομένου μένειν την πολιτείαν. έστι δέ πάσα πόλις έχι τε του ποιού καὶ ποσού. λέγω δὲ ποιὸν μεν ελευθερίαν πλούτον παιδείαν εύγενειαν, ποσον δε την του

quo modo stabilienda

<sup>1)</sup> η Bekker: & vulgo.

πλήθους ύπεροχήν. ἐνδέχεται δὲ τὸ μὲν ποιὸν ὑπάρχειν έτέρω μέρει της πόλεως, έξ ων συνέστηκε μερών η πόλις, άλλω δε μέρει το ποσόν, οξον πλείους τον αριθμόν εξναι των γενναίων τούς άγεννεῖς ἢ των πλουσίων τοὺς ἀπόρους, μὴ μέντοι τοσούτον δπερέχειν τῷ ποσῷ δσον λείπεσθαι τῷ ποιῷ. διὸ ταῦτα πρὸς ἄλληλα συγκριτέον. — δεῖ δ' ἀεὶ τὸν νομοθέτην εν τη πολιτεία προσλαμβάνειν τούς μέσους . άν τε γὰρ όλιγαρχικούς τούς νόμους τιθή, στοχάζεσθαι χρή των μέσων, εάν τε δημοκρατικούς, προσάγεσθαι τοῖς νόμοις τούτους . δπου δε τὸ τῶν μέσων ὑπερτείνει πληθος ἢ συναμφοτέρων των άκρων ή και θατέρου μόνον, ενταυθ' ενδέχεται πολιτείαν είναι μόνιμον. οὐθεν γὰρ φοβερον μή ποτε συμφωνήσωσιν οι πλούσιοι τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους οὐδέποτε γάρ άτεροι βουλήσονται δουλεύειν τοῖς έτέροις, κοινοτέραν δ' αν ζητωσιν, οὐδεμίαν εύρήσουσιν άλλην ταύτης. ἐν μέρει γὰρ άρχειν ούκ ὰν ύπομείνειαν διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς άλλήλους πανταχού δὲ πιστότατος δ διαιτητής, διαιτητής δ' δ μέσος. δοω δ' αν άμεινον ή πολιτεία μιχθή, τοσούτω μονιμωτέρα.

a. In legibus civitatis, quamquam non satis prospicere possunt singulis casibus (RP 341 d), nihil temere est mutandum (Pol. II 8. 1269 a 9 sq.), nam ut quisque est pessimae indolis, ita maxime novis rebus studere solet: Eth. Nic. VII 15. 1154b 28.

Pol. VIII 1. 1337 a 11.  $^{\circ}O\tau\iota$   $\mu\dot{\epsilon}\nu$  οὖν  $\tau\tilde{\psi}$  νομο $\vartheta\dot{\epsilon}\tau\eta$   $\mu\acute{\alpha}$  - educatio puerorum 346 λιστα πραγματευτέον περί την των νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν άμφισβητήσειεν καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ γιγνόμενον τοῦτο βλάπτει τὰς πολιτείας. δεῖ γὰρ πρὸς ἐκάστην πολιτεύεσθαι. τὸ γὰρ ἦθος τῆς πολιτείας ἑκάστης τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν είωθε την πολιτείαν και καθίστησιν έξ άρχης, οίον τὸ μεν δημοκρατικόν δημοκρατίαν, το δ' δλιγαρχικόν δλιγαρχίαν. άεὶ δὲ τὸ βέλτιστον ήθος βελτίονος αίτιον πολιτείας. ἔτι δὲ πρὸς πάσας δυνάμεις καὶ τέχνας ἔστιν ἃ δεῖ προπαιδεύεσθαι καὶ προεθίζεσθαι πρός τὰς ἑκάστων ἐργασίας, ώστε δήλον ότι καὶ πρός τὰς τῆς άρετῆς πράξεις. ἐπεὶ δ' έν τὸ τέλος τῆ πόλει πάση, φανερον δτι καὶ τὴν παιδείαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων καὶ ταύτης τὴν επιμέλειαν είναι κοινήν καὶ μή κατ' ιδίαν, δυ τρόπου νύν

ξααστος επιμελεϊται των αύτου τέανων ίδια τε και μάθησιν ιδίαν, ην αν δόξη, διδάσκων. δεί δὲ των κοινών κοινήν ποιεῖσθαι καὶ τὴν ἄσκησιν.

#### Rhetorica et Poetica.

Rhet. I 2. 1355 b 26. "Εστω δή όητορική δύναμις περί 347 λ ξιαστον του θεωρήσαι τὸ ενδεχόμενον πιθανόν. — Ib. I 4. 1359 9. Η φητορική σύγκειται μέν έκ τε της αναλυτικης έπιστήμης καὶ της περὶ τὰ ήθη πολιτικής. — Ib. I 3. 1358 36. Έστι δὲ τῆς δητορικῆς είδη τρία τὸν ἀριθμόν: τοσούτοι γάρ καὶ οἱ ἀκροαταὶ τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. ανάγκη δε τὸν ακροατὴν ἢ θεωρὸν εἶναι ἢ κριτήν, κριτὴν δε η των γεγενημένων η των μελλόντων. Εστι δ' δ μεν περί των μελλόντων κρίνων οίον εκκλησιαστής, δ δε περί των γεγενημένων οίον δ δικαστής, δ δε περί της δυνάμεως δ θεωρός : ώστ' έξ ἀνάγκης ὰν είη τρία γένη των λόγων των φητορικών συμβουλευτικόν, δικανικόν, έπιδει-

Anal. post. II 19. 100° 6. Ἐκ δ' ἐμπειρίας ἢ ἐκ παν- 347 Β τὸς ἡρεμήσαντος τοῦ καθόλου ἐν τῆ ψυχῆ, τοῦ ἐνὸς παρὰ τὰ πολλά, δ ὰν εν άπασιν εν ενή εκείνοις τὸ αὐτό, τέχνης άρχη και επιστήμης, εαν μεν περί γένεσιν, τέχνης, εαν δε περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης. — Eth. Nic. VI 4. 1140° 1. Τοῦ δ' ενδεχομένου άλλως έχειν έστι τι καὶ ποιητὸν καὶ πρακτόν, έτερον δ' έστὶ ποίησις καὶ πράξις. — ή μεν οδν τέχνη - Εξις τις μετά λόγου άληθους ποιητική έστιν.

Poet. 1. 1447 \* 13. Ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγωδίας imitatio ποίησις, έτι δε πωμφδία και ή διθυραμβοποιητική και της αὐλητικής ή πλείστη καὶ κιθαριστικής, πάσαι τυγχάνουσιν οδσαι μιμήσεις τὸ σύνολον. διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν: ή γαρ τῷ γένει ετέροις μιμεῖσθαι, ή τῷ Ετερα ή τῷ Ετέρως

rhetorica

χτιχόν<sup>8</sup>.

καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. — άπασαι μὲν ποιούνται τὴν μίμησιν εν δυθμῷ καὶ λόγφ καὶ άφμονία, τούτοις δ' ή χωρὶς η μεμιγμένοις.

- Ib. 6. 1449 24. Έστιν οδν τραγωδία μίμησις πράξεως traguedia σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ήδυσμένω λόγω, χωρίς έκάστου των είδων έν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δί άπαγγελίας, δι' έλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσινδ.
- a. Cf. Ar. ars rhet. c. comm. ed. L. Spengel, Lips. 1867. L. Spengel, ü. d. Rhet. d. Ar., Abh. d. Münch. Ak. VI, 1851. H. Diels, ü. d. dritte Buch d. Arist. Rhet., Abh. d. Berl. Ak., 1886.
- b. Cf. Ar. de arte poet. liber ed. F. Susemihl Lips. 1865; ed. F. Überweg, Berol. 1871; J. Vahlen, Berol. 1874. — G. Teichmüller, Aristotel. Forschungen I. II, Hal. 1867. 1869. — J. Bernays, ü. d. Arist. Theorie d. Drama, Berol. 1880. — A. Döring, d. Kunstlehre d. Ar., Jen. 1876. Brandis, Hdb. II, 1683-1714. III 1, 156-178. Z. II 28 763-787.

### Aristotelis discipuli.

Diog. V 35. Του δή Σταγειρίτου γεγόνασι μέν πολλοί Theophrasti γνώριμοι, διαφέρων δε μάλιστα Θεόφραστος. - 36. Θεόφραστος δ Μελάντα Έρέσιος. — οδτος πρώτον μεν ήκουσεν 'Αλκίππου τοῦ πολίτου ἐν τῆ πατρίδι, εἰτ' ἀκούσας Πλάτωνος μετέστη πρός Αριστοτέλην κάκείνου εἰς Χαλκίδα ύποχωρήσαντος αὐτὸς διεδέξατο την σχολην Ολυμπιάδι τετάρτη καὶ δεκάτη καὶ έκατοστῆ (a. 324-320). -38. χά $\pi$ εδήμησε πρός δλίγον καὶ οδτος καὶ πάντες οἱ λοιποὶ φιλόσοφοι Σοφοκλέους του Αμφικλείδου νόμον είσενεγκόντος μηδένα των φιλοσόφων σχολης ἀφηγεῖσ $\vartheta$ αι, ὰν μη τη βουλ $\tilde{\eta}$ καὶ τῷ δήμω δόξη εἰ δὲ μή, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. άλλ' αδθις έπανηλθον είς νέωτα Φίλωνος τὸν Σοφοκλέα γραψαμένου παρανόμων. - 40. ετελεύτα οδή γηραιός βιούς

έτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα, ἐπειδήπερ ὀλίγον ἀνῆκε τῶν πόνων. - 42. καταλέλοιπε δε βιβλία καὶ αὐτὸς δτι μάλιστα πάμπλειστα d.

- a. Narratiuncula lepidissima sed haud fide digna de Aristotele verbis ήδίων ὁ Λέσβιος successorem Theophrastum, non Eudemum significante est apud Gellium N. A. XIII 5.
- b. Quod Aristoteles nomen eius, cum antea fuisset Tyrtamus, propter divinum loquendi nitorem (Cic. Brut. 121. Quintil. Inst. X 1, 83) in Theophrastum mutasse fertur (Strab. XIII 2, 4 p. 618. Cic. orat. 62. Diog. 38), veri simile non est.
  - e. Ol. 123 (a. 288-284), cf. RP 352.
- d. De indicibus librorum a Diogene V 42-50 ex Hermippo aliislibri que compilatis cf. Usener, Analecta Theophrastea I, Lips. 1858. Prantl, Gesch. d. Log. I 350. — Ex ingenti multitudine librorum pauci iique partim depravati aetatem tulerunt, inprimis π. αυτών ίστορίας l. IX π. φυτών αιτιών l. VI. Quae exstant maximam partem ed. J. G. Schneider, Lips. 1818-21; F. Wimmer, Lips. 1854, Paris. 1866. Metaphysicorum fragm. ed. Brandis, Berol. 1823; emend. Usener, Mus. Rhen. XVI (1861) p. 259 sq. Libros de physicorum opinionibus uberrimum et fere unicum fontem doctrinae doxographorum inferioris aetatis fuisse demonstravit et vestigia eorum quam longissime persecutus reliquias collegit atque recensuit H. Diels in Doxographis Graecis, Berol. 1879. **RP** 4\*. 12\*. 14B\*. 17b. 88. 91b. 102a. 118a. 143b. Scriptionis  $\pi$ . εὐσεβείας frustula ex Porphyrio expiscatus est J. Bernays (Theophrastos' Schrift ü. Frömmigkeit, Berol. 1866). Ex moralis philosophiae scriptis mansit, quamquam in angustum coactus (cf. Diels, Theophrastea, Berol. 1883), libellus qui inscribitur ήθιχοὶ γαραχτῆρες (ed. Dübner, Paris. 1842; Foss, Lips. 1858; Petersen, Lips. 1859). De libro qui inscriptus erat Καλλισθένης ή περὶ πένθους cf. Cic. Tusc. III 21. V 25. De Th. libris π. quhas scripsit G. Heylbut, Bonn. 1876. Cf. praeterea Zeller, d. Streit Th.s geg. Zenon ü. d. Ewigk. d. Welt, Hermes XI, 422 sq., Berol. 1876. Idem, Hermes XV (1880) 137 sq.

Boethius de Interpret. 2 I p. 292 Bas. 12, 3 Meiser. Theo-348 B doctrina phrastus, ut in aliis solet, cum de similibus rebus tractat, quae scilicet ab Aristotele ante tractata sunt, in libro quoque de adfirmatione et negatione isdem aliquibus verbis utitur, quibus hoc libro Aristoteles usus est. — in omnibus enim, de quibus ipse disputat post magistrum, leviter ea tangit quae ab Aristotele dicta ante cognovit, alias vero diligentius res non ab Aristotele tractatas exsequitur.

- a. Sensuum auctoritatem et experientiam inprimis sequebatur (Simplic. Phys. f. 5v. 20, 17 D.) In logicis (cf. Prantl I 346 sq.) et physicis praeceptoris doctrinam paucis mutatis et adiectis retinuit, in metaphysicis religiose examinavit. In ethicis maxime singula persecutus externis bonis nimium tribuisse insimulatur (Cic. de Fin. V 12. Tusc. V 24 sq.). Vitam contemplativam adeo omnibus anteponebat (Cic. ad Att. II 16, 3), ut philosopho, ne studia impedirentur, vel uxorem ducere dissuaderet (Hieron. adv. Iovin. I 47 p. 189 sq. Bened.). — Cf. Brandis, Hdb. III 1, 250-374. Zeller II 2 8 806—869.
- Simplie. Phys. 93° 411, 15 D. Εὔδημος δ γνησιώτατος των Αριστοτέλους έταίρων.
  - a. Eudemus, Rhodius (RP 348 Aa), in omnibus fere praeceptoris vestigia pressit. Huius de physica libros scholarum in usum retractans fere ad verbum expresserat (Simplic. Phys. f. 201 v. 279 r). corum libri inter Aristotelis opera exstant, RP 304. Historias conscripserat arithmeticam, geometricam, astrologicam, ex quibus posteri fere omnem de harum artium memoria doctrinam hauserunt. - Ethica Eudemia ed. A. Th. H. Fritzsche, Ratisbon. 1851. Eudemi Rhodii fragm. ed. L. Spengel, Berol. 1866 (1870). Idem Abh. d. Münch. Ak. III p. 506 sq. Brandis, Hdb. III 1, 215-250. Zeller II 2 8 869-881.
- Cic. Tusc. I 19. Aristoxenus musicus idemque philo- Aristoxenus sophus a ipsius corporis intentiones quandam (animam esse dixit); velut in cantu et fidibus quae harmonia dicitur, sic ex corporis totius natura et figura varios motus cieri tamquam in cantu sonos b.
  - a. Ar., Spinthari f., Tarentinus, Xenophili Pythagorei, deinde Aristotelis discipulus, musicorum totius antiquitatis nobilissimus, de musica, philosophia, historia ita scripsit, ut morum austeritatem et musicam scientiam Pythagoream cum Peripateticorum doctrina coniungeret. -Cf. RP 41-51 passim. Mahne, de Ar., Amstelod. 1793. Müller FHG II 269 sq. Brandis, Hdb. III 1, 378 sq. Z. II 2 881 sq.
    - b. Tali doctrina adversatur Arist. de An. I 4. 407 b 27.
- Cic. Tusc. I 21. Dicaearchus autem in eo sermone, Dicaearchus 351 quem Corinthi, habitum tribus libris exponit, doctorum hominum disputantium primo libro multos loquentes facit, duobus Pherecraten quendam Phthiotam senem, quem ait a Deucalione ortum, disserentem inducit nihil esse omnino

animum et hoc esse nomen totum inane frustraque et animalia et animantes appellari, neque in homine inesse animum vel animam nec in bestia, vimque omnem eam, qua vel agamus quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse fusam nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla sit nec sit quicquam nisi corpus unum et simplex ita figuratum, ut temperatione naturae vigeat et sentiat<sup>a</sup>.

a. Dic., Phidiae f., Messana in Sicilia natus, condiscipulus Aristoxeni, τὸν πρακτικὸν βίον longe omnibus anteponebat (Cic. ad Att. II 16, 3). Cum de geographia, historia, poesi, philosophia multa, tum de optima reipublicae temperatione Τριπολιτικὸν scripsit (Cic. ad Att. XIII 32. Athen. IV 141 a). — Cf. Fuhr, Dic. Mess. quae supersunt, Darmst. 1841. F. Osann, Beitr. z. gr. u. röm. Litt.gesch., Cassel 1839, II 1—119. Schrader, Quaest. Peripat., Hamb. 1884. Müller, F H G II 225 sq. Brd. III 1, 384 sq. Z. II 2 889 sq.

Strato

- Diog. V 58. Διεδέξατο δ' αὐτοῦ (τοῦ Θεοφράστου) τὴν 352 σχολὴν Στράτων 'Αρκεσιλάου Λαμψακηνός, ἀνὴρ ἔλλογιμώτατος καὶ φυσικὸς ἐπικληθεὶς ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν θεωρίαν ταύτην παρ' δντινοῦν ἐπιμελέστατα διατετριφέναι. ἀλλὰ καὶ καθηγήσατο Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ ἔλαβε, φασί, παρ' αὐτοῦ τάλαντα ὀγδοήκοντα. σχολαρχεῖν δέ, καθά φησιν 'Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ἤρξατο τῆ τρίτη καὶ εἰκοστῆ καὶ ἑκατοστῖ 'Ολυμπιάδι, τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὀκτωκαίδεκα (a. 288/284—270/268).
- a. Cic. Acad. post. I 34. Strato, eius (Theophrasti) auditor, quamquam fuit acri ingenio, tamen ab ea disciplina omnino semovendus est; qui cum maxime necessariam partem philosophiae, quae posita est in virtute et in moribus, reliquisset totumque se ad investigationem naturae contulisset, in ea ipsa plurimum discedit a suis. Cf. Cic. Fin. V 13. Libros enumerat Diog. V 59—60. De disserendi genere Polyb. XII 25°, 3 p. 750 Bk. παραπλήσιον γὰρ δή τι τοιοῦτο συμβέβηχε καὶ Στράτωνι τῷ φυσικῷ καὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὅταν ἐγχειρήση τὰς τῶν ἄλλων δόξας διαστέλλεσθαι καὶ ψευδοποιεῖν, θαυμάσιός ἐστιν, ὅταν δ' ἐξ αὐτοῦ τι προφέρηται καί τι τῶν ἰδίων ἐπινοημάτων ἐξηγῆται, παρὰ πολὺ φαίνεται τοῖς ἐπιστήμοσιν εὐηθέστερος αὐτοῦ καὶ νωθρότερος.

anima movetu: Simpl. Phys. f. 225 °. Καὶ Στράτων δὲ ὁ Δαμψακηνὸς 252 τὴν ψυχὴν ὁμολογεῖ κινεῖσθαι, οὐ μόνον τὴν ἄλογον, ἀλλὰ καὶ τὴν λογικήν, κινήσεις λέγων εἶναι τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς.

λέγει οὖν ἐν τῷ περὶ κινήσεως πρὸς ἄλλοις πολλοῖς καὶ τάδε ,, άεὶ γὰρ δ νοῶν κινεῖται, ώσπερ καὶ δ δρῶν καὶ ακούων καὶ δσφραινόμενος ενέργεια γάρ ή νόησις της διανοίας καθάπερ και ή δρασις της όψεως." και πρό τούτου δὲ τοῦ ζητοῦ γέγραφεν ,, ὅτι οὖν εἰσιν αἱ πλεῖσται τῶν μιήσεων αίτίαι, ας ή ψυχή καθ' αύτην κινείται διανοουμένη καὶ ας ύπὸ των αἰσθήσεων ἐκινήθη πρότερον, δηλόν έστιν. όσα γάρ μη πρότερον ξώρακε, ταυτα οὐ δύναται νοείν, οίον τόπους ή λιμένας ή γραφάς ή ανδριάντας ή ανθρώπους η των άλλων τι των τοιούτων."

- a. Cf. RP 335 sq. Sext. Math. VII 350 οἱ δὲ αὐτὴν (τὴν διάνοιαν) είναι τὰς αλσθήσεις, καθάπερ διά τινων όπων των αλσθητηρίων προzύπτουσαν, ής στάσεως ήςξε Στράτων. Cf. Plac. IV 5, 2. Dox. 391; 23, 3. Dox. 415.
- Cic. Deor. Nat. I 35. Nec audiendus eius (Theophrasti) natura auditor Strato, is qui physicus appellatur, qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi habeat, sed careat omni sensu et figura\*.
  - a. Cic. Acad. II 38 negat (Strato) opera deorum se uti ad fabricandum mundum. quaecunque sint, docet omnia effecta esse natura nec ut ille, qui asperis et levibus et hamatis uncinatisque corporibus concreta haec esse dicat interiecto inani. somnia censet haec esse Democriti, non docentis sed optantis. ipse autem singulas mundi partes persequens, quidquid aut sit aut fiat, naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus. — Plut. adv. Colot. 14. p. 1115 τελευτών τὸν κόσμον αὐτὸν οὐ ζῷον είναι φησι, τὸ δὲ κατά φύσιν ἕπεσθαι τῷ κατά τύχην. άρχην γάο ενδιδόναι το αὐτόματον, είτα οὕτω περαίνεσθαι των φυσιπαθών παθών εκαστον. — Cf. C. Nauwerck, de Strat. Lamps., Berol. 1836. Müller, FHG II 369. Krische, Forsch. 349 sq. Br. III 1, 394 sq. Z. II 28 901 sq.
- Cic. Fin. V 13. Huius (Stratonis discipulus) Lyco, Lyco oratione locuples, rebus ipsis ieiuniora. Concinnus deinde et elegans huius Aristob; sed ea quae desideratur a magno Aristo philosopho gravitas in eo non fuit: scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Praetereo multos, in his doctum hominem et suavem, Hieronymum, quem iam cur Peripateticum appellem nescio. Hieronymus Summum enim bonum exposuit vacuitatem dolorisc; qui

- autem de summo bono dissentit, de tota philosophiae ratione dissentit. Critolaus dissentit imitari voluit antiquos, et quidem est gravitate proximus et redundat oratio: ac tamen ne is quidem in patriis institutis manet. Diodorus, eius auditor, adiungit ad honestatem vacuitatem doloris. Hic quoque suus est; de summo bono dissentiens vere Peripateticus dici non potest.
  - a. Lyco, Troadensis, post Stratonem scholae praeerat usque ad a. 226/224. Diog. V 65; Plut. de Exsil. 14 p. 605.
  - b. De Aristone Ceo Peripatetico ab Aristone Chio Stoico recte distinguendo cf. Hubmann in Jahnii Annal. Suppl. III (1834), 102 sq.; Ritschl, Mus. Rh. I (1842) 193 sq. (— Opusc. I 551); H. Sauppe, Philodem. de vitiis, Lips. 1853, p. 6 sq.
  - e. De Hieronymo, Rhodio, qui Arcesilae et Lyconis aequalis fuit, praeter illam sententiam nihil quod ad philosophiam attineat traditur, cf. Cic. Fin. II 8; Acad. II 131. Fragm. coll. E. Hiller in Satura philol. Sauppio obl., Berol. 1879.
  - d. Critolaus, Phaselites, qui Lyconi in schola successit, ab Atheniensibus una cum Carneade et Diogene Romam legatus missus est a. 155, v. RP 444. De argumentis, quibus aeternitatem mundi defendit, cf. [Philo] π. ἀφθαρσίως κόσμου c. 11—15.
  - e. Diodorus, Tyrius, erat Critolai auditor et in schola successor, cf. Cic. Fin. II 19; de Orat. I 45; Stob. Ecl. I 58; Clem. Strom. I 63, p. 353 P.—Cic. de Fin. V 21; Acad. II 131. De iis, quos Cicero praetermisisse videtur, et de successione Peripateticorum v. Zumpt, Comm. Ac. Berol. a. 1842, p. 91 sq.; de ethica recentiorum Peripateticorum Stob. Ecl. II 58; Clem. Strom. II 34, p. 447 P.; de logica Prantl, Gesch. d. Log. I 529 sq.

# Sceptici antiquiores.

- 356 Diog. IX 61. Πύρρων Ἡλεῖος Πλειστάρχου μὲν ἢν Ργιτhο υἰός —, ὡς φησι δ' ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, πρότερον ἢν ζωγράφος καὶ ἤκουσε Βρύσωνος τοῦ Στίλπωνος —, εἰτ' ᾿Αναξάρχω ξυνακολουθῶν πανταχοῦ, ὡς καὶ τοῖς Γυμνοσοφισταῖς ἐν Ἰνδία συμμῖξαι καὶ τοῖς Μάγοις».
  - a. Sicut Anaxarchus, Abderita, Alexandri in oriente comes, erat ex Democriteis, ita Pyrrho quoque in multis Democritum secutus esse dicitur: Diog. IX 58. 63. 67; Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 27. Nihil scripti reliquisse dicitur: Aristocl. l. l. 18, 2; Diog. procem. 16; IX 102. Cf. Ch. Waddington, Pyrrhon et le pyrrhonisme, Paris. 1877.
- 357 Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 28. Έγένετο δὲ τimon μαθητής αὐτοῦ (Πύρρωνος) Τίμων Φλιάσιος, δς τὸ μὲν πρῶτον ἐχόρευεν ἐν τοῖς θεάτροις, ἔπειτα δ' ἐντυχὼν αὐτῷ συνέγραψεν ἀργαλέας παρφδίας καὶ βωμολόχους, ἐν αἶς βεβλασφήμηκε πάντας τοὺς πώποτε φιλοσοφήσαντας. οδτος γὰρ ἦν ὁ τοὺς σίλλους γράψας.
  - a. Etiam Stilpo eius magister fuisse perhibetur. Versabatur plerumque Athenis et Chalcedone. Ut inferiores Sceptici (RP 474c) videtur medicam artem professus esse: Diog. IX 109. 110.
  - b. Sillis adeo inclaruit ut σιλλογράφος diceretur: Diog. IX 110 καὶ γὰρ ποιήματα συνέγραφε καὶ ἔπη καὶ τραγφδίας καὶ σατύρους καὶ δράματα κωμικὰ τριάκοντα, τραγικὰ δὲ ἑξήκοντα, σίλλους τε καὶ κιναίσους. 111. φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ καταλογάδην βιβλία. τῶν δὲ σίλλων τρία ἐστίν, ἐν οἶς ὡς ἄν σκεπτικὸς ὢν πάντας λοιδορεῖ καὶ σιλλαίνει τοὺς δογματικοὺς ἐν παρφδίας εἴδει. ὧν τὸ μὲν πρῶτον αὐτοδιήγητον ἔχει τὴν ἑρμηνείαν, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἐν διαλόγου σχήματι. φαίνεται γοῦν ἀνακρίνων Ξενοφάνην τὸν Κολοφώνιον περὶ ἑκάστων (RP 80 b), ὁ δ' αὐτῷ διηγούμενός ἐστι΄ καὶ ἐν μὲν τῷ δευτέρφ περὶ

των ἀρχαιοτέρων, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ των ὑστέρων. — 112. τὸ δὲ πρωτον ταὐτὰ περιέχει πράγματα πλὴν ὅτι μονοπρόσωπός ἐστιν ἡ ποίησις. — Antiquiorum Scepticorum disciplina cum Timone fere exstincta est, cf. Diog. IX 115. Cic. de Or. III 62. De recentioribus v. RP 474 sq. — De Timonis vita et scriptis disseruerunt: C. Wachsmuth, Sillograph. Graec. reliqu., Lips. 1885, p. 8—85. U. de Wilamowitz, Antig. v. Kar. p. 31 sq. 41 sq. R. Hirzel, Untersuch. z. Cic. phil. Schr. III, Lips. 1883. P. Natorp, Forschungen z. Gesch. d. Erkenntnissproblems i. Alterth., Berl. 1884.

summa praecepta

- Aristocles ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 2. Ο δέ γε μα- \$58 θητης αὐτοῦ (Πύρρωνος) Τίμων φησὶ δεῖν τὸν μέλλοντα εὐδαιμονήσειν εἰς τρία ταὕτα βλέπειν· πρῶτον μὲν ὁποῖα πέφυκε τὰ πράγματα, δεύτερον δὲ τίνα χρη τρόπον ήμᾶς πρὸς αὐτὰ διακεῖσθαι, τελευταῖον δὲ τί περιέσται τοῖς οὕτως ἔχουσι. 3. τὰ μὲν οὖν πράγματά φησιν αὐτὸν ἀποφαίνειν ἐπ' ἴσης ἀδιάφορα καὶ ἀστάθμητα καὶ ἀνεπίκριτα· διὰ τοῦτο μήτε τὰς αἰσθήσεις ήμῶν μήτε τὰς δόξας ἀληθεύειν ἡ ψεύδεσθαι. διὰ τοῦτο οὖν μηδὲ πιστεύειν αὐταῖς δεῖν, ἀλλ' ἀδοξάστους καὶ ἀκλινεῖς καὶ ἀκραδάντους εἶναι περὶ ἑνὸς ἑκάστον λέγοντας ὅτι οὐ μαλλον ἔστιν ἡ οὐκ ἔστιν, ἡ καὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν, ἡ οὐτε ἔστιν οὕτ' οὐκ ἔστιν. 4. τοῖς μέντοι διακειμένοις οὕτω περιέσεσθαι Τίμων φησὶ πρῶτον μὲν ἀφασίαν, ἔπειτα δ' ἀταραξίαν.
- a. Gell. N. A. XI 5. 4 (Pyrrhonem his verbis) esse usum tradunt: οὐ μαλλον οὕτως ἔχει τόδε ἡ ἐχείνως ἡ οὐθετέρως.
- b. Quam animi tranquillitatem qui assecutus est in una virtute veram felicitatem inesse sentit: Cic. de Fin. IV 43 Pyrrho —, qui virtute constituta nihil omnino quod appetendum sit relinquat. Timo ap. Sext. Math. XI 20 η γὰρ ἐγὼν ἐρέω ώς μοι καταφαίνεται είναι, | μῦθον ἀληθείης ὀρθὸν ἔχων κανόνα, | ὡς ἡ τοῦ θείου τε φύσις καὶ τὰγαθοῦ αἰεί, | ἔς ὧν ἰσότατος γίνεται ἀνθρὶ βίος. Hoc autem maxime egisse videtur Timo, ut prioribus dogmaticis refutandis et irridendis suo ipsius scepticismo probabilitatem adstrueret, v. RP 357 b; Diog. IX 90.

hypothesis

- Sext. Math. III 2. Καὶ γὰρ ὁ Τίμων ἐν τοῖς πρὸς 350 τοὺς φυσιχοὺς τοῦτο ὑπέλαβε δεῖν ἐν πρώτοις ζητεῖν, φημὶ δὲ τὸ εἰ ἐξ ὑποθέσεώς τι ληπτέον.
- a. Hypothesis a Scepticis dicebatur quodlibet axioma, ex quo argumentum derivari posset, ideoque etiam definitio quaelibet: Diog. IX 74 καὶ τὸ μὴ ὁρίζειν ἀνήροιν λέγοντες Οὐδὲν ὁρίζομεν. Ib. 90; 91.

Diog. IX 103. Περὶ μέν ὧν ὡς ἄνθρωποι πάσχομεν sensuum δμολογούμεν (ἀποχρίνονται οἱ Σκεπτικοί) καὶ γὰρ ὅτι ἡμέρα έστὶ καὶ ότι ζωμεν καὶ άλλα πολλά των έν τῷ βίω φαινομένων διαγιγνώσχομεν. περί δ' ων οί δογματιχοί διαβεβαιούνται τῷ λόγω, φάμενοι κατειλήφθαι, περί τούτων ἐπέχομεν ώς αδήλων, μόνα δὲ τὰ πάθη γιγνώσκομεν. τὸ μέν γὰρ δτι δοώμεν δμολογούμεν καὶ τὸ ὅτι τόδε νοούμεν γιγνώσκομεν, πως δ' δρωμεν ή πως νοούμεν άγνοούμεν και δτι τόδε λευκὸν φαίνεται διηγηματικώς λέγομεν, οὐ διαβεβαιούμενοι εί καὶ όντως έστί. - 105. δθεν καὶ δ Τίμων εν τῷ Πύθωνί φησι μη εκβεβηκέναι την συνήθειαν. καὶ εν τοῖς Ίνδαλμοῖς οξτω λέγει.

' Αλλά τὸ φαινόμενον πάντη σθένει οδπες ἂν έλθη. καὶ ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεων φησί Τὸ μέλι ὅτι ἐστὶ γλυκὸ οὐ τίθημι, τὸ δὲ δτι φαίνεται δμολογώ. 106. καὶ Αίνεσίδημος εν τῷ πρώτω τῶν Πυρρωνείων λόγων οὐδέν φησιν δρίζειν τὸν Πύρρωνα δογματικώς διὰ τὴν ἀντιλογίαν, τοῖς δὲ φαινομένοις ακολουθείν b.

- a. Cf. Sext. Math. VII 30.
- b. Veritatem concursu quem quis dixerit sensuum atque intellectus percipi posse negabat iam Timo duobus testimoniis ambiguis nil ratum fieri argumentatus: Diog. IX 114 συνεχές τ' ἐπιλέγειν εἰώθει πρὸς τοὺς τας αίσθήσεις μετ' επιμαρτυρούντος του νου έγχρίνοντας. Συνηλθεν Ατταγᾶς τε καὶ Νουμήνιος, de quo proverbio v. Wachsmuth, Sill. 16 1. Sceptici non pro certo affirmabant neque intelligibile neque sensibile verum esse, sed haesitabant de utroque: Diog. IX 76 των μέν γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων, των δε λόγων Ισοσθενούντων άγνωσία τῆς άληθείας έπαχολουθεί.
- Diog. IX 61. Οὐδὲν γὰρ ἔφασκεν (ὁ Πύρρων) οὔτε thill vere honestum καλὸν οὖτ' αἰσχρὸν οὖτε δίκαιον οὖτ' ἄδικον· καὶ δμοίως έπὶ πάντων μηδέν είναι τῆ άληθεία, νόμφ δὲ καὶ έθει πάντα τοὺς ἀνθρώπους πράττειν· οὐ γὰρ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε εἶναι ξααστον.

Cf. Sext. Math. XI 140 οὔτε ἀγαθόν τί ἐστι φύσει οὔτε κακόν, Αλλά πρός άνθρώπων ταυτα νόψ 1 χέχριται κατά τὸν Τίμωνα. - Diog. IX 83 τὸ γοῦν αὐτὸ παρ' οἰς μέν δίκαιον,

<sup>1)</sup> νόμφ ci. Hirzel.

παρ' οἶς δὲ ἄδιχον· καὶ ἄλλοις μὲν ἀγαθόν, ἄλλοις δὲ κακόν. Ibid. 90. 101 εί γάρ τί έστι φύσει άγαθον και κακόν, πασιν οφείλει άγαθον η κακὸν ὑπάρχειν, ὥσπερ ή χιὼν πᾶσι ψυχρόν κοινὸν δ' οὐδὲν πάντων άγαθον ή κακόν ξστιν: οὐκ ἀρα ξστὶ φύσει άγαθον ή κακόν. ήτοι γὰρ πᾶν τὸ ὑπό τινος δοξαζόμενον ὑητέον ἀγαθὸν ἢ οὐ πᾶν καὶ παν μέν οὐ ὑητέον, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ ὑφ' οὖ μέν δοξάζεται ἀγαθόν, ὡς ἡ ήδονη ύπὸ Ἐπικούρου, ὑφ' οὐ δὲ κακόν, ὑπ' Αντισθένους. συμβήσεται τοίνυν τὸ αὐτὸ ἀγαθόν τ' εἶναι καὶ κακόν. εἰ δ' οὐ πᾶν λέγοιμεν τὸ ύπό τινος δοξαζόμενον άγαθόν, δεήσει ήμας διαχρίνειν τας δόξας δπερ οὐχ ἐνδεγόμενόν ἐστι διὰ τὴν ἰσοσθένειαν τῶν λόγων. ἄγνωστον οὖν τὸ φύσει ἀγαθόν. Eadem consecutione efficitur res esse ἀδιάφορα, neque bonas neque malas: Aristocl. l. l. 18, 2; cf. Cic. Fin. H 43 quae (prima natura approbavit) Aristoni et Pyrrhoni omnino visa sunt pro nihilo, ut inter optime valere et gravissime aegrotare nihil prorsus interesse dicerent. Epictet. ap. Stob. Floril. 121, 28 Πύρρων ἔλεγε μηδέν διαφέρειν ζην η τεθνάναι.

visorum varietas

Diog. IX 107. Οι Σκεπτικοί φασιν δτι δτε προσπί-362 quid valeat πτουσιν άλλοῖαι φαντασίαι, έκατέρας έρουμεν φαίνεσθαι· καὶ διὰ τοῦτο τὰ φαινόμενα τιθέναι ὅτι φαίνεται. τέλος δὲ οί Σκεπτικοί φασι την εποχήν, ή σκιάς τρόπον επακολουθεί ή αταραξία, ως φασιν οί τε περί τον Τίμωνα και Αίνεσίδημον. 108. οὖτε γὰρ τάδ' ἑλούμεθα ἢ ταῦτα φευξόμεθα δσα περί ήμας έστι τὰ δ' δσα περί ήμας οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ κατ' ανάγκην, οὐ δυνάμεθα φεύγειν, ώς τὸ πεινήν καὶ διψήν καὶ ἀλγεῖν οὐκ ἔστι γὰς λόγφ πεςιελεῖν ταῦτα. — ὥστε καὶ αίρούμεθά τι κατά την συνήθειαν καὶ φεύγομεν καὶ νόμοις χρύμεθα.

> a. His alteri, ex parte etiam tertiae Timonis quaestioni respondetur, cf. RP 358; 364. Neque tamen εποχής praecepto, cum ad contemplativam vitam solam spectet, eae actiones e medio tolluntur, quae fiunt secundum consuetudinem et phaenomenorum necessitatem, cf. Sext. Math. VII 30; RP 360. Itaque Pyrrho cum subito terroro correptus deprehenderetur, arduum, inquit, hominem exuere. Diog. IX 66; Aristocl. 1. 1. 26.

**ARRANATIR** retentio

Diog. IX 74. Διετέλουν δή οἱ Σκεπτικοὶ τὰ τῶν αἰρέ-363 σεων δόγματα πάντ' άνατρέποντες, αὐτοὶ δ' οὐδὲν ἀπεφαί-. νοντο δογματικώς έως δε του προφέρεσθαι τὰ των άλλων καὶ διηγεῖσθαι μηδὲν δρίζοντες, μηδ' αὐτὸ τοῦτο. ώστε καὶ τὸ μὴ δρίζειν ἀνήρουν, λέγοντες οίον Οὐδεν δρίζομεν, ἐπεὶ ωρίζον άν προφερόμεθα δέ, φασί, τὰς ἀποφάσεις εἰς μήνισιν της απροπτωσίας, ώς εί καὶ νεύσαντας τουτο ενεδέχετο δηλώσαι. διά της οδν Οιδεν δρίζομεν φωνης τὸ της άρρεψίας πάθος δηλούται δμοίως δε καὶ διὰ της Οὐδεν μαλλον καὶ τῆς Παντὶ λόγω λόγος ἀντίκειται καὶ τῶν όμοίων. — 76. αναιρούσι δ' οί Σκεπτικοί καὶ αὐτὴν τὴν Οὐδὲν μᾶλλον φωνήν ως γὰρ οὐ μᾶλλόν ἐστι πρόνοια ἢ ούα έστιν, ούτω καὶ τὸ Οὐδὲν μαλλον οὐ μαλλόν ἐστιν ἢ οὐα έστι. σημαίνει οὖν ή φωνή, καθά φησι καὶ Τίμων ἐν τῷ Πύθωνι, τὸ μηδέν δρίζειν, ἀλλ' ἀπροσθετείν ή δὲ Παντί λόγφ φωνή καὶ αὐτή συνάγει τὴν ἐποχήν· τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων, των δε λόγων Ισοσθενούντων άγνωσία της άληθείας έπακολουθεί καὶ αὐτῷ δὲ τούτψ τῷ λύγω λόγος αντίκειται, δς καὶ αὐτὸς μετά τὸ ανελεῖν τοὺς άλλους ύφ' έαυτοῦ περιτραπείς ἀπόλλυται, κατ' ίσον τοῖς καθαρτικοῖς, & τὴν Ελην προεκκρίναντα καὶ αὐτὰ ὑπεκκρίνεται καὶ έξαπόλλυται».

a. De extremis cf. Aristocl. l. l. 21 et Sext. Pyrrh. I 206; II 188. Math. VIII 480. De dictionibus (ywwais) Scepticorum v. Sext. Pyrrh. I 187-208.

Sext. Pyrrh. I 29. Καὶ οἱ Σκεπτικοὶ οὖν ἢλπιζον μέν tranquillitas τὴν ἀταραξίαν ἀναλήψεσθαι διὰ τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν φαινομένων τε καὶ νοουμένων ἐπικρῖναι, μὴ δυνηθέντες δὲ ποιήσαι τούτο ἐπέσγον ἐπισγούσι δὲ αὐτοῖς οἶον τυχικώς ή αταραξία παρηχολούθησεν, ως σχιά σωματι. ου μήν άόχλητον πάντη τὸν Σκεπτικόν είναι νομίζομεν, άλλ' όχλεῖσθαί φαμεν δπό των κατηναγκασμένων καί γάρ διγούν ποτέ δμολογούμεν καὶ διψήν καὶ τοιουτότροπά τινα πάσχειν. 30. άλλὰ καὶ ἐν τούτοις οἱ μὲν ἰδιωται δισσαῖς συνέχονται περιστάσεσιν, ύπό τε των παθων αὐτων καὶ οὐχ ἤττον ύπὸ του τάς περιστάσεις ταύτας κακάς είναι φύσει δοκείν δ δέ Σκεπτικός τὸ προσδοξάζειν δτι έστὶ κακὸν τούτων εκαστον ώς πρός την φύσιν περιαιρών μετριώτερον καὶ εν τούτοις απαλλάσσει. διὰ τοῦτο οὖν ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς ἀταραξίαν τέλος είναί φαμεν του Σκεπτικού, έν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετοιοπάθειαν. τινές δέ των δοκίμων Σκεπτικών affectuam moderation προσέθημαν τούτοις καὶ τὴν ἐν ταῖς ζητήσεσιν ἐποχήν.

a. His tertiae quaestioni Timonis respondetur, qui ἀφασίαν vocabulum usurpavit ad ἐποχὴν significandam, de qua cf. Wachsmuth, Sill. 29<sup>5</sup>; Hirzel III 24<sup>1</sup>. — Antiquiores summum bonum in ἀταραξία posuisse certis testimoniis constat, RP 358. 362; Sext. Math. XI 1 οὕτω γὰρ ἔκαστος ἡμῶν τὴν τελείαν καὶ σκεπτικὴν ἀπολαβὼν διάθεσιν κατὰ τὸν Τίμωνα βιώσεται

**φῆστα μεθ' ήσυχίης** 

αλεί άφροντίστως και άκινήτως κατά ταὐτά, μη προσέχων δειλοίς ήδυλόγου σοφίης.

Μετριοπάθειαν autem ἐν τοῖς κατηναγκασμένοις Sceptico propositum esse ut persequatur, a recentioribus solis profertur; cf. Sext. Pyrrh. I 25; III 235 sq. Alias formulas, quibus Sceptici summum bonum indicaverint, affert Diog. IX 108 τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀπάθειαν, ἄλλοι δὲ τὴν πραότητα τέλος εἰπεῖν ψασι τοὺς Σκεπτικούς, ubi πραότης est i. q. μετριοπάθεια, ἀπάθεια i. q. ἀταραξία, cf. Cic. Acad. II 130 Pyrrho autem ea (bona, mala, media) ne sentire quidem sapientem: quae ἀπάθεια nominatur.

# Epicurei.

### De vita et schola Epicuri.

Diog. Χ 1. 'Επίκουρος Νεοκλέους καὶ Χαιρεστράτης νιτω 'Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος. — τοῦτόν φασιν — κληρουχησάντων 'Αθηναίων τὴν Σάμονω ἐκεῖθι τραφήναι · ἀκτωκαιδεκέτη δ' ἐλθεῖν εἰς 'Αθήνας Ξενοκράτους μὲν ἐν 'Ακαδημεία, 'Αριστοτέλους δ' ἐν Χαλκίδι διατρίβοντος. τελευτήσαντος δ' 'Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ τῶν 'Αθηναίων ἐκπεσόντωνω ὑπὸ Περδίκκου μετελθεῖν εἰς Κολοφωνα πρὸς τὸν πατέρα. 2. χρόνον δέ τινα διατρίψαντα αὐτόθι καὶ μαθητὰς ἀθροίσαντα πάλιν ἐπανελθεῖν εἰς 'Αθήνας ἐπὶ 'Αναξικράτουςω καὶ μέχρι μὲν τινὸς κατ' ἐπιμιξίαν τοῖς ' ἀλλοις φιλοσοφεῖν, ἔπειτα ἰδία ἀποφαίνεσθαι τὴν ἀπ' αὐτοῦ κληθεῖσαν αἵρεσιν συστήσαντα.

Scripserunt de Epicuri vita et scriptis: P. Gassendi, de vita morib. et doetr. Epicuri, Lugd. 1647. K. Steinhart in Ersch. Grub. Encycl. sect. I vol. 35, 459 sq. — Epicurea ed. H. Usener, Lips. 1887.

a. Colonia Samum deducta est Ol. 107, 1 (a. 352/1), v. Clinton F. H. p. 142 Kr. Inter colonos erat Neocles, Epicuri pater; v. Strab. XIV-1, 18, p. 638. Ipse Epicurus Sami non solum educatus, sed etiam natus esse videtur Ol. 109, 3: quam ob rem fuerunt qui negarent eum fuisse legitimum civem Atheniensem; v. Diog. X 4. Tempora accuratius indicat Apollodorus ap. Diog. X 14 ἐγεννήθη δέ, ψησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἐνάτης καὶ ἐκατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος ἐπὶ Σωσιγένους ἄρχοντος μηνὸς Γαμηλιώνος ἐβδόμη ἔτεσιν ὕστερον τῆς

<sup>1)</sup>  $\dot{\alpha}\pi\sigma$  (cum fenestra)  $\tau\dot{\eta}\nu$  et in marg.  $\lambda\epsilon\ell\pi\epsilon\iota$  B:  $\dot{\alpha}\pi\sigma\phi\pi\ell\nu\epsilon\sigma\vartheta\pi\iota$  Usener.

Πλάτωνος τελευτής έπτά (a. 341 m. Ianuario). 15. ύπάρχοντα δὲ αὐτὸν ἐτῶν δύο καὶ τριάκοντα πρῶτον ἐν Μυτιλήνη καὶ Λαμψάκφ συστήσασθαι σχολὴν ἐπὶ ἔτη πέντε ἔπειθ' οὕτως εἰς 'Αθήνας μετελθεῖν, καὶ τελευτήσαι κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἐβδόμης καὶ εἰκοστῆς καὶ ἐκατοστῆς 'Ολυμπιάδος ἐπὶ Πυθαράτου ἔτη βιώσαντα δύο πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα.

- b. I. e. ἐκ τῆς Σάμου (a. 322), cf. Diod. Sic. XVIII 18, 9.
- e. Ol. 118, 2 (a. 306). Cf. Diog. X 15.

Cic. Deor. Nat. I 72. Ista a vobis (Epicureis) quasi 366 magistri dictata redduntur, quae Epicurus oscitans halucinatus est, cum quidem gloriaretur, ut videmus in scriptis, se magistrum habuisse nulluma. Quod et non praedicanti tamen facile equidem crederem, sicut mali aedificii domino glorianti se architectum non habuisse. Nihil enim olet ex Academia. nihil ex Lycio, nihil ne puerilibus quidem disciplinis b. Xenocraten audire potuit, - et sunt qui putent audivissec: ipse non vult: credo plus nemini. Pamphilum quendam, Platonis auditorem, ait a se Sami audituma; ibi enim adulescens habitabat cum patre et fratribus, quod in eam pater eius Neocles agripeta venerat; sed cum agellus eum non satis aleret, ut opinor, ludi magister fuit. 73. Sed hunc Platonicum mirifice contemnit Epicurus; ita metuit ne quid unquam didicisse videatur. In Nausiphane Democriteo tenetur, quem cum a se non neget auditum, vexat tamen omnibus contumeliis. Atqui si haec Democritea non audisset, quid audierat? quid est in physicis Epicuri non a Democrito?f

- a. Gloriabatur se annum quartum decimum vel duodecimum egisse, cum philosophari sua sponte coepisset neque quemquam nisi se ipsum magistrum habuisse: Diog. X 2. 13. 14.
- b. Epicurum in litteris et in oratione rudiorem fuisse omnes uno ore testantur; cf. Aristoph. ap. Diog. X 13. Cic. de Fin. I 15. 26. Sext. Math. I 1. Usener, Epicurea p. 88 sq.
  - c. Velut Demetrius Magnes, Diog. X 13.
  - d. Idem narrat Diog. X 14.
- e. A Nausiphane plerumque Epicuri doctrina repetitur, v. Sext. Math. I 3; Diog. X 14 'Αρίστων <sup>1</sup> δε φησιν τὸν Κανόνα γράψαι αὐτὸν ἐχ

<sup>1) &#</sup>x27;Αρίστων Cobet: ἄριστον libri: 'Αντίγονος (vel Καρύστιος) Usener.

τοῦ Ναυσιφάνους Τρίποδος, οὖ καὶ ἀκοῦσαί ψησιν αὐτόν. Is modo traditur Democriteus fuisse, modo Pyrrhonis discipulus, cf. Diog. IX 64 ἔψασκε γοῦν (Ναυσιφάνης) γίνεσθαι δεῖν τῆς μὲν διαθέσεως τῆς Πυρρωνείου, τῶν δὲ λόγων τῶν ἑαυτοῦ. V. praeterea Diog. X 7. 8; Sext. Math. I 2. 4; Cic. D. N. I 93.

f. Plut. adv. Colot. 3, 3 p. 1108 καίτοι πολὺν χρόνον αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνηγόρευε Δημοκρίτειον ὁ Ἐπίκουρος, ὡς ἄλλοι τε λέγουσι καὶ Λεοντεύς, εἰς τῶν ἐπ' ἄκρον Ἐπικούρου μαθητῶν, πρὸς Λυκόφρονα γράφων τιμᾶσθαί τέ φησι τὸν Δημόκριτον ὁπ' Ἐπικούρου διὰ τὸ πρότερον ἄψασθαι τῆς ὀρθῆς γνώσεως, καὶ τὸ σύνολον τὴν πραγματείαν Δημοκρίτειον προσαγορεύεσθαι διὰ τὸ περιπεσεῖν αὐτὸν πρότερον ταῖς ἀρχαῖς περὶ φύσεως. 4. ὁ δὲ Μητρόδωρος ἄντικρυς ⟨ἐν τῷ ¹⟩ περὶ φιλοσοφίας εἰρηκεν ὡς, εὶ μὴ καθηγήσατο Δημόκριτος, οὐκ ἀν προῆλθεν Ἐπίκουρος ἐπὶ τὴν σοφίαν. Cf. Diog. X 2. Nihilominus Democritum detorto nomine vocabat Δηρόκριτον, ib. 8.

Diog. Χ 9. Τῷ γὰρ ἀνδρὶ μάρτυρες ἱπανοὶ τῆς ἀνυπερ- mores βλήτου πρὸς πάντας εὐγνωμοσύνης ἡ τε πατρὶς χαλκαῖς εἰκόσι τιμήσασα, οἱ τε φίλοι τοσοῦτοι τὸ πλῆθος, ὡς μηδ ἀν πόλεσιν ὅλαις μετρεῖσθαι δύνασθαι, οἱ τε γνώριμοι πάντες ταῖς δογματικαῖς αὐτοῦ σειρῆσι προσκατασχεθέντες. — 10. ἡ τε πρὸς τοὺς γονέας εὐχαριστία καὶ ἡ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εὐποιία πρός τε τοὺς οἰκέτας ἡμερότης —, καθόλου τε ἡ πρὸς πάντας αὐτοῦ φιλανθρωπία. — καὶ χαλεπωτάτων δὲ καιρῶν κατασχόντων τηνικάδε τὴν Ἑλλάδα αὐτόθι καταβιῶναι δὶς ἡ τρὶς τοὺς περὶ τὴν Ἰωνίαν τόπους πρὸς τοὺς φίλους διαδραμόντα. οἱ καὶ πανταχόθεν πρὸς αὐτὸν ἀφικνοῦντο καὶ συνεβίουν αὐτῷ ἐν τῷ κήπῳ. •

a. Cic. de Fin. II 80: Quis quaeso illum negat et bonum virum et comem et humanum fuisse? Constat discipulos et magistri observantissimos fuisse et artissima amicitia coniunctos, cf. Cic. de Fin. V 3; Numen. ap. Eus. Pr. Ev. XIV 5, 3; Diog. X 11 τόν τε Ἐπίχουρον μὴ ἀξιοῦν εἰς τὸ χοινὸν χατατίθεσθαι τὰς οὐσίας, χαθάπερ τὸν Πυθαγόραν χοινὰ τὰ φίλων λέγοντα ἀπιστούντων γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον εἰ δ' ἀπίστων, οὐδὲ φίλων. Plut. vit. Demetr. 34, 2. Observantia magistri eo alebatur, quod excerpta quaedam doctrinae capita memoriter ediscere solebant: Diog. X 12 ἐγύμναζε δὲ — τοὺς γνωρίμους καὶ διὰ μνήμης ἔχειν τὰ ἐαυτοῦ συγγράμματα, cf. Cic. de Fin. II 20, Epicur. ap. Diog.

<sup>1)</sup> ἐν τῷ add. Usener.

X 35. 83. 85. — De horto Epicuri, qui postea transiit ad eius successores, v. Zumpt, Comm. Acad. Berol. a. 1842, p. 35 sq. Ibi videtur temperantissime vitam egisse: Diog. X 11; sed quod etiam meretriculae in scholae familiaritatem recipiebantur, ex quibus Leontium litteris innotuit (Cic. Deor. Nat. I 93), adversarii foedissimis voluptatibus eum deditum fuisse criminabantur: Diog. X 7; Plut. contra Epicuri beatitud. 4, 8 p. 1089, 16, 1 p. 1097. Ipse Epicurus principio quidem latuit, deinde eo magis eminuit colebaturque cum ab eruditioribus tum ab imperitorum turba: Senec. Ep. 79, 15; Cic. Fin. II 44. Ex discipulis, quorum recensus habetur ap. Diog. X 22 sq., nobiles erant Metrodorus, Polyaenus, Hermarchus, nobilissimus Metrodorus Lampsacenus, paene alter Epicurus (Cic. de Fin. II 92), ab ipso magistro, quem morte antecessit, unice dilectus et una cum eo in schola cultus (Diog. X 23; Cic. de Fin. II 101; Seneca Ep. l. l.). De libris Metrodori cf. Diog. X 24 et Duening, De M. vita et scriptis, acc. fragm., Lips. 1870. Qui ab aliis Epicureis editi erant libri haud magni aestimabantur; neque ipsum Epicurum et Metrodorum fere praeter suos quemquam in manus sumpsisse testatur Cicero Tusc. II 8. De Epicureorum successione v. Zumpt, l. l. p. 109 sq.; RP 447.

libri Diog. Χ 26. Γέγονε δὲ πολυγραφώτατος δ Ἐπίκουρος, 368 πάντας ύπερβαλλόμενος πλήθει βιβλίων κύλινδροι γάρ πρός τούς τριαχοσίους είσί.

Optimorum librorum tituli recensentur ib. 27 sq. (Usener p. 85). Exstant apud Laertium Diogenem epistulae tres, quibus compendium doctrinae exhibetur, prima (X 35-83, p. 3-32 Us.) ad Herodotum, tertia (ib. 122-135, p. 59-66 Us.) ad Menoeceum data, utraque genuinum et incorruptum Epicuri opus, altera (84-116, p. 35-55 Us.) ad Pythoclem non ab Epicuro scripta, sed ex eius περί φύσεως libris compilata; praeterea χύριαι δόξαι (ib. 139-154, p. 71-81 Us.) i. e. sententiae selectae sive disciplinae Epicureae de rebus gravissimis praecepta in brevem pleraque formulam redacta: cf. Useneri praef. p. XXXVII-LI. Perditorum librorum reliquias collegit Usener p. 85-358.

# De philosophia in genere eiusque partibus.

Sext. Math. XI 169 (fr. 219 Us.). Ἐπίκουρος — ἔλεγε 369 philosophia την φιλοσοφίαν ενέργειαν είναι λόγοις καὶ διαλογισμοῖς τὸν εὐδαίμονα βίον περιποιοῦσαν ..

discipuli

quid spectet

Scripserunt de Epicuri doctrina: P. Gassendi, animadversiones in Diog. L. X, Lugd. Bat. 1649. P. Natorp, Epikur u. d. epik. Schule (Forschungen, p. 209 sq.). R. Hirzel, Unters. z. Cic. phil. Schrift. I 98 sq.

- a. Contemnebantur ab eo quaecunque non spectarent ad vitam agendam, etiam artes liberales, historia, mathematica, v. Sext. Math. I 1 (fr. 227); Athen. XIII p. 588 A (fr. 117). Solis physicis studendum esse, ut animus metu solveretur, v. Epicur. Sent. select. 11 ap. Diog. X 142 (p. 73 Us.) εὶ μηθέν ήμᾶς αἱ τῶν μετεώρων ὑποιψίαι ἢνώχλουν καὶ αί περί θανάτου, μή ποτε πρός ήμας ή τι, έτι τε τό μη κατανοείν τούς δρους των άλγηδόνων και των επιθυμιών, ούκ άν προσεδεόμεθα φυσιολογίας. [Epic.] Ep. 2 ap. Diog. X 85 p. 36, 1 Us. πρώτον μέν οὖν μη άλλο τι τέλος έχ της περί μετεώρων γνώσεως - νομίζειν δεί είναι ήπερ αταραξίαν και πίστιν βέβαιον, καθάπερ και ξπί των λοιπών. Cic. de Fin. I 63 (fr. 243) in physicis plurimum posuit. ea scientia et verborum vis et natura orationis et consequentium repugnantiumve ratio potest perspici; omnium autem rerum natura cognita levamur superstitione, liberamur mortis metu.
- Senec. Epist. 89, 11 (fr. 242). Epicurei duas partes philosophiae philosophiae putaverunt esse, naturalem atque moralem: rationalem removerunt. Deinde cum ipsis rebus cogerentur ambigua secernere, falsa sub specie veri latentia coarguere, ipsi quoque locum, quem de iudicio et regula appellant, alio nomine rationalem induxerunt; sed eum accessionem esse naturalis partis existimant.

a. Diog. X 30 p. 370, 14 Us. Διαιρείται (ή κατ' Επίκουρον φιλοσοφία) τοίνυν εἰς τρία, τό τε κανονικόν καὶ φυσικόν καὶ ἡθικόν. ελώθασι μέντοι τὸ κανονικὸν όμου τῷ φυσικῷ τάττειν. Cf. Sext. Math. VII 14. 15.

#### Canonica.

Cic. de Fin. I 64. Quicquid animo cernimus, id omne sensus oritur a sensibus, qui si omnes veri erunt, ut Epicuri ratio docet, tum denique poterit aliquid cognosci et percipi. Quos qui tollunt et nihil posse percipi dicunt, ii remotis sensibus ne id ipsum quidem expedire possunt quod disserunt. Prae-

terea sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum.

a. Epicur. Sent. 23 ap. Diog. X 146 p. 76 Us. εὶ μάγη πάσαις ταῖς αλσθήσεσιν, ούχ έξεις οὐδ' ας αν φης αὐτων διεψευσθαι πρός τί ποιούμενος την αναγωγην χοίνης. Cf. Lucret. IV 471 sq. - Sensibus percipiuntur res ut sunt praesentes atque naturaliter efficaces, Sext. Math. VII 210 (fr. 247) αλσθήσεως δὲ ζδιον ὑπῆρχε τοῦ παρόντος μόνον καλ κινούντος αὐτὴν ἀντιλαμβάνεσθαι. Ib. VIII 9 τήν τε αἴσθησιν ἀναληπτικήν οὖσαν των ὑποπιπτόντων αὐτῆ καὶ μήτε ἀφαιροῦσάν τι μήτε προστιθείσαν μήτε μετατιθείσαν τῷ άλογον είναι, διὰ παντός τε άληθεύειν καὶ ούτω τὸ ὂν λαμβάνειν, ώς είχε φύσεως αὐτὸ ἐκεῖνο. Quapropter omnem sensuum perceptionem vocabat ἐνάργειαν (Sext. Math. evidentia VII 203. 216; Epicur. Epist. I ap. Diog. X 52, p. 13 Us.) atque ipsis etiam insanorum imaginationibus et visis somniantium verum subesse statuebat: Diog. X 32 (fr. 36 Us.) τά τε των μαινομένων φαντάσματα καὶ τὰ κατ' ὄναρ ἀληθή κινεῖ γάρ τὸ δὲ μὴ ὂν οὐ κινεῖ, cf. Sext. Math. VIII 63-66. At enim diligenter cavendum esse, ne affectiones sensuum confundantur cum iis quae opinando a nobismet ipsis adiciuntur: Epicur. Sent. 24 ap. Diog. X 147, p. 76 Us. εί τιν' ἐκβαλεῖς ἀπλως αἴσθησιν καὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξαζόμενον κατά τὸ προσμένον (cf. Diog. Χ 34. 38) και τὸ παρὸν ἤδη κατὰ τὴν αἴσθησιν και τὰ πάθη και πᾶσαν φανταστικήν ξπιβολήν της διανοίας, συνταράξεις καὶ τὰς λοιπὰς αλσθήσεις τη ματαίφ δόξη, ώστε τὸ χριτήριον απαν εχβαλείς. Cf. Sext Math. VII 203-216, VIII 9. 63. 185; Plut. adv. Colot. 4-6 p. 1108 E. alii.

notionum origo Diog. X 31 (fr. 35. 36). Έν τοίνυν τῷ Κανόνι λέγων <sup>512</sup> ἐστὶν δ Ἐπίκουρος κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις <sup>8</sup> καὶ τὰ πάθη <sup>6</sup>· οὶ δ Ἐπικούρειοι καὶ τὰς φανταστικὰς ἐπιβολὰς <sup>6</sup> τῆς διανοίας. λέγει δὲ καὶ ἐν τῆς πρὸς Ἡρόδοτον ἐπιτομῆ καὶ ἐν ταῖς κυρίαις δόξαις <sup>4</sup>. πάσα γάρ, φησίν, αἴσθησις ἄλογός ἐστι καὶ μνήμης οὐδεμιᾶς δεκτική · οὕτε γὰρ ὑφ αὐτῆς κινεῖται, οὕτε ὑφ ἐτέρου κινηθεῖσα δύναταὶ τι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν. οὐδὲ ἔστι τὸ δυνάμενον αὐτὰς διελέγξαι · 32. οὕτε γὰρ ἡ δμοιογένεια αἴσθησις τὴν δμογενῆ διὰ τὴν ἰσοσθένειαν · οὕθ ἡ ἀνομοιογένεια τὴν ἀνομοιογένειαν, οὐ γὰρ τῶν αὐτῶν εἰσι κριτικαί · οὕτε μὴν λόγος, πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἤρτηται · οὕθ ἡ ἡ ἑτέρα τὴν ἐτέραν, πάσαις γὰρ προσέχομεν.

praenotio

a. Clemens Strom. II 4. 437 P. (fr. 255) πρόληψιν δὲ ἀποδίδωσιν (ὁ Ἐπ.) ἐπιβολὴν ἐπί τι ἐναργὲς καὶ ἐπὶ τὴν ἐναργῆ τοῦ πράγματος ἐπίνοιαν· μὴ δύνασθαι δὲ μηδένα μήτε ζητήσαι μήτε ἀπορήσαι μηδὲ

μὴν δοξάσαι, ἀλλ' οὐδὲ ἐλέγξαι χωρὶς προλήψεως. — Diog. X 33 τὴν δὲ πρόληψω λέγουσων οἱονεὶ κατάληψων ἢ δόξαν ὀρθὴν ἢ ἔννοιαν ἢ καθολικὴν νόησων ἐναποκειμένην, τοῦτ' ἔστι μνήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν φανέντος, οἰον τὸ Τοιοῦτόν ἐστιν ἀνθρωπος ἄμα γὰρ τῷ ἡηθῆναι "Ανθρωπος εὐθὺς κατὰ πρόληψων καὶ ὁ τύπος αὐτοῦ νοεῖται προηγουμένων τῶν αἰσθήσεων' παντὶ οὐν ἀνόματι τὸ πρώτως ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐστι. — οὐδ' ἀν ἀνομάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτοῦ κατὰ πρόληψων τὸν τύπον μαθόντες. ἐναργείς οὐν εἰσιν αὶ προλήψεις. Sext. Math. I 57. Cic. D. N. I 43 sq. (qui Ep. prænotiones falso interpretatur insitas vel potius innatas cognitiones). — Epicurus ap. Diog. X 32 (fr. 36) καὶ γὰρ αἱ ἐπίνοιαι πὰσαι ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων γεγόνασι κατὰ τε περίπτωσιν καὶ ἀναλογίαν καὶ ὁμοιότητα καὶ σύνθεσιν, συμβαλλομένου τι καὶ τοῦ λογισμοῦ. Omnis igitur πρόληψες vera est, quippe ex sensibus nata.

- b. De affectibus cf. Diog. X 34 (fr. 260) πάθη δὲ λέγουσιν είναι δύο, ήδονὴν και ὰλγηδόνα, Ιστάμενα περί παν ζῷον.
- e. Ceterum eiusmodi mentis imaginationes iam ipse Epicurus ad veritatem pertinere censuerat, cf. Diog. X 50. 51. 147. Z. III 1<sup>3</sup> 386<sup>2</sup>; 389<sup>1</sup>.
- **d.** Cf. Epist. I ap. Diog. X 38. 50 sq., p. 5. 12 Us.; Sent. 24 ib. 147, p. 76 Us.
- 373 Diog. X 34, p. 372 Us. Τὴν δὲ δόξαν καὶ ὁπόληψιν opinio λέγουσιν, ἀληθη τέ φασι καὶ ψευδη διν μὲν γὰς ἐπιμαςτυρηται ἢ μὴ ἀντιμαςτυρηται, ἀληθη εἶναι ἐὰν δὲ μὴ ἐπιμαςτυρηται ἢ ἀντιμαςτυρηται, ψευδη τυγχάνειν.
  - a. Eadem Epicur. Ep. I ap. Diog. X 51 p. 13 Us. Sext. Math. VII 211 (fr. 247 p. 181 Us.) οὐχοῦν τῶν δοξῶν κατὰ τὸν Ἐπίκουρον αί μὲν άληθεῖς είσιν, αί δὲ ψευδεῖς άληθεῖς μέν αι τε ἐπιμαρτυρούμεναι καί ούχ αντιμαρτυρούμεναι πρός της έναργείας υρευδείς δε αί τε αντιμαρτυρούμεναι και οὐκ ἐπιμαρτυρούμεναι πρός τῆς ἐναργείας (cf. Z. III 18 3911). Itaque ex notis de ignotis coniecturam facere oportet: Epicur. ap. Diog. X 32 (fr. 36 Us.) και περί των αδήλων από των φαινομένων χρή σημειούσθαι. Ignotum autem bifariam dicitur, aut quod natura sua haud notum est velut atomi, aut quod potest futuro tempore notum fieri; Epicur. Ep. I ap. Diog. X 38 p. 5 Us. κατά τὰς αλσθήσεις δεῖ πάντα τηρείν --, όμοίως δε και τὰ ὑπάρχοντα πάθη, δπως αν και τὸ προσμένον και τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οίς σημειωσόμεθα. Cf. ib. 34 p. 372 Us. δθεν τὸ προσμένον εἰσήχθη. οἰον τὸ προσμεῖναι καὶ ἐγγὺς γενέσθαι τῷ πύργω καλ μαθεῖν ὁποῖος ἐγγὸς φαίνεται. Opinionis errores repetit ex motu intrinsecus orto qui cum visorum impressione ita cohaereat, ut habeat separationem quandam, v. Epicur. Ep. I ap. Diog. X 51 p. 13 Us. τὸ διημαρτημένον οὐκ ἄν ὑπῆρχεν, εὶ μὴ ἐλαμβάνομεν καὶ ἄλλην τινὰ

κίνησιν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς συνημμένην μὲν ζτῆ φανταστικῆ ἐπιβολῆ>, διάληψιν δ' ἔχουσαν κατὰ δὲ ταύτην  $^1$ , ἐὰν μὲν μὴ ἐπιμαρτυρηθῆ ἢ ἀντιμαρτυρηθῆ, τὸ ψεῦδος γίνεται · ἐὰν δ' ἐπιμαρτυρηθῆ ἢ μὴ ἀντιμαρτυρηθῆ, τὸ ἀληθές.

dialectica

Diog. X 31 p. 371 Us. Τὴν διαλεπτικὴν ὡς παρέλκου-<sup>374</sup> σαν ἀποδοκιμάζουσιν<sup>4</sup>· ἀρκεῖν γὰρ τοὺς φυσικοὺς χωρεῖν κατὰ τοὺς τῶν πραγμάτων φθόγγους<sup>5</sup>.

a. His tollitur omnis de notionibus quaestio ad certam rationem artemque instituenda. Cf. Cic. de Fin. I 22 iam in altera philosophiae parte, quae est quaerendi ac disserendi, quae loyun dicitur, iste vester (Epicurus) plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit definitiones; nihil de dividendo ac partiendo docet; non quo modo efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua via captiosa solvantur, ambigua distinguantur ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit etc. Cic. Acad. II 97; Deor. N. I 70.

Voces

b. Simili significatione φωναὶ ab Epicuro dicuntur Ep. I ap. Diog. X 36 p. 4 Us. itemque φθόγγοι ib. 37 πρώτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις — δεῖ διειληφέναι, ὅπως ἄν τὰ δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνεων καὶ μὴ ἄκριτα πάντα ἡμῖν <ἰŋ> εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν. 38 ἀνάγκη γὰρ τὸ πρώτον ἐννόημα καθ' ἕκαστον φθόγγον βλέπεσθαι καὶ μηδὲν ἀποδείξεως προσδεῖσθαι.

### Physica.

atomorum motus Cic. de Fin. I 17 (fr. 234; 281). In Physicis, quibus 375 maxime gloriatur, — totus est alienus (Epicurus): Democritea dicit perpauca mutans, sed ita ut ea quae corrigere vult mihi quidem depravare videatur. — 18. Epicurus autem in quibus sequitur Democritum non fere labitur — illae Epicuri propriae ruinae: censet enim eadem illa individua et solida corpora ferri deorsum suo pondere ad lineam, hunc naturalem esse omnium corporum motum. 19. Deinde

<sup>1)</sup> Locum glossemate (post  $\tau\alpha\dot{\upsilon}\tau\eta\nu$ ) deformatum emendavit Usener.

ibidem homo acutus, cum illud occurreret, si omnia deorsus e regione ferrentur et ut dixi ad lineam, numquam fore ut atomus altera alteram posset attingere, itaque attulit rem commenticiam: declinare dixit atomum perpaulum, quo nihil posset fieri minus; ita effici complexiones et copulationes et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus omnesque partes mundi quaeque in eo essent<sup>b</sup>.

- a. Cf. RP 147 sq. Proficiscitur inde quod nihil fieri possit ex nihilo neque quidquam interire possit, cf. Epicur. Ep. I ap. Diog. X 38 p. 5 Us. Deinde nihil nisi corpora et spatium esse pronuntiat: ib. 39 p. 6 Us. τὸ πᾶν ἐστι ζσώματα καὶ τόπος > 1 · σώματα μὲν γὰρ ὡς ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαρτυρεῖ, καθ' ἡν ἀναγκαῖον τὸ ἄδηλον τῷ λογισμῷ τεχμαίρεσθαι. τόπος δὲ εὶ μὴ ἦν, ὃν χενὸν καὶ χώραν καὶ άναφη φύσιν δνομάζομεν, ούκ αν είγε τα σώματα δπου ην ούδε δι' ού ἐχενεῖτο. Corpora negat in infinitum dividi posse, nam si possent, fore ut omnia in id quod non est dissiparentur: ib. 56 p. 16 Us. Atomi immutabiles sunt, quia mutabili necesse est subsit stabile aliquid; estque iis tribuendum figura pondus magnitudo, non qualitas, quippe quae immutetur: ib. 54 p. 14 Us. Atomos minimas esse ex eo colligitur, quod omnium oculos fugiunt: ib. 56 p. 15 Us. Necesse est universum esse infinitum: ib. 41 p. 7 Us. άλλὰ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἄπειρόν ἔστι· τὸ γὰρ πεπερασμένον άχρον έχει, τὸ δὲ άχρον παρ' έτερόν τι θεωρείται. 80quitur infinitam multitudinem esse atomorum, ne per infinitum spatium inane dispersae evanescant: ib. 42 p. 7 Us. Esse inane ex eo efficitur, quod est motus quodque necesse est esse quo atomi separentur: ib. 40 p. 6; 44 p. 8 Us.; infinitum id esse convenit, ut atomi multitudine infinitae habeant quo contineantur: ib. 42 p. 7 Us. — Motus atomorum duplex est, nam altero fit ut pondere suo deorsum ferantur, altero ut de recta via declinantes inter se collidant: Plac. I 23, 4 (Dox. 321). Prior ab ipso Epicuro in Ep. I ap. Diog. X 43 p. 8 Us. non attingitur (sed hiat oratio), commemoratur a Lucret. II 83 sq., posterior simul ethicae stabiliendae inservit, quo arbitrii libertas contra eos qui omnia necessaria esse statuebant defendatur: Epicur. Epist. III ap. Diog. X 133 p. 65 Us. αρείττον ήν τῷ περί θεων μύθω κατακολουθείν ή τῆ των φυσιχών είμαρμένη δουλεύειν ό μέν γαρ έλπίδα παραιτήσεως ύπογράφει θεων διά τιμής, ή δε άπαραίτητον έχει την άνάγκην. Cf. RP 382.
  - b. Cic. Deor. N. I 69 Epicurus cum videret, si atomi ferrentur in locum inferiorem suopte pondere, nihil fore in nostra potestate, quod esset earum motus certus et necessarius, invenit quo modo necessitatem effugeret, quod videlicet Democritum fugerat: ait atomum, cum pondere et gravitate directo deorsus feratur, declinare paululum.

<sup>1)</sup> Hiatum supplevit Usener.

mundus auid sit

[Epicur.] Epist. II ap. Diog. X 88 p. 37 Us. Κόσμος 376 έστὶ περιοχή τις οὐρανοῦ ἄστρα τε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περιέχουσα, αποτομήν έχουσα από του απείρου καὶ λήγουσα [ἐν πέρατι ἢ ἀραιῷ ἢ πυκνῷ] 1 ἢ ἐν περιαγομένω ή εν στάσιν έχοντι καὶ στρογγύλην ή τρίγωνον ή οίαν δή ποτε περιγραφήν. πανταχώς γὰρ ἐνδέχεται τῶν γὰρ φαινομένων οὐδεν άντιμαρτυρεῖ <εν> τῷδε ε τῷ κόσμῳ, εν ζ Τοῦδε ε τῷ κόσμῳ, εν ζ Τοῦδεν κοσμῷς Κορικονονος Κορικονονος Κορικονος Κορικον ληγον ούκ έστι καταλαβείν Γκαί οδ λυομένου πάντα τὰ έν mundi innumerabiles αὐτῷ σύγχυσιν λήψεται] 3. 89. 'Ότι δὲ καὶ τοιοῦτοι κόσμοι είσιν άπειροι το πλήθος, έστι καταλαβείν και δτι δ τοιούτος δύναται κόσμος γίνεσθαι καὶ εν κόσμω καὶ μετακοσμίω, δ λέγομεν μεταξύ κόσμων διάστημα, εν πολυκένψ τόπψ.

eiusdem rei variae causae

a. Epicur. Epist. I ap. Diog. X 45 p. 9 Us. — In universum hoc sequitur Epicurus, unamquamque rem sensibus obiectam a diversis causis repeti posse, ideoque eos vituperat qui ea, quae certo decursu facto revertantur, ex eadem protinus lege et quasi fatali quadam necessitate identidem fieri censeant. Exemplo sint quae disseruntur de sole in Epist. II ap. Diog. X 93 p. 40 Us. τροπάς ήλίου και σελήνης ενδέχεται μέν γίνεσθαι κατά λόξωσιν οὐρανοῦ οὕτω τοῖς γρόνοις κατηναγκασμένου. όμοίως δε και κατά άξρος αντέξωσιν ή και ύλης άει επιτηδείας εγομένως ξμπιπραμένης, της δ' έχλειπούσης 4. ή και έξ άρχης τοιαύτην δίνην κατειληθήναι τοῖς ἄστροις τούτοις, ωσθ' οἰόν τιν' 5 ελικα κινεῖσθαι. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ τούτοις συγγενή οὐθενὶ 6 των έναργημάτων διαφωνεί, εάν τις ἀεὶ επὶ των τοιούτων μερων εχόμενος τοῦ δυνατού είς τὸ σύμφωνον τοὶς φαινομένοις έχαστον τούτων δύνηται ξπάγειν μη φοβούμενος τας ανδραποδώδεις αστρολόγων τεχνιτείας. Cf. ib. 94 sq. — De motibus siderum ib. 113 p. 53 Us. τὸ δὲ μίαν αλτίαν τούτων αποδιδόναι, πλεοναχώς των φαινομένων έκκαλουμένων, μανικὸν και οὐ καθηκόντως πραττόμενον ὑπὸ τῶν τὴν ματαίαν ἀστρολογίαν έζηλωχότων και είς το κενον αιτίας αστρων 7 αποδιδόντων, δταν την θείαν φύσιν μηθαμή λειτουργιών απολύωσι.

siderum magnitudo

[Epicur.] Epist. II ap. Diog. X 91 p. 39 Us. Τὸ δέ 377 μέγεθος ήλίου τε ζααὶ σελήνης> καὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων κατά μεν τὸ 9 πρὸς ημας τηλικουτόν εστιν ηλίκον φαίνεται.

Uncis inclusa eiecit Us. — 2) ἐν τῷδε Us.: τῷδε libri. — 3) Uncis inclusa eiecit Us. - 4) δ' έκλειπούσης Us.: δὲ καταλιπούσης libri. — 5) οἰόν τιν' Us.: οἰον τε libri. — 6) οὐθενὶ Us.: οὐθέν vel οὐθέν libri. — 7) ἄστρων Us.: τινών libri. — 8) καὶ σελ. add. Us. — 9) μέν τὸ Schneider: μέντοι libri.

κατὰ δὲ τὸ καθ' αὐτὸ ἤτοι μεῖζον τοῦ δρωμένου ἢ μικρῷ έλαττον ή τηλικούτον ήλίκον τυγχάνει 1. ούτω γάρ καὶ τὰ παρ' ημίν πυρά έξ αποστήματος θεωρούμενα κατά την αίσθησιν θεωρείται.

a. Epicur. de Nat. XI fr. 81 Us. ap. Diog. X 91 εὶ γὰρ τὸ μέγεθος (ὁ ήλιος) διὰ τὸ διάστημα ἀπεβεβλήχει, πολλῷ μᾶλλον ἄν τὴν χρόαν άλλ' οὐ γὰο τούτω συμμετρότερον διάστημα οὐθέν έστι. Cf. Lucret. V 564-595. Plac. II 21, 5. Dox. 352.

- Epicur. Epist. I ap. Diog. X 63 p. 19 Us. Μετὰ δὲ animae natura 378 A ταυτα δεί συνοράν αναφέροντα έπι τας αίσθήσεις και τα πάθη (οξτω γὰρ ή βεβαιοτάτη πίστις ἔσται), δτι ή ψυχή σωμά έστι λεπτομερές παρ' δλον τὸ άθροισμα παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα κράσιν έχοντι καὶ πῆ μὲν τούτω προσεμφερές, πῆ δὲ τούτω, ἐπὶ δὲ του μέρους 2 πολλήν παραλλαγήν είληφος τη λεπτομερεία καὶ αὐτῶν τούτων, συμπαθές δὲ τούτω μαλλον καὶ τῷ λοιπῷ άθροίσματι· τοῦτο δὲ πᾶν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς διῆγον 3 καὶ τὰ πάθη καὶ αἱ εὐκινησίαι καὶ αἱ διανοήσεις καὶ ὧν στερόμενοι θνήσκομεν. καὶ μὴν καὶ ὅτι ἔχει ἡ ψυχὴ τῆς αίσθήσεως την πλείστην αίτιαν δεί κατέχειν 64. οὐ μην ελήφει αν ταύτην, εί μη ύπο του λοιπου αθροίσματος έστεγάζετό πως. τὸ δὲ λοιπὸν άθροισμα παρασκευάσαν εκείνη την αιτίαν ταύτην μετείληφε και αυτό τοιούτου συμπτώματος παρ' εκείνης, ου μέντοι πάντων ων εκείνη κέκτηται.
- Scholion ap. Diog. X 66 (fr. 311). Λέγει (δ Ἐπίκουρος) sedes 378 B εν άλλοις καὶ εξ ατόμων αὐτὴν (τὴν ψυχὴν) συγκεῖσθαι λειοτάτων καὶ στρογγυλωτάτων, πολλῷ τινι διαφερουσῶν τῶν του πυρός καὶ τὸ μέν τι άλογον αὐτης, δ τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σώματι τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώρακι, ὡς δηλον έχ τε των φόβων καὶ της χαρης.
- Plac. IV 3, 11. Dox. 388. Επίκουρος (ἀπεφήνατο τὴν elements 378 C ψυχὴν) κράμα εκ τεττάρων, εκ ποιού πυρώδους, εκ ποιού

<sup>1)</sup> τυγχάνει Us.: οὐχ ἄμα libri. — 2) ἐπὶ δὲ τοῦ μέρους Us.: ἔστι δέ τι μέρος Woltjer: έστι δὲ τὸ μέρος libri. — 3) διῆγον Us.: δηλον libri.

άερώδους, έκ ποιού πνευματικού, έκ τετάρτου τινός άκατονομάστου τοῦτο δ' ην αὐτῷ τὸ αἰσθητικόν. ὧν τὸ μὲν πνευμα πίνησιν, τὸν δὲ ἀέρα ἡρεμίαν, τὸ δὲ θερμὸν τὴν φαινομένην θερμότητα τοῦ σώματος, τὸ δ' ακατονόμαστον τὴν εν ημίν εμποιείν αίσθησιν εν ούδενι γάρ των δνομαζομένων στοιχείων είναι αἴσθησιν b.

- a. Epicur. Epist. I ap. Diog. X 67 p. 21 Us. καθ' έαυτὸ δὲ οὐκ έστι νοήσαι τὸ ἀσώματον πλήν τοῦ κενοῦ. τὸ δὲ κενὸν οὔτε ποιήσαι ούτε παθείν δύναται, άλλὰ χίνησιν μόνον δι' έαυτοῦ τοῖς σώμασι παρέχεται. ωσθ' οι λέγοντες ασώματον είναι την ψυχην ματάζουσιν. ούθεν γάρ αν εδύνατο ποιείν ούτε πάσχειν, εί ην τοιαύτη νυν δ έναργως αμφότερα ταυτα συμβαίνει 1 περί τὴν ψυχὴν τὰ συμπτώματα. — Cum sensus pendeat ab animae cum corpore coniunctione, consentaneum est hac soluta illam interire: Epicur. Epist. I ap. Diog. X 65. p. 21 Us. και μήν και λυομένου του δλου άθροισματος ή ψυχή διασπείρεται και ούκετι έχει τας αύτας δυνάμεις ούδε κινείται, ώστε ούδ' αἴσθησιν κέκτηται. οὐ γάρ οἰόν τε νοεῖν τὸ <sup>2</sup> αἰσθανόμενον μὴ ἐν τούτω τῷ συστήματι καὶ ταῖς κινήσεσι ταύταις γρωμένην, ὅταν τὰ στεγάζοντα καὶ περιέχοντα μή τοιαθτα ή έν οις νθν οὐσα έχει ταύτας τὰς χινήσεις. Cf. Sext. Math. IX 72; Lucret. III 413 sq. Mortem igitur non est quod perhorrescamus, quandoquidem nullus post eam manet sensus; cf. RP 382.
- b. Easdem partes enumerat Lucret. III 227 sq. Cognitionem rerum repetebat ab emanationibus simulacrorum per sensus in animam nostram penetrantibus: Epicur. Epist. I ap. Diog. X 46 p. 9 Us. καὶ μὴν καὶ τύποι όμοιοσχήμονες τοῖς στερεμνίοις είσί, λεπτότησιν ἀπέγοντες μαsimulacra πράν των φαινομένων. - τούτους δέ τούς τύπους είδωλα προσαγορεύομεν. Ib. 48 p. 11 και γάρ δεύσις ἀπό των σωμάτων του ἐπιπολής συνεχής, ούα επίδηλος τη μειώσει διά την άνταναπλήρωσιν, σώζουσα την έπι του στερεμνίου θέσιν και τάξιν των ατόμων έπι πολύν χρόνον, εί και ένίσιε συγγεσμένη ὑπάργει. Cf. Democritus (RP 155 sq.), cui simulacra in aëre nasci et per aëra ad nos manare statuenti Epicurus in eo adversatur, quod illa per inane infinita celeritate ad nos penetrare censebat: ib. 47, 49, 52, 53,

deernm natura

Epicur. Epist. III ap. Diog. 123 p. 59 Us. <sup>Δ</sup> δέ σοι 379 συνεχώς παρήγγελλον, ταύτα καὶ πράττε καὶ μελέτα, στοιχεῖα τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτ' είναι διαλαμβάνων πρῶτον μέν τον θεον ζώον άφθαρτον και μακάριον νομίζων, ώς ή κοινή του θεου νόησις υπεγράφη, μηθέν μήτε της άφθαρσίας

<sup>1)</sup> συμβαίνει Us.: διαλαμβάνει libri. — 2) τὸ Us.: αὐτὸ libri.

ἀλλότριον μήτε της μαχαριότητος ἀνοίχειον αὐτῷ πρόσαπτε πῶν δὲ τὸ φυλάττειν αὐτοῦ δυνάμενον τὴν μετὰ ἀφθαρσίας μαχαριότητα περὶ αὐτὸν δόξαζε. Θεοὶ μὲν γὰρ εἰσίν ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις. οἴους δ' αὐτοὺς οἱ πολλοὶ νομίζουσιν, οὐχ εἰσίν οὐ γὰρ φυλάττουσιν αὐτοὺς οἴους νοοῦσιν. ἀσεβὴς δὲ οὐχ δ τοὺς τῶν πολλῶν θεοὺς ἀναιρῶν, ἀλλ' ὁ τὰς τῶν πολλῶν δόξας θεοῖς προσάπτων. 124. οὐ γὰρ προλήψεις εἰσὶν ἀλλ' ὑπολήψεις ψευδεῖς αὶ τῶν πολλῶν ὑπὲρ θεῶν ἀποφάσεις.

- a. Epicur. Sentent. select. 1 ap. Diog. X 139 p. 71 Us. το μαχάριον καὶ ἄφθαρτον οὐτε αὐτο πράγματα ἔχει οὐτε άλλω παρέχει, ώστε οὐτε όργαῖς οὐτε χάρισι συνέχεται εν ἀσθενεῖ γὰρ πᾶν το τοιοῦτον. Cf. Cic. Deor. N. I 50 sq.
- B. Scilicet per πρόληψων, quae semper vera est. Videtur igitur Epicurus hoc concesisse communi hominum persuasioni, ut deos re vera exsistere et species eorum similes hominum esse poneret, v. Diog. X 139 (fr. 355) ἐν ἀλλοις δέ ψησι τοὺς θεοὺς λόγψ θεωρητούς, οὖς μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑφεστῶτας (soliditate quadam ad numerum permanentes), οὖς δὲ κατὰ ὁμοείδειαν ἐκ τῆς συνεχοῦς ἐπιρρύσεως τῶν ὁμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποτετελεσμένους, ἀνθρωποειδεῖς: cf. Cic. Deor. N. I 49; Plac. I 7, 34 (Dox. 306); Hirzel, Unters. I 46 sq. Zeller III 1³ 431. Subtilissimum eos corpus habere docebat, propter immortalitatem: Cic. Deor. N. I 71 (Epicurus) ne interitus et dissipatio consequatur, negat esse corpus deorum, sed tanquam corpus, nec sanguinem, sed tanquam sanguinem. Cf. ib. 123. Multitudinem deorum infinitam esse statuebat propter ἰσονομίαν, h. e. ut omnia omnibus paribus paria responderent, v. ib. I 50 ex hac igitur (ἰσονομία) illud efficitur, si mortalium tanta multitudo sit, esse immortalium non minorem.
- c. Propterea et fabulas poetarum et populares de dis opiniones maximopere fastidiebat, v. Epist. I ap. Diog. X 81; II ib. 87. 104. 114. 116; Sent. sel. 12 ib. 143; Cic. D. N. I 42 sq. Etiam fato ac providentiae Stoicae et divinationi adversabatur: Epist. III ap. Diog. X 135; Cic. D. N. I 18 sq. (fr. 352). 54 sq. (fr. 367); Plut. c. Epicur. beatit. 21 p. 1101 (fr. 369); adv. Colot. 27 p. 1123. 30 p. 1124 (fr. 368); cf. RP 376 a. Talibus sapienti deorum timorem eximere studebat: v. RP 375 a; Cic. Deor. N. I 45 (fr. 352). Habitare in intermundiis (μεταχόσμια RP 376) deos dicebat: Cic. de Divin. II 40 deos enim ipsos iocandi causa induxit Epicurus perlucidos et perflabilis et habitantis tamquam inter duos lucos sic inter duos mundos propter metum ruinarum. Cf. Lucret. V 146 sq.

<sup>1)</sup> νοούσιν Us.: νομίζουσιν libri.

#### Ethica.

▼oluptas finis bonorum

Epicur. Epist. III ap. Diog. X 128 p. 62 Us. Tovrov 380 γὰρ χάριν πάντα πράττομεν, δπως μήτε άλγωμεν μήτε ταρβωμεν. δταν δε άπαξ τοῦτο περί ήμας γένηται, λύεται πας δ της ψυχης χειμών, οὐκ ἔχοντος τοῦ ζώου βαδίζειν ώς πρὸς ένδέον τι καὶ ζητεῖν ετερον ῷ τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος άγαθὸν συμπληρώσεται. τότε γὰρ ήδονης χρείαν ἔχομεν, δταν έκ του μή παρείναι την ήδονην άλγωμεν ζεταν δέ μηδεν άλγωμεν >1, οὐκέτι της ήδονης δεόμεθα. καὶ διὰ τοῦτο την ήδονην άρχην και τέλος λέγομεν είναι του μακαρίως ζην. 129. ταύτην γάρ άγαθον πρώτον καί συγγενικόν έγνωμεν, καὶ ἀπὸ ταύτης καταρχόμεθα πάσης αίρέσεως καὶ φυγής, καὶ ἐπὶ ταύτην καταντωμεν ώς κανόνι τῷ πάθει πῶν ἀγαθον πρίνοντες τ. καὶ έπεὶ πρώτον άγαθον τοῦτο καὶ σύμφυτον, διά τουτο καὶ οὐ πάσαν ήδονὴν αἱρούμεθα, ἀλλ' ἔστιν ότε πολλάς ήδονάς ύπερβαίνομεν, όταν πλεῖον ήμῖν τὸ δυσχερές έκ τούτων έπηται· καὶ πολλάς άλγηδόνας ήδονων κρείττους νομίζομεν, επειδάν μείζων ήμιν ήδονή παρακολουθή πολύν χρόνον ύπομείνασι τὰς άλγηδόνας. πάσα οὖν ήδονή διά τὸ φύσιν έχειν οἰκείαν ἀγαθόν, οὐ πάσα μέντοι γ' αίρετή · καθάπερ καὶ άλγηδων πᾶσα κακόν, οὐ πᾶσα δὲ άεὶ φευκτή πεφυκυῖα.

- a. His maximam partem consentit cum Democrito (RP 158) et Aristippo (RP 207—209).
- b. Πάθος Epicuro in iudicii normis est (ut Cyrenaicis RP 208; 210) Diog. X 31 (fr. 35); 34 (fr. 260). Differt a Cyrenaicis hisce (cf. Us. p. 293 sq.): 1) Finis Epicuro non est ήδονη μονόχρονος, sed voluptas per totam vitam durans, v. Epicur. Sent. 27 ap. Diog. X 148 p. 77 Us. ή τοῦ όλου βίου μαχαριότης. Propterea futurum prospicere debemus in agendo: Epicur. Epist. III ap. Diog. X 127 p. 62 Us. μνημονευτέον δὲ ώς τὸ μέλλον οὐτε ήμέτερον οὐτε πάντως οὐχ ἡμέτερον, ἵνα μήτε πάντως προσμένωμεν ώς ἐσόμενον μήτε ἀπελπίζωμεν ώς πάντως οὐχ ἐσόμενον. 2) Voluptas non solum in motu posita est verum etiam in statu quieto. Epicur. ap. Diog. X 136 (fr. 2) ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία χαὶ ἡ ἀπονία χαταστηματιχαί εἰσιν ήδοναί, ἡ δὲ χαρὰ χαὶ ἡ εὐφροσύνη

<sup>1)</sup> Lacunam ita supplevit Usener Gassendum secutus.

κατά κίνησιν ένεργεία βλέπονται. Quare fuerunt qui Epicurum summum bonum in vacuitate doloris posuisse dicerent: Diog. II 87. 89. Clem. Strom. II 21 p. 495 P. (fr. 450). — 3) Animi voluptas corporis voluptate praestantior: Diog. X 137 (fr. 452) ἔτι πρὸς τοὺς Κυρηναϊκούς οί μέν γὰρ χείρους τὰς σωματικάς άλγηδόνας των ψυχικών κολάζεσθαι γοῦν τοὺς ἀμαρτάνοντας σώματι ὁ δὲ τὰς ψυχιχάς τὴν γοῦν σάρχα διά τὸ παρὸν μόνον γειμάζειν, την δε ψυγην και διά τὸ παρελθόν και τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον : οὕτως οὖν καὶ μείζονας ἡδονὰς εἶναι τὰς τῆς ψυχής. Ib. 118 (fr. 601) καν στρεβλωθή δ' ό σοφός, είναι αὐτὸν εὐδαίμονα. Epicur. Ep. III ib. 135 p. 66 Us. πρείττον είναι νομίζων εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἡ ἀλογίστως εὐτυχεῖν. Et moriens Epicurus ad Idomeneum amicum scripsit haec (Diog. X 138 cf. Cic. Fin. II 96; fr. 138): τὴν μαχαρίαν ἄγοντες χαὶ ἄμα τελευτώντες ἡμέραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ύμιν ταυτί στραγγουρικά τε παρηκολούθει και δυσεντερικά πάθη ύπερβολην ουκ απολείποντα του έν έαυτοῖς μεγέθους αντιπαρετάττετο δε πάσι τούτοις το κατά ψυχὴν χαίρον έπι τῆ τῶν γεγονότων ήμεν διαλογισμών μνήμη. Quamquam in schola maxime valebat illud, quod voluptatum perceptarum recordationem vitam beatam facere aiebant, et quidem corpore perceptarum, v. Cic. Fin. II 106; RP 381 a.

- Athen. VII p. 279 F. Καὶ αὐτὸς δέ που δ Μητρόδωρός corporis voluntes. 381 φησιν· ,, Περὶ γαστέρα γάρ, ὧ φυσιολόγε Τιμόκρατες, περί γαστέρα δ κατά φύσιν βαδίζων λόγος την άπασαν έχει σπουδήν." Ἐπίκουρος γὰρ ἢν ὁ τούτων διδάσκαλος, δς καὶ βοών έλεγεν (fr. 409): "Αρχή καὶ δίζα παντός άγαθοῦ ή της γαστρός ηδονή · καὶ τὰ σοφὰ καὶ τὰ περιττὰ ἐπὶ ταύτην έχει την αναφοράν." καν τῷ περὶ τέλους δέ φησιν οὕτω πως (fr. 67) , Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τάγαθὸν ἀφαιρων μέν τὰς διὰ χυλων ήδονάς, ἀφαιρων δὲ τὰς δι' ἀφροδισίων, άφαιρων δὲ τὰς δι' ἀκροαμάτων, άφαιρων δὲ τὰς διά μορφής κατ' όψιν ήδείας κινήσεις." καὶ προελθών φησι λέγων (fr. 70)· ,, Τιμητέον τὸ καλὸν καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα, ἐὰν ἡδονὴν παρασκευάζη ἐὰν δὲ μὴ παρασκευάζη, χαίρειν ἐατέον.".
  - a. Cf. ib. XII p. 546 E; Cic. Tusc. III 41; Diog. X 6. Ipsa etiam animi voluptas nihil est nisi recordatio vel exspectatio eorum quae corpori voluptatem praebent. Clem. Strom. II p. 498 P. (fr. 451) δ δὲ Ἐπίχουρος πάσαν χαράν της ψυχης οίεται έπι πρωτοπαθούση τη σαρχί γενέσθαι. δ τε Μητρόδωρος εν τῷ Περί τοῦ μείζονα είναι τὴν παρ' ήμας αίτιαν πρός εὐδαιμονίαν τῆς ἐκ τῶν πραγμάτων 'Αγαθόν, φησί, ψυχῆς τί ἄλλο ή τὸ σαρχὸς εὐσταθές κατάστημα καὶ τὸ περὶ ταύτης

πιστόν ἔλπισμα: quem locum ita reddit Cic. Fin. II 92: ipse enim Metrodorus, paene alter Epicurus, beatum esse describit his fere verbis: cum corpus bene constitutum sit et sit exploratum ita futurum. Cf. Diog. II 89 (fr. 453).

voluptatum dignitas Ερίσιτ. Sentent. 9 ap. Diog. X 142 p. 73 Us. Εἰ κατε-382 πυκνοῦτο πᾶσα ήδονή καὶ χρόνψ καὶ περὶ ὅλον τὸ ἄθροισμα ὑπήρχεν ἢ τὰ κυριώτατα μέρη τῆς φύσεως\*, οὐκ ἄν ποτε διέφερον ἀλλήλων αἱ ήδοναί. 10. Εἰ τὰ ποιητικὰ τῶν περὶ τοὺς ἀσώτους ήδονῶν ἔλυε τοὺς φόβους τῆς διανοίας τούς τε περὶ μετεώρων καὶ θανάτου καὶ ἀλγηδόνων, ἔτι τε τὸ πέρας τῶν ἐπιθυμιῶν ἐδίδασκεν, οὐκ ἄν ποτε εἴχομεν ὅ τι ἐμεμψάμεθα αὐτοῖς, πανταχόθεν ἐκπληρουμένοις τῶν ήδονῶν καὶ οὐθαμόθεν οὔτε τὸ ἀλγοῦν οὔτε τὸ λυπούμενον ἔχουσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κακόν δ.

**a.** Ολον τὸ ἄθροισμα est tota corporis compages seu concretio, cf. Epic. Epist. I ap. Diog. X 63. 65. — Τὰ αυριώτατα μέρη τῆς φύσεως videntur sensus praecipui esse.

b. Latine ap. Cic. Fin. II 21. — Enumerantur rationes propter

**cupiditate**s

quas φρόνησις inter singulas voluptates distinguere optimamque ceteris spretis eligere debeat. Sunt autem et libidinum impetus et formidinum terrores subjecti morali virtuti, itaque Epicurus sapientem felicitatem in sua potestate habere docebat liberoque arbitrio enixe patrocinabatur, v. Epicur. Ep. III ap. Diog. Χ 133 τὸ δὲ παρ' ήμας ἀδέσποτον ψ και τὸ μεμπτον και το έναντίον παρακολουθείν πέφυκεν. Cupiditates revocandas esse ad ea sine quibus natura nostra esse non posset; quae si sola sequeretur, facili negotio sapientem vel cupiditatibus satisfacere vel a doloribus sibi cavere posse: Epicur. Sent. 29 ap. Diog. X 149 p. 77 Us. των έπιθυμιών αί μέν είσι φυσικαί (καί άναγκαΐαι, αί δέ φυσικαί) και ούκ άναγκαται, αι δε ούτε φυσικαι ούτε άναγκαται, άλλα παρά κενήν δόξαν γινόμεναι. Quibus hoc scholion adjectum: φυσικάς καί άναγχαίας ήγειται ό Ἐπίχουρος τὰς άλγηδόνας ἀπολυούσας, ώς ποτὸν ξπὶ δίψους φυσικάς δὲ καὶ οὐκ ἀναγκαίας τὰς ποικιλλούσας μόνον την ηθονήν, μη ύπεξαιρουμένας δε το άλγημα, ώς πολυτελή σιτία ούτε δε φυσικάς οθτ' αναγκαίας, ως στεφάνους και ανδριάντων αναθέσεις. Postremum genus aspernatur sapiens, secundum admittit, sed ita ut sine iis esse possit: Epicur. Epist. III ap. Diog. X 130 p. 63 Us. καὶ τὴν αὐτάρχειαν δὲ ἀγαθὸν μέγα νομίζομεν, οὸχ ΐνα πάντως τοῖς δλίγοι; χρώμεθα, άλλ' όπως, εάν μη έχωμεν τὰ πολλά, τοῖς όλίγοις ἀρχώμεθα, πεπεισμένοι γνησίως δτι ήδιστα πολυτελείας απολαύουσιν οί ήπιστα ταύτης δεόμενοι. Quare ingruente necessitate sapiens primo voluptatum genero solo contentus etiam sic felicitatem sibi comparare callet: Aelian.

temperantia

V. Hist. IV 13 (Stob. Flor. 17, 30; fr. 602) ελεγεν (δ Ἐπίπουρος) ετοίμως έχειν και τῷ Διὶ ὑπέρ εὐδαιμονίας διαγωνίζεσθαι μάζαν έχων zal ΰδωρ. Cf. Epicur. Ep. III ap. Diog. X 131 p. 64 Us. Quae ad has voluptates necessaria sunt facile acquiruntur: Epicur. Sentent. 15 ap. Diog. Χ 144 p. 74 Us. ό της φύσεως πλούτος καὶ ωρισται καὶ εὐπόριστός έστιν, ὁ δὲ τῶν χενῶν δοξῶν εὶς ἀπειρον ἐκπίπτει, cf. Epicur. fr. 469 ap. Stob. Flor. 17, 23. Ita Epicurus suos si non modice vivere, tamen posse modice vivere docebat; unde factum est ut nonnullis eius praeceptis ne adversarii quidem laudem negarent; cf. Cic. Tusc. III 49; Seneca Ep. 33, 2; de Vit. Beat. 13, 1 (fr. 460) in ea quidem ipse sententia sum — invitis hoc nostris popularibus (Stoicis) dicam — sancta Epicurum et recta praecipere et, si propius accesseris, tristia: voluptas enim illa ad parvum et exile revocatur, et quam nos virtuti legem dicimus, eam ille dicit voluptati. Neque dolores corporis sapienti in beate vivendo officere possunt, ut quorum vis minuta sit atque fugax: Epicur. Sentent. 4 ap. Diog. X 140 p. 72 Us. οὐ γρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῆ σαρχί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄχρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον ὑπερτείνον τὸ ἡδόμενον κατά σάρκα οὐ πολλάς ήμερας συμβαίνει. αι δε πολυχρόνιοι των άρρωστιών πλεονάζον έχουσε τὸ ήδόμενον εν τη σαρκί ήπερ τὸ άλγουν. Ipsa mors, quod est mors extremum malorum, nihil tamen habet, quo felicitatem sapientis turbare queat: Epicur. Ep. III ap. Diog. X 125 p. 61 Us. τὸ φρικωθέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ώμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν, ὅταν δ' ὁ θάνατος παρῆ, τόθ' ήμεῖς οὐχ ἐσμέν.

Epicur. Sentent. 5 ap. Diog. X 140 p. 72 Us. έστιν ήδέως ζην άνευ του φρονίμως καὶ καλώς καὶ δικαίως <υδέ φρονίμως καὶ καλώς καὶ δικαίως>¹ ἄνευ τοῦ ἡδέως. δτω δ' εν τούτων \* μη υπάρχει οίον ζην φρονίμως, και καλώς καὶ δικαίως υπάρχει, οὐκ ἔστι τουτον ήδέως ζην.

Cf. Diog. X 138 (fr. 506) δ δ' Επίκουρος και αχώριστόν φησι της virtus ήδονης την άρετην μόνην, τα δ' άλλα χωρίζεσθαι, οἶον βρωτά. Primaria virtus ei videbatur esse ή φρόνησις, quae philosophando comparatur, prudentia quare philosophia isdem quibus virtus nominibus ab eo commendatur in Ep. III ap. Diog. X 122 p. 59 Us. μήτε νέος τις ων μελλέτω φιλοσοφείν μήτε γέρων ύπαρχων κοπιάτω φιλοσοφών οὐτε γαρ αωρος οὐδείς έστιν οθτε πάρωρος πρός το κατά ψυγήν ύγιαϊνον. ο δε λέγων μήπω τοῦ φιλοσοφείν ύπαρχειν ή παρεληλυθέναι την ώραν δμοιός έστι τῷ λέγοντι πρός εύδαιμονίαν ή μήπω παρείναι την δραν ή μηχέτι είναι. διστε

<sup>1)</sup> Lacunam explevit Gassendus. — 2) δ' εν τούτων Us.: δε τούτο libri.

φιλοσοφητέον και νέφ και γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάξη τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἄμα και παλαιὸς ἢ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων. — Ιδ. 132 οὐ γὰρ πότοι και κῶμοι συνείροντες οὐδ' ἀπόλαυσις παίδων και γυναικῶν οὐδ' ἰχθύων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα φέρει πολυτελὴς τράπεζα, τὸν ἡδὺν γεννῷ βίον, ἀλλὰ νήφων λογισμὸς καὶ τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἰρέσεως καὶ φυγῆς καὶ τὰς δόξας ἐξελαύνων, ἀφ' ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμβάνει θόρυβος. τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις. διὸ καὶ ψιλοσοφίας τιμιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἦς αὶ λοιπαὶ πᾶσαι πεψύκασιν ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἀνευ τοῦ ἡδέως καὶ δικαίως ζοὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ζὶ ἡρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ζὶν ἡρέως τοῦ ἡδέως. συμπεφώκασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως, καὶ τὸ ζῆν ἡδέως τούτον ἐστὶν ἀχώριστον.

amicitia Epicur. Sentent. 27 ap. Diog. X 148 p. 77 Us. <sup>7</sup>Ων ή 384 A σοφία παρασκευάζεται εἰς τὴν τοῦ ὅλου βίου μακαριότητα, πολὸ μέγιστόν ἐστιν ἡ τῆς φιλίας κτῆσις<sup>a</sup>.

Institio Sentent. 31 ib. 150 p. 78 Us. Τὸ τῆς φύσεως δίκαιόν 384 B ἐστι σύμβολον τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλή-λους μηδὲ βλάπτεσθαι. — Sentent. 34 ib. 151 p. 79 Us. Ἡ ἀδικία οὐ καθ' ἑαυτὴν κακόν, ἀλλ' ἐν τῷ κατὰ τὴν ὑποψίαν φόβῳ, εἰ μὴ λήσει τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐφεστηκότας κολαστάς. (35) Οὐκ ἔστι τὸν λάθρα τι ποιοῦντα ἄν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι, πιστεύειν ὅτι λήσει, κὰν μυριάκις ἐπὶ ² τοῦ παρόντος λανθάνη· μέχρι γὰρ καταστροφῆς ἄδηλον εἰ καὶ λήσει.

- leges Sentent. 36 ib. 151 p. 79 Us. Κατὰ μεν ⟨τό⟩<sup>3</sup> κοινὸν ssa c πασι τὸ δίκαιον τὸ αὐτό συμφέρον γάρ τι ἢν ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλους κοινωνίς κατὰ δὲ τὸ ἴδιον χώρας καὶ ὅσων δή ποτε αἰτιῶν οὐ πασι συνέπεται τὸ αὐτὸ δίκαιον εἰναι...
  - a. De amicitia cf. Cic. Fin. I 66 ut enim virtutes, de quibus ante dictum est, sic amicitiam negant posse a voluptate discedere. nam cum solitudo et vita sine amicis insidiarum et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare: quibus partis confirmatur animus et a spe pariendarum voluptatum seiungi non potest. Cf. RP 367.
    - b. Cf. Sent. 32 ib. 150 δσα των ζώων μη εδύνατο συνθήκας ποι-

Supplevit Stephanus. — 2) ἐπὶ Menagius: ἀπὸ vel ὑπὸ libri. —
 τὸ add. Gassendus.

είσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἄλλα μηδὲ βλάπτεσθαι, πρὸς ταῦτα οὐθέν ἐστιν οὐδὲ δίκαιον οὐδὲ ἄδικον· ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν ὅσα μὴ ἐδύνατο ἢ μὴ ἐβούλετο τὰς συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι. (33) οὐκ ἢν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς καθ' ὁπηλίκους δήποτ' ἀεὶ τόπους συνθήκη τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι.

e. Stob. Flor. 43, 139 (fr. 530) Ἐπικούρου. οἱ νόμοι χάριν τῶν σοφῶν κεῖνται, οὐχ ὅπως μὴ ἀδικῶσιν, ἀλλ' ὅπως μὴ ἀδικῶνται. — De vita civili sic statuebat, ut munera publica fugienda potius quam ambienda esse praeciperet, v. Plut. adv. Colot. 31, 2 p. 1125 (fr. 556. 554); 34, 3 p. 1127 (fr. 8); contr. Epic. beatit. 16, 9 p. 1098; de occulte viv. 4 p. 1129. Senec. de Otio 3, 2 (fr. 9) duae maxime et in hac re dissident sectae Epicureorum et Stoicorum, sed utraque ad otium diversa via mittit. Epicurus ait: Non accedet ad rempublicam sapiens nisi si quid intervenerit. Zenon ait: Accedet ad rempublicam nisi si quid impedierit. alter otium ex proposito petit, alter ex causa.

vita publica

#### Stoici.

# Zeno eiusque schola, Cleanthes, Chrysippus.

De vitis et scriptis eorum.

- Τοπο Diog. VII 1. Ζήνων Μνασέου ἢ Δημέου Κιτιεὺς ἀπὸ 385 Κύπρου, πολίσματος Ελληνικοῦ Φοίνικας ἐποίκους ἐσχηκότος διήκουσε δὲ Κράτητος εἶτα καὶ Στίλπωνος ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν καὶ Ξενοκράτους ἔτη δέκα —, ἀλλὰ καὶ Πολέμωνος ω ᾿Ανακάμπτων δὴ ἐν τῆ Ποικίλη Στοᾳ (τῷ καὶ Πεισιανακτίψ καλουμένη, ἀπὸ δὲ τῆς γραφῆς τῆς Πολυγνώτου Ποικίλη) διέθετο τοὺς λόγους προσήεσαν δὴ πολλοὶ ἀκούοντες αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο Στωϊκοὶ ἐκλήθησαν καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ όμοίως πρότερον Ζηνώνειοι καλούμενοι ω 6. Ἐτίμων δὴ οὖν ᾿Αθηναῖοι σφόδρα τὸν Ζήνωνα, οὖτως ὡς καὶ τῶν τειχῶν αὐτῷ τὰς κλεῖς παρακαταθέσθαι καὶ χρυσῷ στεφάνψ τιμῆσαι καὶ χαλκῆ εἰκόνι. 27. Ἦδη δὲ καὶ εἰς παροιμίαν σχεδὸν ἐχώρησεν. ἐλέγετο γοῦν ἐπ᾽ αὐτοῦ · Τοῦ φιλοσόφου Ζήνωνος ἐγκρατέστερος δ.
  - a. Cic. Fin. IV 56 tuus ille Poenulus, scis enim Citieos clientes tuos e Phoenica profectos. Mirum quot his temporibus Citienses, Tarsenses et ex ceteris earum regionum civitatibus oriundi in philosophia floruerint, maxime in Stoica.
  - b. Adde Diodorum Megaricum, v. Diog. VII 16. 25. In universum perhibetur viginti annos magistris impendisse: Diog. VII 4. Priusquam Athenas veniret et philosophiae se dederet, mercator et nauta fuerat: Diog. VII 2. 5. 31.
  - c. Scholae per quinquaginta octo annos praefuisse dicitur (Diog. VII 28), vixisse supra nonaginta annos (Lucian. Macrob. 19; Suid. v. Ζήνων).
  - d. Apud Antigonum Gonatam (regn. a. 283—240) plurimum valebat: Diog. VII 6. 9. 13. 36; Aelian. V. H. VII 14. Temporum in vita

Zenonis ratio implicatior est, sed videtur satis constare eum mortuum esse a. 264. Cf. E. Rohde, Mus. Rh. XXXIII (1878), 177. 622. Th. Gomperz, ib. XXXIV (1879), 154. U. de Wilamowitz, Antigon. p. 110: 254. Unger, Acad. Monac. 1887 p. 101 sq. — Librorum recensum habes ap. Diog. VII 4. Nobilissimus erat eius de republica liber, in que erant sicut in aliis quibusdam quae nimis Cynismum olere viderentur, v. Diog. VII 4. 34. — Simplicior in docendo et in argumentis concludendis incautior fuisse perhibetur: Diog. VII 84; Senec. Ep. 82, 9; 83, 9.

Scripserunt de Zenonis vita et scriptis: G. P. Weygoldt, Z. v. Cittium u. se. Lehre, Jena 1872. E. Wellmann, d. Philosophie d. Stoikers Z., Neue Jahrb. f. Philol. 107 (1873), 483-490; 115 (1877), 800 sq. C. Wachsmuth, comment. d. Z. Citiensi et Cleanthe Assio I, ind. schol. Gott. 1874. U. de Wilamowitz, Antigonos v. Karystos (Philol. Unters. IV), Berol. 1881, p. 103 sq. 231. 340 sq. F. Susemihl, Z. v. Kit., N. Jahrb. f. Phil. 125 (1882), 737 sq. R. Hirzel, Unters. II. L. Stein, d. Psychologie d. Stoa, Berol. 1886, 1888, I 54, 151. II 300.

Diog. VII 36. Μαθηταὶ δὲ Ζήνωνος πολλοὶ μέν, Εν- discipuli δοξοι δὲ Περσαΐος Δημητρίου Κιτιεύς. - 37. Αρίστων Μιλτιάδου Χίος, ό την άδιαφορίαν είσηγησάμενος "Ηριλλος Καρχηδόνιος, δ την επιστήμην τέλος είπων. Διονόσιος δ μεταθέμενος είς την ήδονην — 'Ηρακλεώτης . Σφαίρος Βοσποριανός Κλεάνθης Φανίου "Ασσιος, δ διαδεξάμενος την σχολήν°.

a. Hic gratiosus erat apud Antigonum Gonatam et filium eius instituit. Macedonum praesidio praefectus a. 243 Acrocorinthum defendens ab Arato electus est, cf. Plut. Arat. 23; Polyaen. VI 5; Stoicor. Ind. Hercul. c. 12 sq., p. 40 ed. Comparetti. In doctrina videtur nihil novasse. Cf. Krische, Forsch. 437 sq. Hirzel, Unters. II 59 sq.

b. Hic propriam sectam condidit, quae mox exstincta est, v. Diog. Aristo VII 161; Cic. de Leg. I 38 (RP 454). Docebat in Cynosarge et in praeceptis etiam magis quam magister Cynicorum similis erat; ib. 160 'Aqiστων ό Χίος - τέλος ἔψησεν είναι τὸ ἀδιαψόρως ἔγοντα ζῆν πρὸς τὰ μεταξύ άρετης και κακίας μηδ' ήντινουν έν αύτοις παραλλαγήν απολείποντα, αλλ' επίσης επί πάντων έχοντα (cf. Cic. de Fin. II 43; IV 43. 68) είναι γὰρ δμοιον τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῆ τὸν σοιρόν, δς ἄν τε Θερσίτου αν τε Αγαμέμνονος πρόσωπον αναλάβη, έχατερον υποχρινείται προσηχόντως. τόν τε φυσικόν τόπον και τὸν λογικόν ἀνήρει, λέγων τὸν μὲν είναι ὑπὲο ἡμᾶς, τὸν δ' οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μόνον δὲ τὸν ἡθικὸν είναι πρὸς ἡμας. Cf. Sext. Math. VII 12; Senec. Ep. 89, 13 Ariston Chius non tantum supervacuas esse dixit naturalem et rationalem (partem philosophiae) sed etiam contrarias: moralem quoque, quam solam reliquerat, circumcidit. Stob. Flor. 82, 11 'Αρίστων έλεγεν ξοιχέναι την διαλεχτικήν τῷ ἐν ταῖς ὁδοῖς πηλῷ: πρὸς οὐθὲν γὰρ οὐθ΄

ξχείνον χρήσιμον ὄντα καταπάττειν τοὺς βαδίζοντας. Diog. ib. 161 ἀρετάς τ' οὐτε πολλὰς εἰσῆγεν ὡς ὁ Ζήνων, οὐτε μίαν πολλοῖς ὀνόμασε καλουμένην ὡς οἱ Μεγαρικοί, ἀλλὰ κατὰ ¹ τὸ πρός τί πως ἔχειν. Cf. Plut. Stoic. Rep. 7, 3 p. 1034 μιᾶς ἀρετῆς σχέσεις ἔλεγε τὰς ἄλλας εἶναι, quam unam virtutem appellabat ὑγίειαν: Plut. de Virt. mor. 2 p. 440. Cf. Krische 407 sq., Hirzel II 32. 44 sq., N. Saal, de Aristonis Chii vita, scriptis et doctrina, Colon. 1832.

Herillus

- e. Etiam Herillus suam habuit successionem. Is summum bonum censebat scientiam (Cic. Fin. IV 36; V 73), cui adiunxit finem secundarium: Diog. VII 165 διαφέρειν δὲ τέλος καὶ ὑποτελίδα τῆς μὲν γὰρ καὶ τοὺς μὴ σοφοὺς στοχάζεσθαι, τοῦ δὲ μόνον τὸν σοφόν. Cic. Fin. IV 40 sin ea (quae extra virtutem sunt) non negligemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. facit enim ille duo seiuncta ultima bonorum. Cf. Hirzel II 46 sq.
  - d. Cf. Wilamowitz, Antig. v. K. 123.

Cleanthes

e. Diog. VII 168 οὖτος πρωτον ἢν πύκτης — ἀμικόμενος δὲ εἰς Αθήνας τέσσαρας ἔχων δραχμάς, καθά φασί τινες, καὶ Ζήνωνι παραβαλῶν ἐφιλοσόφησε γενναιότατὰ καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἔμεινε δογμάτων. διεβοήθη δὲ ἐπὶ ψιλοπονία, ὅς γε πένης ὧν ἄγαν ὥρμησε μισθοφορεῖν καὶ νύκτωρ μὲν ἐν τοῖς κήποις ἤντλει, μεθ ἡμέραν δ' ἐν τοῖς λόγοις ἐγυμνάζετο ὅθεν καὶ φρεάντλης ἐκλήθη. Ib. 169 καὶ γὰρ ὁ Ζήνων αὐτὸν συνεγύμναζεν εἰς τοῦτο καὶ ἐκέλευεν ὁβολὸν ψέρειν ἀποφορᾶς. Tardioris ingenii fuisse dicitur: Diog. VII 37. 170. Neque per eum Stoicorum doctrina multum profecit, licet multa etiam versibus scriptitaverit, v. Diog. VII 174 sq. Exstat eius hymnus in Iovem compositus ap. Stob. Ecl. I 30 p. 25 Wachsm. — Cf. Krische 416 sq. Hirzel II 84 sq. Stein, Psychol. I 65. 162. II 316. F. Mohnike, Kl. d. Stoiker, Gryphisw. 1814. Fragmenta coll. C. Wachsmuth in commentat. I et II de Zenone Cit. et Cleanthe Assio, Gott. (ind. schol.) 1874.

Chrysippi vita Diog. VII 179. Χρύσιππος ᾿Απολλωνίου Σολεὺς ἢ Ταρ-387 σεύς β, — μαθητής Κλεάνθους. οδτος πρότερον μὲν δόλιχον ἤσκει, ἔπειτα ἀκούσας Ζήνωνος β ἢ Κλεάνθους, ὡς Διοκλῆς καὶ οἱ πλείους, ἔτι τε ζωντος ἀπέστη αὐτοῦο καὶ οὐχ ὁ τυχὼν ἔγένετο κατὰ φιλοσοφίαν ἀνὴρ εὐφυὴς καὶ ὀξύτατος ἐν παντὶ μέρει οὕτως ώστε καὶ ἐν τοῖς πλείστοις διηνέχθη πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ πρὸς Κλεάνθην, ῷ καὶ πολλάκις ἔλεγε μόνης τῆς τῶν δογμάτων διδασκαλίας χρήζειν, τὰς δὲ ἀποδείξεις αὐτὸς εὐρήσειν μετενόει μέντοι ὁπότε πρὸς αὐτὸν ἀποτείνοιτο. — 180. οὕτω δ᾽ ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ἐγένετο

<sup>1)</sup> xarà Zeller: xaì libri.

ώστε δοχείν τοὺς πλείους δτι εὶ παρά θεοῖς ἦν ή διαλεκτική, οὐκ ἄν ἄλλη ἦν ἢ ἡ Χουσίππειος. — 183. φασὶν ἐπ' αὐτοῦ λεχθήναι —:

εὶ μὴ γὰο ἦν Χούσιππος, οὐκ ἂν ἦν Στοά.

- a. Solensis appellari solet. Pater Tarsi habitaverat, deinde Solos se contulerat: Strab. XIV 5, 8 p. 671.
- b. Zenonem a Chrysippo auditum esse non est verisimile, cum hic mortuus esse feratur Ol. 143 (a. 208-204): v. Diog. VII 184; Suid. ν. Χρύσιππος.
- e. Etiam Academicos Arcesilam et Lacydem (RP 430) audivisse et ad sententias eorum scripsisse dicitur: Diog. VII 183 τέλος δε Αρχεσιλάφ καλ Λικύδη, καθά φησι Σωτίων εν τῷ ὀγδόφ, παραγενομένοις εν Ακαδημία συνεφιλοσόφησε δι' ήν αίτίαν και κατά της συνηθείας και ύπερ «ότης επεγείρησε και περί μεγεθών και πληθών τη των Ακαδημαϊκών συστάσει χρησάμενος. Significantur duae Chrysippi scriptiones, altera κατά της συνηθείας, altera περί της συνηθείας, cf. Plut. Stoic. Rep. 10, 5 p. 1035; Cic. Ac. II 87. Narratur scholam in Lyceo habuisse: Diog. VII 185, cf. Z. III 18 40 4. Stoicns Antipater scripsit περὶ τῆς Κλεάν-Pous καὶ Χρυσίππου διαφοράς: Plut. Stoic. Rep. 4 p. 1034.
- d. Cf. Cic. Ac. II 75; Gell. N. A. VII (VI) 2, 1. Cleanthis successor erat: Suid. v. Χούσιππος; Strab. XIII 57 p. 610. Veteris Stoae placita adeo excoluit et perpolivit, ut nihil fere ante Panaetium immutatum sit. Nam Diogenes Babylonius et Antipater Tarsensis (RP 422) etsi auctoritate plurimum valebant, tamen doctrinam scholae videntur neque firmasse neque amplificasse.
- Diog. VII 180. Πλεονάσας δὲ τοῖς πράγμασι (δ Χρύ- scripta 388 σιππος) την λέξιν οὐ κατώρθωσε, πονικώτατός τε παρ' όντινουν γέγονεν, ώς δηλον έκ των συγγραμμάτων αύτου τον άριθμον γάρ υπέρ πέντε καὶ έπτακόσιά έστιν. ἐπλήθυνε δ' αὐτὰ πολλάκις ὑπέρ τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν καὶ πᾶν τὸ ύποπεσὸν γράφων καὶ διορθούμενος πλεονάκις πλείστη τε των μαρτυριών παραθέσει χρώμενος : ώστε καὶ ἐπειδή ποτ' έν τινι των συγγραμμάτων παρ' δλίγον την Εδριπίδου Μήδειαν δλην παρέθετο καί τις μετά χείρας είχε το βιβλίον, πρός τον πυθόμενον τί άρα έχοι έφη : Χρυσίππου Μήδειαν.
  - a. Chrysippum in eloquendo negligentiorem fuisse constat ex plurimis veterum testimoniis, velut Dionys. Hal. de Comp. Verb. p. 30, 10 Rsk. και οί την φιλοσοφίαν έπαγγελλόμενοι και τας διαλεκτικάς έκφέφοντες τέχνας οθτως είσιν άθλιοι περί την σύνθεσιν των ονομάτων, ώστ' αίθεισθαι και λέγειν. απόχρη θε τεκμηρίφ χρήσασθαι τῷ λόγφ Χρησίππου του Στωϊκού περαιτέρω γάρ οὐκ ἄν προβαίην. τούτου γάρ

οὐτ' ἀμεινον οὐθείς τὰς διαλεκτικάς τέχνας ἡκρίβωσεν οὐτε χείρονι άρμονία συνταχθέντας εξήνεγκε λόγους των ονόματος και δόξης άξιωθέντων. Cic. Fin. IV 7 (Cleanthes et Chrysippus) pungunt quasi aculeis interrogatiunculis angustis, quibus etiam qui adsentiuntur nihil commutantur animo et idem abeunt qui venerant: res enim fortasse verae certe graves non ita tractantur ut debent, sed aliquanto minutius. Dicitur Atticam dialectum temere immutasse (Galen. de Differ. Puls. II p. 579. 631 K.) et nimius fuisse in novis vocabulis philosophiae adspergendis (Plut. de Virt. Mor. 2 p. 441; Cic. Fin. IV 7; de Or. I 50), cumque priorum Stoicorum oratio adstrictior et contractior fuisset (Cic. Brut. 120), Chrysippus abunde loquax erat. Denique nimium sibi concessit in exemplis ex historia atque poetis promendis, cf. Apollod. ap. Diog. VII 181 ελ γάρ τις ἀφέλοι των Χρυσίππου βιβλίων ὅσ' ἀλλότρια παρατέθειται, κενός αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται et Galen. de Hippocr. et Plat. passim. - Scriptorum index est ap. Diog. VII 183 sq., e systematis Stoici divisionibus compositus, a fine mutilus. Servatum est fragm. dialecticum, ed. Bergk, Cassel 1841.

Scripserunt de Chrysippo: F. Baguet, de Chr. vita, doctrina et reliquiis, Lovanii 1822. Chr. Petersen, philos. Chrysippeae fundamenta, Hamburg. 1827. Krische 443 sq. Hirzel II 183 sq. Stein I 74. 172. II 332. Nicolai, de logic. Chr. libris, Quedlinb. 1859. Th. Bergk, de Chr. libris π. ἀποφατικῶν, Cass. 1841. A. Gercke, Chrysippea (π. προτνοίας, π. εἰμαρμένης), Jahrb. f. cl. Philol. Suppl. XIV 691 sq., Lips. 1885.

# De philosophia in genere eiusque partibus.

philosophiae definitio et partitio Plac. I procem. 2. Dox. 273. Οἱ μὲν οὖν Στωϊκοὶ ἔφα- 389 σαν τὴν μὲν σοφίαν εἰναι θείων τε καὶ ἀνθρωκίνων ἐπι- στήμην, τὴν δὲ φιλοσοφίαν ἄσκησιν ἐπιτηδείου τέχνης. ἐπιτήδειον δὲ εἰναι μίαν καὶ ἀνωτάτω τὴν ἀφετήν, ἀφετὰς δέ τὰς γενικωτάτας τρεῖς, φυσικὴν ἢθικὴν λογικήν δι ἡν αἰτίαν καὶ τριμερής ἐστιν ἡ φιλοσοφία, ῆς τὸ μὲν φυσικόν, τὸ δὲ ἢθικόν, τὸ δὲ λογικόν.

28. Τέχνην finiebant esse σύστημα ἐκ καταλήψεων ἐμπειρία συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρηστον των ἐν κῷ βίω (Schol. Dion. Thrac. ap. Bekk. Anecd. p. 649, 31; Lucian. Paras. 4; Olympiodor. in Plat. Gorg. p. 239 Jahn.). Philosophiam studium summae virtutis, summam virtutem sapientiam, sapientiam rerum divinarum humanarumque scientiam esse dicebant (Senec. Ep. 89), sapientiam quam maxime at agendum pertinere; quapropter virtutem, ut quae tota posita esset in sapientia, eadem qua philosophiam ratione partiebantur: Cic. Fin. III 72 sq. Consequens erat ut Theophrasti, qui contemplativae vitae plurimum tribuerat, doctrina acriter a Chrysippo impugnaretur his verbis ap. Plut. Stoic. Rep. 2, 3 p. 1083 δσοί δε ύπολαμβάνουσι φιλοσόφοις ξπιβάλλειν μάλιστα τὸν σχολαστικὸν βίον ἀπ' ἀρχῆς, οὐτοί μοι δοχούσι διαμαρτάνειν ύπονοοθντες διαγωγής τινος ένεκεν δείν τουτο ποιείν ή άλλου τινός τούτφ παραπλησίου και τον όλον βίον οθτω πως διελκύσαι. τούτο δ' έστιν, αν σαι ως θεωρηθή, ήδέως οὐ γάρ δεί λανθάνειν την ύπόνοιαν αὐτών, πολλών μέν σαφώς τουτο λεγόντων, οὐκ όλίγων δ' ἀδηλότερον.

- Diog. VII 40. Εἰκάζουσι δὲ ζεύεν τήν φιλοσοφίαν, ὀστοῖς philosophiae μέν καὶ νεύροις τὸ λογικὸν προσομοιούντες, τοῖς δὲ σαρκωδεστέροις τὸ ήθικόν, τῆ δὲ ψυχῆ τὸ φυσικόν. ἢ πάλιν ὼῷ: τὰ μέν γὰρ ἐκτὸς είναι τὸ λογικόν, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τὸ ήθικον, τὰ δ' ἐσωτάτω τὸ φυσικόν. ἢ ἀγρῷ παμφόρω: τὸν μέν περιβεβλημένον φραγμόν τὸ λογικόν, τὸν δὲ καρπὸν τὸ ηθικόν, την δε γην η τα δένδρα το φυσικόν. η πόλει καλως τετειχισμένη καὶ κατά λόγον διοικουμένη. καὶ οὐθέν μέρος του ετέρου προκεκρίσθαι 1, καθά τινες αὐτῶν φασιν, άλλα μεμίχθαι αὐτά. καὶ τὴν παράδοσιν μικτὴν ἐποίουν.
  - a. Cf. Philo de Agricult. 3 p. 302 Mangey.
- b. Cf. Sext. Math. VII 19 τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας ἀχώριστά ἐστιν άλλήλων, quod etiam similitudinibus illis ex parte indicatur. Nulli igitur trium illarum philosophiae partium ita principatum tribuendum esse censebant, ut idem semper in tradenda philosophia partium tenor observaretur, cf. Diog. VII 41; Sext. Math. VII 22 sq.; Z. III 1 3 61. Ita Chrysippus ap. Plut. de Stoic. Rep. 9, 2 p. 1035 πρωτον μέν οὐν δοκεί μοι χατά τὰ δρθως ύπο των άρχαίων είρημένα τρία γένη των του φιλοσόφου θεωρημάτων είναι, τὰ μέν λογικά, τὰ δὲ ήθικά, τὰ δὲ φυσικά είτα τούτων δείν τάττεσθαι πρωτα μέν τὰ λογικά, δεύτερα δε τὰ ήθικά, τρίτα δὲ τὰ φυσικά: τῶν δὲ φυσικῶν ἔσγατος είναι ὁ περὶ τῶν θεων λόγος, quibus addit Plutarchus: διὸ και τελετάς ηγόρευσαν τὰς τούτων παραδόσεις. Quamquam in docendo etiam a Chrysippo physicam ante ethicam explicatam esse constat, v. Diog. VII 40 αλλοι δὲ πρώτον μέν τὸ λογικὸν τάττουσι, δεύτερον δέ τὸ φυσικόν καὶ τρίτον τὸ ήθικόν ών έστι Ζήνων έν τῷ περὶ λόγου και Χρύσιππος. Cf. ipeius Chrysippi verba ap. Plut. l. l. 9, 4: οὐ γὰρ ἔστιν εύρεῖν τῆς δικαιοσύνης άλλην ἀρχὴν οὐδ' ἄλλην γενεσιν ή τὴν έχ του Διὸς και τὴν έχ τῆς κοινῆς φύσεως. — οὐ γὰο ἔστιν άλλως οὐδ' οἰχειότερον ἐπελθείν ἐπὶ τὸν τῶν

<sup>• 1)</sup> προχεχρίσθαι libri: ἀποχεχρίσθαι Cobet.

άγαθων και κακων λόγον, οὐδ' ἐπὶ τὰς ἀρετὰς οὐδ' ἐπὶ εὐδακμονίαν, άλλ' ή ἀπὸ τῆς κοινῆς φύσεως και ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου διοικήσεως. ούδ' άλλου τινός ένεχεν της φυσικής θεωρίας παραληπτής ούσης ή πρός την περί αγαθών η κακών διάστασιν. Diog. VII 87 (cf. Cic. Fin. III 31) ζσον έστι το κατ' άρετην ζην τῷ κατ' έμπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων ζήν, ως φησι Χρύσιππος έν τῷ πρώτφ περί τελων μέρη γάρ είσιν αί ήμέτεραι φύσεις της του δλου. Naturales quaestiones Stoici non eadem qua Peripatetici diligentia tractabant, v. Plut. Stoic. Rep. 29, 1 p. 1047. Denique logicam ita dumtaxat cultam esse, ut reliquis philosophiae partibus inserviret, estendunt omnes illae similitudines, cf. Sext. Math. VII 23; Philo l. l.; Cic. de Leg. I 62. Neque solum dialecticae illae de notionibus, enuntiatis, collectionibus quaestiones, sed etiam rhetorica et grammatica in ea tractabantur. De physicae divisione v. Diog. VII 132; Senec. Ep. 89; de ethicae Diog. 84; cf. Madvig ad Cic. de Fin. Exc. V; Zeller III 1 \* 117. 206. De Stoicorum studiis rhetoricis scripsit F. Striller (Bresl. philol. Abh. I 2), Vratisl. 1886.

### Logica.

logicae partes

Diog. VII 41. Τὸ δὲ λογικὸν μέρος φασὶν ἔνιοι εἰς δύο 891 διαιρείσθαι έπιστήμας, είς φητορικήν καί διαλεκτικήν, τινές δὲ καὶ εἰς τὸ δρικόν εἶδος, τό ζτε>1 περὶ κανόνων καὶ κριτηρίων ένιοι δε τὸ δρικόν περιαιρούσι. — 42. τήν τε φητορικήν (παραλαμβάνουσιν) ἐπιστήμην οὖσαν τοῦ εὖ λέγειν περὶ τῶν έν διεξόδω λόγων καὶ τὴν διαλεκτικήν τοῦ δρθώς διαλέγεσθαι περί των εν ερωτήσει και αποκρίσει λόγων. - 43. την διαλεκτικήν διαιρείσθαι είς τε τον περί των σημαινομένων καὶ της φωνης τόπον . καὶ τὸν μὲν τῶν σημαινομένων είς τε τὸν περὶ τῶν φαντασιῶν τόπον καὶ τῶν ἐκ τούτων ύφισταμένων λεκτών . - 44. είναι δὲ τῆς διαλεκτικῆς ίδιον τόπον καὶ τὸν προειρημένον περὶ αὐτης της φωνης, ἐν ψ δείχνυται ή εγγράμματος φωνή και τίνα τὰ τοῦ λόγου μέρη, καὶ περὶ σολοικισμού καὶ βαρβαρισμού καὶ ποιημάτων καὶ ἀμφιβολιών καὶ περὶ ἐμμελούς φωνής καὶ περὶ μουσικής, καὶ περὶ δρων κατά τινας καὶ διαιρέσεων καὶ λέξεων<sup>4</sup>.

De Stoic. logica cf.: Prantl I 404 sq. R. Nicolai, de logic. Chrysippi libris. R. Hirzel, de logica Stoicor. (in satura Sauppio obl.), Berol.

<sup>1)</sup> τε inseruit Zeller.

1879. Stein, d. Psych. d. Ston II. Br. III 2, 83 sq. Z. III 1 8 63-106.

- a. Diog. VII 42 και ούτως αὐτὴν (τ. διαλεκτικήν) όριζονται, Επιστήμην άληθων και ψευδων και οὐδετέρων. — Cic. Fin. II 17 Zenonis est, inquam, hoc Stoici: omnem vim loquendi, ut iam ante Aristoteles, in duas tributam esse partes; rhetoricam palmae, dialecticam pugni similem esse dicebat, quod latius loquerentur rhetores, dialectici autem compressius. Cf. Orat. 113. Quintil. Inst. II 20, 7. Senec. Ep. 89, 17 omnis oratio aut continua est aut inter respondentem et interrogantem discissa. hanc διαλεκτικήν, illam φητορικήν placuit vocari: φητερική verba curat et sensus et ordinem. — De veritatis cognoscendae normis et de visorum differentiis quaestiones nonnulli quidem a dialectica separandas eique praemittendas esse censebant, cf. Diocl. Magn. ap. Diog. VII 49 αρέσχει τοίς Στωϊκοίς τον περί φαντασίας και αίσθήσεως προτάττειν λόγον, καθότι τὸ κριτήριον, ῷ ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων γινώσκεται, κατά γένος φαντασία έστι και καθότι ο περί συγκαταθέσεως και ό περι καταλήψεως και νοήσεως λόγος προάγων των άλλων οὐκ άνευ φαντασίας συνίσταται. προηγείται γάρ ή φαντασία, είθ' ή διάνοια έχλαλητική ὑπάρχουσα ὃ πάσχει ὑπὸ τῆς φαντασίας, τοῦτο ἐχφέρει λόγῳ. Sed plerumque in eo dialecticae loco tractabantur, qui erat περὶ τῶν σημαινομένων, cf. Diog. VII 43.
- b. Chrysippus dialecticam dividebat in την περί σημαίνοντα et την περί σημαινόμενα, Diog. VII 62; cf. Seneca Ep. l. l. διαλεκτική in duas partes dividitur, in verba et significationes i. e. in res quae dicuntur et vocabula quibus dicuntur. ingens deinde sequitur utriusque divisio. Quarum divisionum et subdivisionum exempla exstant ap. Diog. VII 43 sq. 63 sq.
- c. Cf. Diog. VII 57 προφέρονται μέν γάρ αξ φωναί, λέγεται δέ τά πράγματα, & δή και λεκτά τυγχάνει. — 63. φασι δε το λεκτον είναι τὸ κατὰ φαντασίαν λογικήν ὑφιστάμενον. — των δὲ λεκτών τὰ μέν λέγουσιν είναι αὐτοτελή of Στωϊχοί, τὰ δ' έλλιπή. έλλιπή μέν οὖν ξστι τὰ ἀναπάρτιστον ἔγοντα τὴν ξαφοράν, οιον Γράφει Επιζητοθμεν γὰρ Τίς; αὐτοτελῆ δ' έστὶ τὰ ἀπηρτισμένην ἔχοντα τὴν ἐχφοράν, οίον Γράφει Σωχράτης. Εν μέν οθν τοίς ελλιπέσι λεκτοίς τέτακται τά χατηγορήματα, εν δε τοις αὐτοτελέσι τὰ ἀξιώματα και οι συλλογισμοί και τὰ ξρωτήματα και τὰ πύσματα. Propter artificia dialectica a Chrysippo potissimum exculta, quibus posteriores Stoici enixe operam navabant, ab inferioribus (velut a Sexto Empirico) solebant appellari of Διαλεκτικοί, velut a superioribus Megarici (RP 222). Et commendabantur maxime haec studia ad doctrinam scholae contra adversarios defendendam: Diog. VII 45 εὐχρηστοτάτην δέ φασιν είναι τὴν περί των συλλογισμών θεωρίαν τὸ γὰρ ἀποδεικτικὸν ξμιμαίνειν, ὅπερ συμβάλλεσθαι πολὸ πρὸς διόρθωσιν των δογμάτων.
- d. Cf. Diog. VII 55-62. R. Schmidt, Stoicor. Grammatica, Hal. Sax. 1839. Steinthal, Gesch. d. Sprachwiss., Berol. 1863, I 265 sq.

principia cognoscendi

comprehensio

Cic. Acad. I 40. Plurima etiam in illa tertia (rationali) 392 philosophiae parte (Zeno) mutavit. In qua primum de sensibus ipsis quaedam dixit nova, quos iunctos esse censuit e quadam quasi impulsione oblata extrinsecus, quam visum ille garragiar, nos visum appellemus licet. - Sed ad haec quae visa sunt et quasi accepta sensibus adsensionem adiungit animorum, quam esse vult in nobis positam et voluntariam<sup>b</sup>. — 41. Visis non omnibus adiungebat fidem, sed iis solum, quae propriam quandam haberent declarationem e earum rerum, quae viderentur: id autem visum, cum ipsum per se cerneretur, comprendibile — (Feretis haec? Nos vero, inquam; quonam enim modo καταληπτὸν 1 diceres?) sed cum acceptum iam et adprobatum esset, conprehensionem appellabat, similem iis rebus, quae manu prenderentur; ex quo etiam nomen hoc duxerat, cum eo verbo antea nemo tali in re usus esset<sup>d</sup>. — 42. E quo sensibus etiam fidem tribuebat, quod, ut supra dixi, conprehensio facta sensibus et vera esse illi et fidelis videbatur, non quod omnia quae essent in re comprehenderet, sed quia nihil quod cadere in eam posset relinqueret quodque natura quasi normam scientiae et principium sui dedisset unde postea notiones rerum in animis imprimerentur, e quibus non principia solum sed latiores quaedam ad rationem inveniendam viae aperirenture. Errorem autem et temeritatem et ignorantiam et opinationem et suspicionem et uno nomine omnia quae essent aliena firmae et constantis adsensionis a virtute sapientiaque removebat f.

a. Quid sit quotagía ex Chrysippo explicatur Plac. IV 12, 1. Dox. 401 φαντασία μέν οθν έστι πάθος έν τη ψυχή γιγνόμενον, ένδειχνύμενον εν αύτῷ καὶ τὸ πεποιηκός οἶον ἐπειδὰν δι' ὄψεως θεωρωμεν τὸ λευχόν, ἔστι πάθος τὸ έγγεγενημένον διὰ τῆς ὁράσεως ἐν τῆ ψυχῆ. καϊ ⟨κατά⟩ 2 τοῦτο τὸ πάθος εἰπεῖν ἔχομεν ὅτι ὑπόκειται λευκὸν κινοῦν ήμας όμοίως και διά της άψης και της δσυρήσεως. είρηται δέ ψαντασία από του φωτός καθάπες γάς το φως αυτό δείχνυσι και τα άλλα τὰ ἐν αὐτῷ περιεχόμενα, καὶ ἡ φαντασία δείκνυσιν έαυτὴν καὶ τὰ πεποιηχός αὐτήν. Adde Diog. VII 50 φαντασία δέ έστι τύπωσις έν ψυχη (quae definitio est Zenonis, cf. Sext. Math. VII 228 sq.), τουτέστιν

<sup>1)</sup> Scribendum videtur καταληπτικόν. — 2) κατά inseruit Wyttenbach.

άλλοίωσις, ώς ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ δυωδεκάτῳ περὶ ψυχῆς ὑφισταται. οὐ γὰρ δεκτέον τὴν τύπωσιν οἰονεὶ τύπον σφραγιστῆρος (id quod Cleanthes censuerat, cf. Sext.), ἐπεὶ ἀνένδεκτόν ἐστι πολλοὺς τύπους κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γενέσθαι. — 51. τῶν δὲ φαντασιῶν κατ' αὐτοὺς αἱ μέν εἰσιν αἰσθητικαί, αἱ δ' οὔ αἰσθητικαὶ μὲν αἱ δι' αἰσθητηρίου ἢ αἰσθητηρίων λαμβανόμεναι, οὐκ αἰσθητικαὶ δὲ αἱ διὰ τῆς διανοίας καθάπερ αἱ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγῳ λαμβανομένων. Cf. praeterea Cic. Acad. II 30 et RP 393.

- b. Cic. Ac. II 37 nunc de adsensione atque adprobatione, quam Graeci συγκατάθεσιν vocant, pauca dicemus. — nam cum vim quae esset in sensibus explicabamus, simul illud aperiebatur, comprendi multa et percipi sensibus, quod fieri sine adsensione non potest. deinde cum inter inanimum et animal hoc maxime intersit, quod animal agit aliquid (nihil enim agens ne cogitari quidem potest quale sit), aut ei sensus adimendus est aut ea quae est in nostra potestate sita reddenda adsensio. at vero animus quodam modo eripitur iis quos neque sentire neque adsentiri volunt. ut enim necesse est lancem in libram ponderibus impositis deprimi, sic animum perspicuis cedere. nam quo modo non potest animal ullum non adpetere id quod accommodatum ad naturam adpareat (Graeci id olxelov appellant), sic non potest objectam rem perspicuam non adprobare. Cf. Sext. Math. VIII 397 καταληπτικής φαντασίας συγκατάθεσις — διπλούν έοικεν είναι πράγμα και το μέν τι έχειν ακούσιον, το δε έκούσιον και έπλ τη ήμετέρα χρίσει χείμενον. το μέν γαρ φαντασιωθήναι αβούλητον ην και ούκ έπι τῷ πάσχοντι έκειτο, άλλ' έπι τῷ φαντασιούντι τὸ ούτωσι διατεθήναι, - το δε συγκαταθέσθαι τούτφ τῷ κινήματι έκειτο έπὶ τῷ παραδεγομένο τὴν φαντασίαν. V. RP 411.
  - e. Graece dicebant ἐνάργειαν, cf. Cic. Acad. II 17.
  - d. Comprehensio est κατάληψις, cf. Cic. ib. 47 RP 394.
  - e. Cf. RP 393.
- f. Dialectica enim exercitatione eam menti virtutem conciliari statuebant, ut nulla ei probaretur nisi  $x \alpha i \alpha \lambda \eta \pi \tau i x \dot{\eta} \varphi \alpha \nu \tau \alpha \sigma \ell \alpha$ , h. e. talis quae a re vere exsistente proficisceretur, v. Diog. VII 46. Sapientis igitur esse nunquam opinari, v. Cic. Ac. II 77.

Viso comprendibili omnem veritatem aestimari censebant, v. Sext. Math. VII 227 sq., Diog. VII 54 χριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας φασὶ τυγχάνειν τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν, τουτέστι τὴν ἀπὸ ὑπάρχοντος, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῆ δυωδεκάτη τῶν φυσικῶν καὶ ᾿Αντίπατρος καὶ ᾿Απολλόδωρος. ὁ μὲν γὰρ Βόηθος κριτήρια πλείονα ἀπολείπει, νοῦν καὶ αἴσθησιν καὶ ὄρεξιν καὶ ἐπιστήμην · ὁ δὲ Χρύσιππος διαφερόμενος πρὸς αὐτὸν ¹ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ λόγου κριτήρια φησιν είναι αἴσθησιν καὶ πρόληψιν · ἔστι δ' ἡ πρόληψις ἔννοια φυσικὴ τῶν καθόλου

veritatis norma

<sup>1)</sup> αύτὸν Heine, Hirzel: αὐτὸν libri.

(RP 393 c). άλλοι δέ τινες των άρχαιοτέρων Στωϊκών τον δρθον λόγον κριτήριον ἀπολείπουσιν, ώς ὁ Ποσειδώνιος εν τῷ περὶ κριτηρίου φησί. Opponebatur τῆ καταληπτικῆ φαντασία ἀκατάληπτος, v. Diog. VII 46 τῆς δὲ φαντασίας τὴν μὲν καταληπτικήν (φασιν είναι) τὴν δὲ ἀκατάληπτον' καταλη πτικήν μέν, ήν κριτήριον είναι των πραγμάτων φασί, την γινομένην από υπάργοντος κατ' αυτό το υπάργον έναπεσφραγισμένην καὶ έναπομεμαγμένην άκατάλη πτον δὲ τὴν μὴ ἀπὸ ὑπάρχοντος, η ἀπὸ ὑπάρχοντος μέν μη κατ' αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον, την μη τρανή μηδέ ἔκτυπον. Quapropter Chrysippus distinguendum putabat inter φανταστόν et φανταστικόν: Plac. IV 12, 3. Dox. 402 φανταστόν δέ (έστι) τὸ ποιούν τὴν φαντασίαν; οἶον τὸ λευχὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ πᾶν δ τι αν δύνηται χινείν την ψυχήν, τουτ' έστι φανταστόν. φανταστικον δε έστι διάκενος έλκυσμός, πάθος εν τη ψυχη απ' οὐδενός φανταστού γινόμενον καθάπερ έπὶ τοῦ σκικμαχούντος καὶ κενοίς έπιρέροντος τας χείρας τη γαρ φαντασία υπόκειται τι φανταστόν, τῷ δὲ φανταστικώ οὐδέν, cf. Sext. VII 241. Recentiores autem Stoici accuratius definiendum esse rati statuebant (Sext. Math. VII 253) κριτήριον είναι της άληθείας την καταληπτικήν φαντασίαν μηθέν έχουσαν ένστημα έσθ' δτε γάρ καταληπτική μέν προσπίπτει φαντασία, άπιστος δε διά την έξωθεν περίστασιν. — ενθένδε ούχ άπλως κριτήριον γίνεται της άληθείας ή καταληπτική φαντασία, άλλ' όταν μηθέν ένστημα έχη, αύτη γάρ έναργής οὐσα καὶ πληκτική μόνον οὐχὶ τῶν τριγων, φασί, λαμβάνεται, κατασπώσα ήμας είς συγκατάθεσιν, και άλλου μηθενός δεομένη είς τὸ τοιαύτη προσπίπτειν ή είς τὸ τὴν πρὸς τὰς άλλας διαφοράν ύποβάλλειν. Z. III 18 84.

cognitionis gradus Plac. IV 11, 1. Dox. 400. Οἱ Στωϊκοί φασιν δταν 393 γεννηθη ὁ ἄνθρωπος, ἔχει τὸ ἡγεμονικὸν μέρος τῆς ψυχῆς τοπερ χάρτην εἴεργον εἰς ἀπογραφήν εἰς τοῦτο μίαν ἑκάστην τῶν ἐννοιῶν ἐναπογράφεται. πρῶτος δὲ ὁ τῆς ἀναγραφῆς τρόπος ὁ διὰ τῶν αἰσθήσεων αὐσθωνοι γάρ τινος οἶον λευκοῦ ἀπελθόντος αὐτοῦ μν ἡ μην ἔχουσιν δταν δὲ ὁμοειδεῖς πολλαὶ μνῆμαι γένωνται, τότε φαμὲν ἔχειν ἐμπειρία γάρ ἐστι τὸ τῶν ὁμοειδῶν φαντασιῶν πλήθος. τῶν δὲ ἐννοιῶν αἱ μὲν φυσικῶς γίνονται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους καὶ ἀνεπιτεχνήτως, αἱ δὲ ἤδη δι ἡμετέρας διδασκαλίας καὶ ἐπιμελείας αδται μὲν οδν ἔννοιαι καλοῦνται μόνον, ἐκεῖναι δὲ καὶ προλήψεις δο δὲ λόγος, καθ δν προσαγορευόμεθα λογικοὶ ἐκ τῶν προλήψεων συμπληροῦσθαι λέγεται κατὰ τὴν δευτέραν ὶ ἑβδομάδα. ἔστι

<sup>1)</sup> Vulgo πρώτην, sed cf. not. d.

- δ' ἐννόημα φάντασμα διανοίας λογικοῦ ζώου· τὸ γὰρ φάντασμα, ἐπειδὰν λογικῆ προσπίπτη ψυχῆ, τότε ἐννόημα καλ λεῖται εἰληφὸς τοὕνομα παρὰ τοῦ νοῦ. διόπερ τοῖς ἄλλοις ζώοις ὅσα προσπίπτει, φαντάσματα μόνον ἐστίν, ὅσα δὲ ἡμῖν καὶ τοῖς θεοῖς, ταῦτα καὶ φαντάσματα κατὰ γένος καὶ ἐννοήματα κατ' εἰδος ¹.
- **a.** Το ήγεμονικόν (cf. Cic. Deor. N. II 29) idem fere est quod prioribus dicebatur νους.
  - b. Inde efficientur visa s. gavraolai, cf. RP 392.
- c. His explicatur quo modo notiones generales in animo exsistant, v. Diog. VII 54 έστι δ' ή πρόληψις έννοια φυσική των καθόλου. Ib. 52 ή δε κατάληψις (RP 392) γίνεται κατ' αὐτοὺς αἰσθήσει μεν λευκών και μελάνων και τραχέων και λείων, λόγφ δε των δι' αποδείξεως συναγομένων, ωσπερ τὸ θεοὺς είναι καὶ προνοείν τούτους. των γάρ νοουμένων τὰ μέν κατὰ περίπτωσιν ένοήθη, τὰ δὲ καθ' όμοιότητα, τὰ δὲ κατ' αναλογίαν, τα δε κατά μετάθεσιν, τα δε κατά σύνθεσιν, τα δε κατ' έναντίωσιν. Cic. Fin. III 33 cumque rerum notiones in animis fiant, si aut usu aliquid cognitum sit aut coniunctione aut similitudine aut collatione rationis, hoc quarto, quod extremum posui, boni notitia facta est. cum enim ab iis rebus, quae sunt secundum naturam, ascendit animus collatione rationis, tum ad notionem boni pervenit. Nam etiam summae notiones, quales sunt boni et dei, eadem qua ceterae via efficiuntur: quo pertinet quod etiam bonum et omnes substantias (όντα) corpora et sensibilia esse statuebant, cf. RP 396. Plurimum tribuebant τη συνηθεία, i. e. vulgari consuetudini cogitandi et res denominandi, de qua scripserat Chrysippus, ita quidem ut longe melius adversus illam quam pro ea disputasse videretur, v. Cic. Acad. II 87; Plutarch. Stoic. Rep. 10, 4 p. 1036. De discrimine inter naturalia visa et artificialia v. Diog. VII 51 και αι μέν (των φαντασιών) είσι τεχνικαί, αι δε άτεχνοι άλλως γουν θεωρείται ύπο τεχνίτου είκων και άλλως ύπὸ ἀτέγνου.
- d. Diog. VII 55 ζώου μέν ἐστι ψωνὴ ἀὴρ ὑπὸ ὁρμῆς πεπληγμένος, ἀνθρώπου δέ ἐστιν ἔναρθρος καὶ ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπομένη, ὡς ὁ Διογένης φησίν, ἤτις ἀπὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν τελειοῦται. Plac. V 23. Dox. 494 ἄρχεσθαι τοὺς ἀνθρώπους τῆς τελειότητος περὶ τὴν δευτέραν ἐβδομάδα περὶ δὲ τὴν δευτέραν ἐβδομάδα ἔννοια γίνεται καλοῦ τε καὶ κακοῦ. Stob. Ecl. I 792. Λόγος et concludendi facultatem (Diog. VII 76) et boni perspicientiam comprehendit (Diog. VII 86; Cic. Fin. III 20 sq.).
- Cic. Acad. II 145. At scire negatis quemquam remullam nisi sapientem. Et hoc quidem Zeno gestu conficie-

scientia sapientis

<sup>1)</sup> Locum in libris deformatum restituit Diels.

bat. Nam cum extensis digitis adversam manum ostenderat, visum, inquiebat, huius modi est. Dein cum paulum digitos contraxerat, adsensus huius modi. Tum cum plane compresserat pugnumque fecerat, comprensionem illam esse dicebat; qua ex similitudine etiam nomen ei rei, quod ante non fuerat, κατάληψεν imposuit. Cum autem laevam manum admoverat et illum pugnum arte vehementerque compresserat, scientiam talem esse dicebat; cuius compotem nisi sapientem esse neminem<sup>a</sup>.

a. Firmitas scientiae efficitur exercitatione vera et falsa dignoscendi pluraque visa artificialia in unum coniungendi: Stob. Ecl. II 128 είναι δὲ τὴν ἐπιστήμην κατάληψιν ἀσφαλῆ καὶ ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου ἑτέραν ¹ δὲ ἐπιστήμην σύστημα ἐξ ἐπιστημῶν τοιούτων, οἰον ἡ τῶν κατὰ μέρος, λογικὴ ἐν τῷ σπουδαίῳ ὑπάρχουσα ἀλλην δὲ σύστημα ἐξ ἐπιστημῶν τεχνικῶν ἐξ αὐτοῦ ἔχον τὸ βέβαιον, ὡς ἔχουσιν αὶ ἀρεταί ἀλλην δὲ ἔξιν φαντασιῶν δεκτικὴν ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου, ῆντινά φασιν ἐν τόνῳ καὶ δυνάμει κεῖσθαι. Cf. Diog. VII 47; Cic. Ac. I 41 sq.

verum et falsum

Sext. Math. VIII 10. Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς λέγουσι μὲν 395 των τε αίσθητων τινα καὶ των νοητων άληθη, οὐκ έξ εὐθείας δὲ τὰ αἰσθητά, ἀλλὰ κατ' ἀναφορὰν τὴν ως ἐπὶ τὰ παρακείμενα τούτοις νοητά. άληθες γάρ έστι κατ' αὐτοὺς τὸ ύπάργον καὶ ἀντικείμενόν τινι, καὶ ψεῦδος τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ ἀντικείμενόν τινι ὅπερ ἀσώματον ἀξίωμα καθεστώς νοητὸν εἶναι. 11. — περὶ τῷ σημαινομένω τὸ άληθές τε καὶ ψεύδος ύπεστήσαντο - οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς τρία φάμενοι συζυγείν αλλήλοις, τό τε σημαινόμενον καὶ τὸ σημαίνον καὶ τὸ τυγχάνον . ὧν σημαΐνον μεν είναι την φωνήν, οίον την Δίων. σημαινόμενον δε αὐτὸ τὸ πράγμα τὸ ὑπ' αὐτῆς δηλούμενον καὶ οδ ήμεῖς μεν αντιλαμβανόμεθα τῆ ήμετέρα παρυφισταμένου διανοία, οἱ δὲ βάρβαροι οὐκ ἐπαΐουσι καίπερ της φωνής ακούοντες τυγχάνον δέ τὸ έκτὸς υποκείμενον, ώσπερ αὐτὸς δ Δίων. τούτων δὲ δύο μὲν εἶναι σώματα, καθάπερ την φωνην καὶ τὸ τυγχάνον, εν δε ἀσώματον, ωσπερ τὸ σημαινόμενον πράγμα καὶ λεκτόν, δπερ άληθές τε γίνεται ἢ ψεῦδος°.

a. Λεκτὰ sunt τὰ σημαινόμενα πράγματα h. e. nomina rerum (BP 391c), non res ipsae, quae extra subsistunt (τὸ ἐκτὸς ὑποκείμενον),

<sup>1)</sup> έτέραν libri: έτέρως Wachsmuth; idem infra pro άλλην bis άλλως.

neque τὰ νοητά, quae sunt tanquam imagines rerum a rebus ipsis in animo adumbratae (RP 392; 397). Est igitur τὸ λεκτὸν medium inter cogitatum et rem, v. Ammon. ad Arist. de Interpr. f. 15 b. Schol. Ar. 100 \* 10: μέσον τοῦ τε νοήματος καὶ τοῦ πράγματος, ὅπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὑποτιθέμενοι λεκτὸν ήξίουν ὀνομάζειν: ideo incorporeum esse dicebant, cum τὰ ὅντα omnia essent corporea (RP 396). Eodem pertinet quod in hoc et verum et falsum inesse dicebant; Sext. Math. VIII 70 ήξίουν οι Στωϊκοί κοινώς εν λεκτώ το άληθες είναι και το ψεύδος. λεχτον δε ύπάρχειν φασί το κατά λογικήν φαντασίαν ύφιστάμενον, λογικήν δε είναι φαντασίαν καθ' ήν το φαντασθέν έστι λόγω παραστήσαι. των δε λεχτων τὰ μεν ελλιπή χαλούσι, τὰ δε αὐτοτελή (RP 391 c). — 73. προσαγορεύουσι δέ τινα των αὐτοτέλων και άξιώματα, απερ λέγοντες ήτοι αληθεύομεν ή ψευδόμεθα. Diog. VII 65 άξίωμα δέ έστιν δ έστιν άληθές ή ψευδος ή πράγμα αὐτοτελές άποφαντόν δσον εφ' έαυτῷ ή καταφαντόν, ώς ὁ Χρύσιππός φησιν εν τοῖς διαλεχτιχοίς δροις.

Cic. Acad. I 39. Discrepabat etiam ab iisdem (superi- res corporeae 396 A oribus Zeno), quod nullo modo arbitrabatur quidquam effici posse ab ea (natura), quae expers esset corporis -, nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur posse esse non corpusa.

Sext. Math. VII 38. Την δε άληθειαν οἴονταί τινες, καὶ veritas et verum 896 B μάλιστα οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς, διαφέρειν τάληθοῦς κατὰ τρεῖς τρόπους -, οὐσία μὲν παρόσον ή μὲν ἀλήθεια σωμά ἐστι, τὸ δὲ άληθὲς ἀσώματον ὑπηργεν, καὶ εἰκότως, φασίν τουτὶ μεν γαρ αξίωμα έστι, το δε αξίωμα λεκτόν, το δε λεκτόν ασώματον, ανάπαλιν δε ή αλήθεια σωμά έστι παρόσον έπιστήμη πάντων άληθων αποφαντική δοκεί τυγχάνειν, πάσα δέ έπιστήμη πως έχον έστιν ηγεμονικόν - το δε ηγεμονικόν σωμα κατά τούτους ύπηρχεν δ.

Senec. Ep. 106, 3. Quaeris, bonum an corpus sit. Bo- bons sunt 896 C num facit, prodest enim; quod facit corpus est. Bonum agitat animum et quodam modo format et continet, quae propria sunt corporis. Quae corporis bona sunt, corpora sunt ergo: et quae animi sunt; nam et hic corpus est. --Non puto te dubitaturum an adfectus corpora sint, — tanquam ira, amor, tristitia. Si dubitas, vide an voltum nobis mutent, an frontem adstringant, an faciem diffundant, an ruborem evocent, an fugent sanguinem. Quid ergo, tam

corpora

manifestas notas corpori credis imprimi nisi a corpore? Si adfectus corpora sunt, et morbi animorum, et avaritia, crudelitas, indurata vitia et in statum inemendabilem adducta: ergo et malitia et species eius omnes, malignitas, invidia, superbia. Ergo et bona, primum quia contraria istis sunt, deinde quia eadem tibi indicia praestabunt.

- a. Plutarch. Comm. Notit. 30, 2 p. 1073 ὅντα γὰρ μόνα τὰ σώματα καλοῦσιν, ἐπειδὴ ὅντος τὸ ποιεῖν τε καὶ πάσχειν. Plac. IV 20, 2. Dox. 410 οἱ δὲ Στωϊκοὶ σῶμα τὴν φωνήν παν γὰρ τὸ δρῶν ἢ καὶ ποιοῦν σῶμα, ἡ δὲ φωνὴ ποιεῖ καὶ δρῷ ἀκούομεν γὰρ αὐτῆς καὶ αἰσθανόμεθα προσπιπτούσης τῆ ἀκοῦ. ἔτι πῶν τὸ κινοῦν καὶ ἐνοχλοῦν σῶμά ἐστι κινεῖ δὲ ἡμῶς ἡ εὐμουσία, ἐνοχλεῖ δὲ ἡ ἀμουσία. ἔτι πῶν τὸ κινούμενον σῶμά ἐστι κινεῖται δὲ ἡ φωνὴ καὶ προσπίπτει εἰς τοὺς λείους τόπους καὶ ἀντανακλᾶται. Sext. Math. IX 211. Στωϊκοὶ μὲν πῶν αἴτιον σῶμά φασι σώματι ἀσωμάτου τινὸς αἴτιον γίνεσθαι, οἰον σῶμα μὲν τὸ σμιλίον, σώματι δὲ τῷ σαρκί, ἀσωμάτου δὲ τοῦ τέμνεσθαι κατηγορήματος. Stob. Ecl. I p. 336 αἴτιον δ' ὁ Ζήνων φησὶν είναι δι' δ. οὖ δὲ αἴτιον συμβεβηκός καὶ τὸ μὲν αἴτιον σῶμα, οὖ δὲ αἴτιον κατηγόρημα.
- b. Cf. Sext. Pyrrh. II 81; Senec. Ep. 117, 2 sapere incorporale est et accidens alteri i. e. sapientiae. Veritas est id quod efficit τὸ ἀληθές: ergo etiam scientiae et intellectus (τὸ ἡγεμονικόν) debent esse corpora, sicut animus est corpus, v. RP 408. 409. Contra sicut λεκτὸν est incorporale, ita et inane et locus et tempus, cf. Sext. Math. VIII 11 (RP 395), X 218 (RP 399); Diog. VII 140 sq.; Stob. Ecl. I p. 392; Chrysippus ap. Plut. Comm. Notit. 45, 5 p. 1084 οὐχ ἡ μὲν νὺξ σωμά ἐστιν, ἡ δ' ἐσπέρα καὶ ὁ ὄρθρος καὶ τὸ μέσον τῆς νυκτὸς σώματα οὐκ ἔστιν' οὐδὲ ἡ μὲν ἡμέρα σωμά ἐστιν, οὐχὶ δὲ καὶ ἡ νουμηνία σωμα καὶ ἡ δεκάτη καὶ πεντεκαιδεκάτη καὶ ἡ τριακάς, καὶ ὁ μὴν σωμά ἐστι καὶ τὸ θέρος καὶ τὸ φθινόπωρον καὶ ὁ ἐνιαυτός.
- c. Cf. Senec. Ep. 118. 117; Plutarch. l. l. 2 ἀτοπον γὰρ εὖ μάλα τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας, πρὸς δὲ ταύταις τὰς τέχνας καὶ τὰς μνήμας πάσας, ἔτι δὲ φαντασίας καὶ πάθη καὶ ὁρμὰς καὶ συγκαταθέσεις σώματα ποιουμένους ἐν μηθενὶ φάναι κεῖσθαι. 4. οἱ δ' οὐ μόνον τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας ζῷα εἰναι λέγουσιν, οὐδὲ τὰ πάθη μόνον, ὀργὰς καὶ φθόνους καὶ λύπας καὶ ἐπιχαιρεκακίας, οὐδὲ καταλήψεις καὶ φαντασίας καὶ ἀγνοίας, οὐδὲ τὰς τέχνας ζῷα, τὴν σκυτοτομικήν, τὴν χαλκοτυπικήν, ἀλλὰ πρὸς τούτοις ἔτι καὶ τὰς ἐνεργείας σώματα καὶ ζῷα ποιοθσι, τὸν περίπατον ζῷον, τὴν θρχησιν, τὴν ὑπόθεσιν, τὴν προσαγόρευσιν, τὴν λοιδορίαν. Eodem pertinet quod Chrysippus et perturbationes animi et virtutes sensibus percipi affirmat ap. Plutarch. Stoic. Rep. 19, 2 p. 1042 ὅτι μὲν γὰρ αἰσθητά ἐστι τὰγαθὰ καὶ τὰ κακά, καὶ τούτοις ἐκποιεὶ λέγειν οὐ γὰρ μόνον τὰ πάθη ἐστιν αἰσθητὰ σὺν τοῖς

είδεσιν, οίον λύπη καὶ φόβος καὶ τὰ παραπλήσια, άλλὰ καὶ κλοπῆς καὶ μοιχείας και των όμοιων έστιν αισθέσθαι, και καθόλου άφροσύνης και φειγίας και αγγωλ ογιλωλ κακιών, οραξ πολολ καθάς και ερεύλεαιών και άλλων πολλών κατορθώσεων, άλλα και φρονήσεως και ανδρείας και των λοιπων άρετων. Cf. Diog. VII 53 φυσιχώς δε νοείται δίκαιόν τι zal ἀγαθόν, et RP 393c. Propterea suam doctrinam vitae agendae quam maxime convenire et μάλιστα των ξμφύτων απτεσθαι προλήψεων dicebant eamque solam ὁμολογεῖν τῷ φύσει, v. Plutarch. Stoic. Rep. 17, 1 p. 1041; Comm. Notit. 3, 1 p. 1060.

Diog. VII 60. Γένος δέ έστι πλειόνων καὶ ἀναφαι- et species 897 A ρέτων εννοημάτων σύλληψις, οίον ζώον τοῦτο γάρ περιείληφε τὰ κατὰ μέρος ζῷα. 61. ἐννόημα δέ ἐστι φάντασμα διανοίας ούτε τι δν ούτε ποιόν, ώσανεί δέ τι δν καί ώσανεί ποιόν, οίον γίνεται ανατύπωμα ίππου και μή παρόντος. είδος δέ έστι τὸ ύπὸ τοῦ γένους περιεχόμενον, ώς ύπὸ τοῦ ζώου δ άνθρωπος περιέχεται. γενικώτατον δέ έστιν δ γένος δυ γένος οὐα ἔχει, οἶου τὸ ὄυδ. εἰδικώτατου δέ

Simplic. in Categ. f. 16 Δ Bas. Schol. Ar. 48 2 13. Οί Στω- categoriae 397 B ϊκοί εἰς ἐλάττονα συστέλλειν ἀξιοῦσι τὸν τῶν πρώτων γενῶν αριθμόν καί τινα εν τοῖς ελάττοσιν υπηλλαγμένα παραλαμβάνουσι°. ποιούνται γάρ την τομήν είς τέσσαρα, είς ύποκείμενα καὶ ποιά καὶ πως έχοντα καὶ πρός τί πως έχοντα.

έστιν δ είδος δν είδος ούκ έχει, ώσπες δ Σωκράτης.

a. Cf. Zeno ap. Stob. Ecl. I p. 332. Propterea et Platonis de ideis doctrinam et Aristotelis de forma impugnabant: Plac. I 10, 5. Dox. 309 οί ἀπὸ Ζήνωνος Στωϊκοί έννοήματα ἡμέτερα τὰς ἰδέας ἔφασαν. Negabant enim generale quidquam exsistere praeter id quod in cogitationibus nostris inesset; Sext. Math. VII 246 οὐτε δὲ ἀληθεῖς οὐτε ψευδεῖς εἰσιν αί γενικαί (φαντασίαι). ὧν γάρ τὰ είδη τοῖα ἢ τοῖα, τούτων τὰ γένη οθτε τοῖα οθτε τοῖα. Simpl. in Categ. f. 26 E Bas. Schol. Ar. 54 a 11.

b. Posteriores ne ὄντα incorporalia esse concederent, generalissimum τὸ τὶ illud accuratius appellandum esse rati sunt τὸ τὶ, cf. Plotin. Enn. VI 1, 25 πρός δε τούς τέτταρας (κατηγορίας) τιθέντας και τετραχώς διαιρούντας είς ύποχείμενα και ποιά και πώς έγοντα και πρός τί πως έγοντα, και κοινόν τι έπ' αὐτων τιθέντας και ένι γένει περιλαμβάνοντας τὰ πάντα, δτι μέν κοινόν καὶ ἐπὶ πάντων εν γένος λαμβάνουσι, πολλά ἄν τις λέγοι. Alex. Aphrod. Top. f. 155. Schol. Ar. 278 b 20 δειχνύοις αν δτι μή καλώς τὸ τὶ οἱ ἀπὸ Στοας γένος τοῦ ὅντος τίθενται εί γάρ τι, δήλον δτι και όν. - άλλ' έκεινοι νομοθετήσαντες αὐτοίς τὸ ὂν κατά σωμάτων μόνων λέγεσθαι διαφεύγοιεν αν τὸ ἡπορημένον. διά ταθτα γάρ τὸ τὶ γενικώτερον αὐτοθ φασιν είναι κατηγορούμενον οὐ

κατὰ σωμάτων μόνοι, ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτων. Sext. Math. Χ 234 πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς — φάσκοντας τῶν τινῶν τὰ μὲν εἶναι σώματα, τὰ δὲ ἀσώματα.

c. Aristotelis scilicet categorias ita sibi ad minorem numerum revocasse videbantur. Ab ipsis τὰ γενικώτατα appellantur, cf. M. Aurel. comm. VI 14. — De Stoicorum categoriis praeter Simplicium in Arist. Categ. cf. Plotin. Enn. VI 1, 25-30, et inter recentiores Chr. Petersen, Philosophiae Chrysippeae fundamenta, Hamb. 1827; Trendelenburg, Gesch. d. Kategor, L. p. 217 sq.; Prantl, Gesch. d. Log. I, 426 sq. Z. III 18 91 sq. - Τὸ ὑποκείμενον, ή οὐσία quam dicebant Stoici, est materia, v. Stob. Ecl. I 324; Diog. VII 150 οὐσίαν δέ φασι τῶν ὅντων ἀπάντων τὴν πρώτην ΰλην. Eadem a Porphyrio ap. Simpl. f. 12 Δ Bas. Schol. Ar. 45 a 9 dicitur ή ἀποιος ελη, ut quae sit nondum qualitate aliqua formata, cf. Plotin. l. l. ύποπείμενα μέν γάρ πρώτα τάξαντες και τήν ύλην ένταθθα των άλλων προτάξαντες. - Τὸ ποι ον est illud, quo finitur materia et ad certas qualitates formatur, v. Plutarch. Stoic. Rep. 43, 4 p. 1054 τὰς δὲ ποιότητας (ἀποφαίνουσι) πνεύματα οὔσας και τόνους αερώδεις, οίς αν εγγένωνται μέρεσι της ύλης, είδοποιείν ξχαστα καὶ σχηματίζειν. Simplic. f. 57 E Bas. Schol. 69 30 of δὲ Στωϊκοί τὸ κοινὸν τῆς ποιότητος τὸ ἐπὶ τῶν σωμάτων λέγουσι διαφοράν είναι οὐσίας οὐκ ἀποδιαληπτὴν καθ' ξαυτήν i. e. quae non separari potest a substantia; nam ceteras qualitates referebant ad πως έχου, similiterque etiam inter έξεις et σχέσεις distinguebant; Simplic. f. 55 A. 61 B Bas. Schol. Ar. 67º 6. 71º 1 τὰς μέν γὰρ σχέσεις ταῖς ἐπικτήτοις καταστάσεσι γαρακτηρίζεσθαι, τὰς δὲ Εξείς ταῖς ἐξ ξαυτών ἐνεργείαις, cf. BP 407a. Porro distinguendum est inter zouvos notov et lolws ποιόν h. e. qualitatem generis et qualitatem speciei, v. Stob. Ecl. I 436, et RP 398c. Denique omnes qualitates, quoniam ipsa substantia (τὸ ὑποκείμενον) materia est, ad corpora atque affectiones corporales referebantur, v. Simpl. f. 69 Γ ή των Στωϊκών δόξα λεγόντων σώματα είναι τὰ σχήματα, ώσπερ τὰ άλλα ποιά, cf. RP 396. Ipsas qualitates ad quaedam aeris flumina revocabant, quibus materia illa infinita substantiae dirimeretur et in diversa corpora explicaretur, cf. RP 398 C, et Chrysippus ap. Plutarch. Stoic. Rep. 43; RP 406a. — Τὸ πῶς ἔγον, i. e. aliquo modo se habens, omnia attributa amplectitur, quae ipsam substantiae naturam non attingunt, sed a loco aliquo vel tempore vel motu vel actione ac passione repetita Stoicis non Exec appellabantur, sed σχέσεις, v. Simpl. f. 44 E ὁ δὲ τὴν στάσιν καὶ τὴν κάθισιν μὴ προσποιούμενος (τοίς οὐσιν) ἔσικε Στωϊκή τινι συνηθεία συνέπεσθαι οὐθέν άλλο ή τὸ ύποχείμενον είναι νομίζων, τὰς δὲ περὶ αὐτὸ διαφορὰς ἀνυποστάτους ήγούμενος και πως έχοντα αὐτὰ ἀποκαλών, ως εν τοῖς ὑποκειμένοις έχοντα αὐτό τοῦτο τὸ πως έχειν, cf. Plotin. VI 1, 30. — Denique πρός τι πως ἔχοντα, i. e. aliquo modo ad aliquid relata, sunt ea attributa, quibus aliqua res ad alias quae una exsistunt refertur, cf. Simpl. f. 42 E-Z πρός τι μέν λέγουσιν δσα κατ' ολκείον χαρακτήρα διακείμενά πως ἀπονεύει πρὸς Ετερον· πρός τι δέ πως έχοντα δσα πέφυχε συμβαίνειν τινί χαι μή συμβαίνειν άνωυ τής περί αὐτά μεταβολής και άλλοιώσεως μετά του πρός το έκτος αποβλέπειν, ώστε δταν μέν κατά διαφοράν τι διακείμενον πρός έτερον νεύση, πρός τι μόνον τουτο έσται, ως ή έξις και ή επιστήμη και ή αισθησις, όταν δέ μή κατά την ενούσαν διαφοράν, κατά ψιλην δε την πρός ετερον σχέσιν θεωρήται, πρός τί πως έχοντα έσται ό γάρ υίος και ό δεξιος έξωθέν τινων προσθέονται πρός την υπόστασιν, διό και μηθεμιάς γινομένης περί αὐτὰ μεταβολής γένοιτ' ἄν οὐκέτι πατήρ τοῦ υίοῦ ἀποθανόντος, ὁ δε δεξιός του παραπειμένου μεταστάντος, τό δε γλυκύ και πικρόν ούκ αν άλλοια γένοιτο, εί μη συμμεταβάλλοι και ή περί αὐτα δύναμις.

#### Physica.

Diog. VII 134. Δοχεῖ δ' αὐτοῖς ἀρχὰς εἶναι τῶν δλων principia δύο, τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον τὸ μὲν οὖν πάσχον εἶναι τὴν άποιον οὐσίαν, την ύλην, τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτη λόγον, τὸν θεόν τοῦτον γὰρ ἀίδιον ὄντα διὰ πάσης αὐτης δημιουργείν Εκαστα. - 135. Εν τε είναι θεόν καὶ νοῦν καὶ είμαρμένην και Δία, πολλαίς τ' ετέραις δνομασίαις προσονομάζε-136. κατ' άρχὰς μέν οὖν καθ' αὐτὸν ὄντα τρέπειν την πάσαν οδσίαν δι άξρος είς δόωρ. καὶ ώσπες εν τῆ γονῆ τὸ σπέρμα περιέχεται, οθτω καὶ τουτον σπερματικὸν λόγον όντα του κόσμου τοιόνδε υπολιπέσθαι εν τῷ υγρῷ, εὐεργὸν αὐτῷ ποιούντα τὴν ύλην πρὸς τὴν τῶν ἑξῆς γένεσιν, εἶτ' άπογεννάν πρωτον τὰ τέσσαρα στοιχεία, πύρ, ύδωρ, άέρα, γην . — 137. λέγουσι δε κόσμον τριχώς, αὐτόν τε τὸν θεὸν τον έχ της πάσης οὐσίας ίδίως ποιόν, δς δη άφθαρτός έστι καὶ ἀγένητος, δημιουργός ὢν της διακοσμήσεως, κατὰ χρόνων ποιάς περιόδους αναλίσκων είς έαυτον την άπασαν ούσίαν καὶ πάλιν έξ έαυτοῦ γεννῶν. 138. καὶ αὐτὴν δὲ τὴν διαπόσμησιν των αστέρων πόσμον είναι λέγουσι καὶ τρίτον τὸ συνεστηχός έξ άμφοῖν. — τὸν δὴ κόσμον διοικεῖσθαι κατά νούν καὶ πρόνοιαν — εἰς ἄπαν αὐτοῦ μέρος διήκοντος τοῦ νου, καθάπερ εφ' ήμων της ψυχης. — 139. ουτω δή καὶ τον δλον πόσμον ζώον όντα καὶ ξμψυχον καὶ λογικον έχειν

ήγεμονικόν μεν τον αιθέρα, καθά φησιν Αντίπατρος —. Χρύσιππος δε — και Ποσειδώνιος — τον ούρανόν φασι το ήγεμονικόν του κόσμου, Κλεάνθης δε τον ήλιον. ὁ μέντοι Χρύσιππος διαφορώτερον πάλιν το καθαρώτερον του αιθέρος εν ταὐτῷ, δ και πρώτον θεον λέγουσιν αισθητικώς ώσπερ κεχωρηκέναι διὰ των εν άξρι και διὰ των ζώων άπάντων και φυτων, διὰ δε της γης αὐτης καθ εξιν.

dens Plac. I 7, 33. Dox. 305. Οἱ Στωϊκοὶ νοερὸν θεὸν ἀπο- 398 Β φαίνονται, πῦρ τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ γένεσιν κόσμου , ἐμπεριειληφὸς πάντας τοὺς σπερματικοὺς λόγους, καθ' οὺς ἕκαστα καθ' εἰμαρμένην γίνεται καὶ πνεῦμα μὲν διῆκον δι' δλου τοῦ κόσμου, τὰς δὲ προσηγορίας μεταλαμβάνον διὰ τὰς τῆς ὅλης δι' ῆς κεχώρηκε παραλλάξεις '. θεοὺς δὲ καὶ τὸν κόσμον καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ τὴν γῆν, τὸν δ' ἀνωτάτω πάν-των νοῦν ἐν αἰθέρι\*.

- a. Haec de principiis et elementis placita a Diogene ad Zenonem referuntur, quocum consensisse dicit et Cleanthem et Chrysippum.
  - b. Cf. RP 402.

6. Hoc referendum ad categorias RP 397. Cf. Porphyr. ap. Simpl.

materia duplex in Cat. fol. 12 Δ διττὸν — ἐστὶ τὸ ὑποχείμενον — κατὰ τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς. — ἡ τε γὰρ ἄποιος ὕλη — — πρῶτὸν ἐστι τοῦ ὑποχειμένου σημαινόμενον καὶ δεύτερον ὁ κοινῶς ποιὸν ἡ ἰδίως ὑφίσταται ὑποχείμενον γὰρ καὶ ὁ χαλκός ἐστι καὶ ὁ Σωκράτης.

d. Cf. RP 405-407.

e. Cf. Diog. VII 156 δοχεῖ δ' αὐτοῖς τὴν μέν φύσιν είναι πῦρ natura τεχνικόν όδῷ βαδίζον εἰς γένεσιν, ὅπερ ἐστὶ πνεῦμα πυροειδές καὶ τεγνοειδές. Cic. D. N. II 57 Zeno igitur naturam ita definit, ut eum dicat ignem esse artificiosum ad gignendum progredientem via. censet enim artis maxume proprium esse creare et gignere; quodque in operibus nostrarum artium manus efficiat, id multo artificiosius naturam efficere, i. e. ut dixi ignem artificiosum, magistrum artium reliquarum. Adde Stob. Ecl. I 316 ex Chrysippo: τεταγμένως καὶ όδῷ. Ibid. 374 ex Cleanthe: όδῷ καὶ συμφώνως διεξιούσης τῆς περιόδου. Subest via illa Heraclitea sursum et deorsum ferens (RP 29); namque Heraclitum in multis physice Stoicorum inde a Zenone sequebatur, v. Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 5, p. 729 C. In placitis Heracliti interpretandis et ad sua aptandis plurimi fuerunt velut Cleanthes (Diog. VII 174; IX 15), Aristo (ib. IX 5), Sphaerus (ib. VII 178; IX 15), Chrysippus (Philodem. de Piet. c. 14, 16. Dox. 548.

- f. Cf. RP 412.
- g. Cf. Cic. D. N. II 39. 43. 91.

398 C De causa agente et materia patiente v. Seneca Ep. 65, 2 dicunt, ut scis, Stoici nostri duo esse in rerum natura, ex quibus omnia fiant, causam et materiam, materia iacet iners, res ad omnia parata, cessa- materia tura si nemo moveat. causa autem, id est ratio, materiam format et quocunque vult versat, ex illa varia opera producit. esse ergo debet unde aliquid fiat, deinde a quo fiat. hoc causa est, illud materia. Causam non separatam a materia, sed permeantem eam intus effingere causa statuebant, simul id agentes ut neque causam sine ratione neque motus illos naturae sine mente esse evincerent, argumentis usi pulchritudine mundi et varietate: Cic. Deor. N. II 15 sq. Sext. Math. IX 111 sq. Eodem facit quod dicebant omnia uno rigore teneri et aequabili causarum atque effectuum continuatione, qua maxima minimis apta sint atque conexa: quod multis similitudinibus illustrabant: Plut. Comm. Notit. 37 p. 1078 Χρύσιππος - οὐθεν ἀπέχειν φάμενος οἴνου σταλαγμὸν ενα περάσαι την θάλασσαν και ίνα δη μη τούτο θαυμάζωμεν, είς δλον ψησι τὸν πόσμον διατενεῖν τῆ πράσει τὸν σταλαγμόν. Diog. VII 151; Galen. Hipp. et Plat. Plac. VII p. 619 K. Consentaneum erat ut unam in mundo inesse causam agentem et animantem docerent, qua contineretar τὸ ἡγεμονικόν. Cic. D. N. II 29 natura est igitur, quae contineat mundum omnem eumque tueatur, et ea quidem non sine sensu atque ratione: omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit neque simplex sed cum alio iuncta atque conexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in belua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum adpetitus, in arborum autem et earum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus inesse principatus putatur, principatum autem id dico quod Graeci ήγεμονικόν vocant, quo nihil in quoque genere nec potest nec debet esse praestantius. ita necesse est illud etiam, in quo sit totius naturae principatus, esse omnium optimum omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum. Sicut autem ignis naturam a deo regi atque animari docebant, ita materiam putabant substantiam dei esse, qui statis temporibus eam in se consumeret atque ex se rursus exsereret: Diog. l. l. 137. Nam mundum ex igne artificioso, animanti illo quidem et vitali, non consumenti, ortum statis temporibus in ignem resolvi: v. Stob. Ecl. I 538 δύο γὰρ γένη πυρός, τὸ μὲν ἀτεγνον και μεταβάλλον είς έαυτο την τροφήκ, το δε τεγνικόν αθξητικόν τε και τηρητικόν, οίον εν τοῖς φυτοῖς έστι και ζώοις, δ δή φύσις έστι zal wyń. Cic. D. N. II 41 hic noster ignis, quem usus vitae requirit, confector est et consumptor omnium, idemque quocunque invasit cuncta disturbat ac dissipat. contra ille corporeus, vitalis et salutaris omnia conservat, alit, auget, sustinet sensuque adficit. Praecipue hanc astra solis et astrorum substantiam esse et in caelo vel aethere cerni, quibus etiam intelligentiam illam divinam vel maxime tribuendam esse censebant, v. Cic. ib. quare cum solis ignis similis eorum ignium sit, qui sunt in corporibus animantium, solem quoque animantem esse oportet et quidem reliqua astra, quae oriantur in ardore caelesti, qui aether

vel caelum nominatur. — 42. sidera autem aetherium locum obtinent: qui quoniam tenuissimus est et semper agitatur et viget, necesse est. quod animal in eo gignatur, id et sensu acerrimo et mobilitate celerrima esse, quare cum in aethere astra gignantur, consentaneum est in iis sensum inesse et intellegentiam; ex quo efficitur in deorum numero astra esse ducenda. — sensum autem astrorum atque intellegentiam maxume declarat ordo eorum atque constantia, - in quo nihil est temerarium, nihil varium, nihil fortuitum: cf. Aristoteles RP 331. 382. Ignem vero sicuti primum in aëra transformari atque ex aëre rursus postremum eniti statuebant (Arius Didym. fr. 21 ap. Stob. Ecl. I 312. Dox. 458), ita utrumque maxime singulas res efficere et tanquam spiritum (πνεδμα) per omnia commeare atque hine illine agitari docebant, cf. RP 406a et Chrysippus ap. Stob. Ecl. I 374 elvas to de πνεθμα κινούν έαυτό πρός έαυτό και έξ αύτου, ή πνεθμα έαυτό κινούν πρόσω και δπίσω. πνεθμα δε είληπται διά το λέγεσθαι αὐτο άέρα είναι κινούμενον άνάλογον δε γίνεσθαι κάπι του αιθέρος, ώστε και είς ποινον λόγον πεσείν αὐτόν. Eodem facit quod omnia quae vere exsisterent corpora esse (RP 396) et corpora misceri et per se invicem penetrare contendebant, v. Chrysipp. ap. Stob. Ecl. I 876 όμοίως δὲ κὰπὶ τῶν έν ήμιν ψυχων έχει. δι' όλων γάρ των σωμάτων ήμων αντιπαρεκτείνουσιν άρέσχει γάρ αὐτοῖς (τοῖς Στωϊχοῖς) σωμα διά σώματος άντιπαρήχειν. Cf. Plut, de Comm. Notit. 37, 2 p. 1077.

mundus

Diog. VII 140. Ένα τον κόσμον είναι καὶ τούτον πε- 399 περασμένον, σχήμα έχοντα σφαιροειδές. πρός γάρ την κίνησιν άρμοδιώτατον το τοιούτον. - έξωθεν δ' αύτου περικεχνμένον είναι το κενον άπειρον, δπερ ασώματον είναι . ασώματον δε τὸ οἶόν τε κατέχεσθαι ὑπὸ σωμάτων οὐ κατεχόμενον. εν δε τῷ κόσμω μηδεν είναι κενόν, άλλ ήνῶσθαι αθτόν τουτο γάρ αναγκάζειν την των οδρανίων πρός τά tempus ἐπίγεια σύμπνοιαν καὶ συντονίαν. — 141. ἔτι δὲ καὶ τὸν χρόνον ασώματον, διαστημα όντα της του κόσμου κινήσεως. τούτου δε τον μεν παρωχηχότα και τον μέλλοντα απείρους, τον δ' ενεστώτα πεπερασμένον.

a. De mundi pulchritudine atque ornatu cf. Cic. D. N. II 58; Plac. I 6, 2. Dox. 293.

b. Infinitum est quicquid non corporeum est, h. e. quod non vere exsistit, sed cogitando tantummodo et attribuendo esse ponitur, v. RP 396 et Stob. Ecl. Ι 392 καθάπερ δε το σωματικον πεπερασμένον είναι, ούτως τὸ ἀσώματον ἀπειρον' ὅ τε γὰρ χρόνος ἀπειρος καὶ τὸ κενόν. ωσπερ γάρ το μηθέν οὐθέν έστι πέρας, ούτως και του μηθενός, οίον έστι τὸ κενόν. De generibus rerum incorporearum v. Sext. Math. X 218 των δε ασωμάτων τέσσαρα είδη καταριθμούνται, ώς λεκτόν και κενόν

καὶ τόπον καὶ χρόνον. De loco dissentit Steb. Ecl. l. l.; λεκτὸν quid dicatur v. RP 395. Ab infiniti cogitatione tantum abhorrebant, ut Chrysippus, etsi dabat corpora in infinitum dividi posse, tamen eam divisionem unquam absolutum iri negaret: Diog. VII 150 οὐ γάρ ἐστί τι άπειρον, είς δ γίνεται ή τομή, of. Plac. I 16, 4 (Stob. I 344). Dox. 315.

- Diog. VII 141. 'Αφέσκει δ' αὐτοῖς καὶ φθαφτόν εἶναι fragilitas τὸν πόσμον, ἄτε γενητὸν τῷ λόγῳ τῶν δι' αἰσθήσεως νοουμένων· οδ τε τὰ 1 μέρη φθαρτά, ἔστι 2 καὶ τὸ δλον· τὰ δὲ μέρη του πόσμου φθαρτά, εἰς άλληλα γὰρ μεταβάλλει»: φθαρτός άρα δ κόσμος. καὶ εί τι ἐπιδεκτικόν ἐστι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολής, φθαρτόν ἐστι· καὶ ὁ κόσμος ἄρα· έξαυχμούται γάρ καὶ έξυδατούται .
  - a. Sequebantur in his Heraclitum RP 30: Plut. Stoic. Rep. 34, 2 p. 1049 τὸ ἀίδιον τῆς χινήσεως χυχεωνι παρειχάσας (ὁ Χρύσιππος) ἄλλα άλλως στρέφοντι και ταράσσοντι των γινομένων. Nisi quod distinguunt inter id quod duret in rebus et id quod mutetur h. e. inter materiam et qualitatem. Plut, Comm. Notit. 44, 3 p. 1083 άλλα οὖτοι (οί Στωϊχαί) μόνοι είδον την σύνθεσιν ταύτην χαί διπλόην χαί άμφιβολίαν, ώς δύο ήμων ξχαστός έστιν ύποχείμενα, τὸ μέν οὐσία τὸ δὲ ζποιότης>3. καλ τὸ μὲν ἀελ δεῖ καλ φέρεται μήτ' αὐξόμενον μήτε μειούμενον μήτε όλως οίόν έστι διαμένον· τό δε διαμένει και αθξάνεται και μειούται και πάντα πάσγει τάναντία θατέρω συμπεφυκός και συνηρμοσμένον και συγκεχυμένον και της διαφοράς τη αισθήσει μηδαμού παρέχον άψασθαι. Cf. Stob. Ecl. I 432 sq.
  - b. Mundum enim putabant in deterius mutari, ut in quo malum inesset, deum contra ab omni malo esse remotissimum: Diog. VII 147 RP 412.
- Plut. de Stoic. Rep. 41, 6 p. 1053. Δέγει δ' (δ Χρύσιππος) εν τῷ πρώτω περὶ προνοίας. Διόλου μεν γὰρ ὢν δ κόσμος πυρώδης εύθυς και ψυχή έστιν έαυτου και ήγεμονικόν . Έτε δε μεταβαλών είς τε το έγρον και την έναπολειφθείσαν ψυχήν τρόπον τινά είς σωμα καὶ ψυχήν μετέβαλεν ώστε συνεστάναι έχ τούτων, άλλον τινά έσχε λόγον.

Plut. de Comm. Notit. 36, 5 p. 1077. Aéyet your Xou- anima mundi 401 B σιππος εοικέναι τῷ μεν ἀνθρώπω τὸν Δία καὶ τὸν κόσμον, τη δε ψυχη την πρόνοιαν δταν οδν εκπύρωσις γένηται, μό-

<sup>1)</sup> τε τὰ vulgo: τά τε Cobet. — 2) φθαρτά, ἔστι RP: φθαρτά ἐστι Cobet et vulgo. — 3) ποιότης supplevit Prantl.

νον ἄφθαρτον ὄντα τὸν Δία τῶν θεῶν ἀναχωρεῖν ἐπὶ τὴν πρόνοιαν, εἶτα όμοῦ γενομένους ἐπὶ μιᾶς τῆς τοῦ αἰθέρος οὐσίας διατελεῖν ἀμφοτέρους.

deorum natura a. Chrysipp. ap. Plut. Stoic. Rep. 38, 5 p. 1052 ήλιος μὲν γὰρ καὶ σελήνη καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ παραπλήσιον ἔχοντες λόγον γενητοί εἰσιν, ὁ δὲ Ζεὺς ἀἰδιός ἐστιν. Similiter idem ib. 39, 2 τροφῆ τε οἱ μὲν ἄλλοι θεοὶ (BP 412) χρῶνται, παραπλησίως συνεχόμενοι δι' αὐτήν ὁ δὲ Ζεὺς καὶ ὁ κόσμος καθ' ἔτερον τρόπον ἀναλισκομένον καὶ ἐκ πυρὸς γινομένων. Quamquam alio loco scripserat τὸν Δία αὐξεσθαι μέχρις ἄν εἰς αὐτὸν ἄπαντα καταναλώση. ἐπεὶ γὰρ ὁ θάνατος μέν ἐστι ψυχῆς χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ σώματος, ἡ δὲ τοῦ κόσμου ψυχὴ οὐ χωρίζεται μὲν αὐξεται δὲ συνεχῶς, μέχρις ἄν εἰς αὐτὴν ἐξαναλώση τὴν ῦλην, οὐ ἤητέον ἀποθνήσκειν τὸν κόσμον.

mundi mutationes Stob. Ecl. I 372. Dox. 470. Κλεάνθης δὲ οὕτω πώς τος φησιν ἐκφλογισθέντος τοῦ παντὸς συνίζειν τὸ μέσον αὐτοῦ πρώτον, εἰτα τὰ ἐχόμενα ἀποσβέννυσθαι δι' δλου. τοῦ δὲ παντὸς ἐξυγρανθέντος τὸ ἔσχατον τοῦ πυρὸς ἀντιτυπήσαντος αὐτῷ τοῦ μέσου τρέπεσθαι πάλιν εἰς τοὐναντίον, εἰθ' οὕτω τρεπόμενον ἄνω φησὶν αὕξεσθαι καὶ ἄρχεσθαι διακοσμεῖν τὸ δλον καὶ τοσαύτην περίοδον ἀεὶ καὶ διακόσμησιν ποιουμένου τὸν ἐν τῆ τῶν δλων οὐσία τόνον μὴ παύεσθαι. ὡσπερ γὰρ ἐνός τινος τὰ μέρη πάντα φύεται ἐκ σπερμάτων ἐν τοῖς καθήκουσι χρόνοις, οὕτω καὶ τοῦ δλου τὰ μέρη, ὧν καὶ τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτὰ ὅντα τυγχάνει, ἐν τοῖς καθήκουσι χρόνοις φύεται. καὶ ὡσπερ τινὲς λόγοι τῶν μερῶν εἰς σπέρμα συνιόντες μίγνυνται καὶ αὐθις διακρίνονται γινομένων τῶν μερῶν, οὕτως ἐξ ἕνός τε πάντα γίνεσθαι καὶ ἐκ πάντων [εἰς] ἑν συγκρίνεσθαι, δδῷ καὶ συμφώνως διεξιούσης τῆς περιόδου\*.

ratio seminatrix a. Λόγον σπερματικόν et deo tribuebant et singulis animantibus. De deo s. igne artificioso cf. Diog. VII 135 sq. RP 398 et Stob. l. l. 414. Dox. 468 Ζήνωνι και Κλεάνθει και Χουσίππω ἀρέσκει τὴν οὐσίαν μεταβάλλειν οἶον εἰς σπέρμα τὸ πῦρ, και πάλιν ἐκ τούτου τοιαύτην ἀποπελεῖσθαι τὴν διακόσμησιν οἴα πρότερον. De singulis rebus animatis dicebant deum s. ignem continere πάντας τοὺς σπερματικοὺς λόγους, καθ' οὖς ἔκαστα καθ' εἰμαρμένην γίνεται, v. Plac. I 7. Dox. 306 (RP 398 B); cf. Diog. VII 148 ἔστι δὲ φύσις ἔξις ἐξ αὐτῆς κινουμένη κατὰ σπερματικοὺς λόγους, ἀποτελοῦσά τε καὶ συνέχουσα τὰ ἐξ αὐτῆς ἐν ὡρισμένοις χρόνοις. Eodem facit quod Chrysippus obscenos amores Iovis et Iunonis Sami pictos interpretabatur de materia τοὺς σπερματικοὺς λόγους τοῦ θεοῦ εἰς κατακόσμησιν τῶν ὅλων in se excipiente, v. Orig. c. Cels. IV 48 p. 540 c; denique quod etiam animae humanae

tribuebant σπερματιχούς λόγους h. e. τὸ σπερματιχὸν v. Diog. VII 157 μέρη δὲ ψυχῆς λέγουσιν ὀκτώ, τὰς πέντ' αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐν ἡμῖν σπερματικούς λόγους και τὸ φωνητικόν και τὸ λογιστικόν. Cf. RP 410.

Cic. de Deor. Nat. II 37. Neque enim est quicquam perfection 403 A aliud praeter mundum cui nihil absit quodque undique aptum atque perfectum expletumque sit omnibus suis numeris et partibus. Scite enim Chrysippus ut clipei causa involucrum, vaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse generata, ut eas fruges atque fructus quos terra gignat animantium causa, animantes autem hominum. - Ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum, nullo modo perfectus, sed est quaedam particula perfectib.

Senec. Ep. 113, 16. Inter cetera, propter quae mira- varietas 403 B bile divini artificis ingenium est, hoc quoque existimo, quod in tanta copia rerum numquam in idem incidit: etiam quae similia videntur cum contuleris diversa sunt. genera foliorum: nullum non sua proprietate signatum. Tot animalia: nullius imago tota cum altero convenit, utique aliquid interest. Exegit a se ut quae alia erant et dissimilia essent et inpariac.

a. Chrysipp. ap. Plut. de Stoic. Rep. 44, 6 p. 1054 τέλεον μέν ό χόσμος σωμά έστιν, οὐ τέλεα δὲ τὰ τοῦ χόσμου μέρη, τῷ πρὸς τὸ ὅλον πως έχειν και μή καθ' αύτά είναι. — Malum in mundo fatali quadam malum necessitate inesse et una cum mundo exstitisse arbitrabantur, cf. Chrysippus, qui ap. Gell. N. A. VII (VI) 1 nihil est prorsus istis, inquit, insubidius, qui opinantur bona esse potuisse, si non essent ibidem mala. nam cum bona malis contraria sint, utraque necessum est opposita inter sese et quasi mutuo adversoque fulta nisu consistere; nullum adeo contrarium est sine contrario altero. Cf. idem ap. Plut. Comm. Notit. 13, 2 p. 1065 ή δε κακία πρός τὰ λοιπά συμπτώματα έχει δρον γίνεται γάρ αὐτή πως κατά τὸν τῆς φύσεως λόγον καί, ΐνα ούτως είπω, οὐα ἀχρήστως γίνεται πρός τὰ δλα οὐδε γὰρ ἄν τάγαθὸν ην (v. Stoic. Rep. 35, 3 p. 1050). Idem Stoic. Rep. 36, 1 p. 1051 κακίαν δε καθόλου άραι ούτε δυνατόν έστιν ούτ' έχει καλώς άρθηναι. Eandem opinionem etiam similitudinibus commendare studebant, v. Plut. ib. 37; Comm. Notit. 14, 1 p. 1065 ωσπερ γάρ αι κωμφδίαι ἐπιγράμματα γελοΐα φέρουσιν, & καθ' αύτὰ μέν έστι φαϋλα, τῷ δὲ δλφ ποιήματι γάριν τινά προστίθησιν, οθτω ψέξειας αν αθτήν έφ' έαυτης τήν zazíav τοῖς δ' άλλοις οὐκ ἄχρηστός ἐστι. Neque ab Iove sicut ortum

ita etiam interitum rerum repetere dubitabant, v. Chrysipp. ib. Stoic. Rep. 32, 2 p. 1049 ώς δὲ αἱ πόλεις πλεονάσασαι εἰς ἀποικίας ἀπαίρουσι τὰ πλήθη καὶ πολέμους ἐνίστανται πρός τινας, οὕτως ὁ θεὸς ψθορᾶς ἀρχὰς δίδωσι.

providentiae excusatio

- b. Stob. Ecl. I 444. Dox, 465 χόσμον δ' είναι φησιν ὁ Χρύσιππος τὸ ἐχ θεῶν καὶ ἀνθρώπων σύστημα καὶ ἐχ τῶν ἕνεκα τούτων γεγονότων. Cf. Cic. Fin. III 67. Etiam in hominibus bona non exsistunt nisi una cum malis, v. Plut. Comm. Notit. 16, 2 p. 1066 τὴν μὲν φρόνησιν ἐπιστήμην ἀγαθῶν καὶ κακῶν οὖσαν ἀναιρεθέντων τῶν κακῶν εδλως καὶ παντάπασιν ἀναιρεῖσθαι λέγουσιν, cf. ib. 17. De morbis ceterisque malis naturalibus ut providentiam quasi excusarent, talia inter multa aptissima et utilissima ei tanquam excidisse dicebant κατὰ παρακολούθησιν h. e. per sequellas quasdam necessarias interprete Gellio l. l. Cf. Plut. Stoic. Rep. 37, 2 p. 1051 φησὶ δὲ (Χρύσιππος) πολὺ καὶ τὸ ἀνάγκης μεμῖχθαι. A dis omnem turpitudinem alienam esse asseverabant, v. Chrysipp. ap. Plut. ib. 33, 2 p. 1049 τῶν αἰσχρῶν τὸ θεῖον παραίτιον γίνεσθαι οὐκ εὐλογόν ἐστιν δν τρόπον γὰρ οὐτε νόμος τοῦ παρανομεῖν παραίτιος ἀν γένοιτο οὐτε οί θεοὶ τοῦ ἀσεβεῖν, οὕτως εὔλογον μηδ' αἰσχροῦ μηθενὸς εἶναι παραιτίους. Cf. RP 412.
- e. Cf. Cic. Ac. II 26 Stoicum istuc quidem nec admodum credibile, nullum esse pilum omnibus rebus talem, qualis sit pilus alius, nullum granum.

magnus mundi annus

- Nemes. de Natura Hom. c. 38 p. 147 Antw. Οἱ δὲ Στωϊκοί φασιν ἀποκαθισταμένους τοὺς πλάνητας εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον κατά τε μῆκος καὶ πλάτος, ἔνθα τὴν ἀρχὴν ἕκαστος ἢν, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ κόσμος συνέστη, ἐν ὁηταῖς χρόνων περιόδοις ἐκπύρωσιν καὶ φθορὸν τῶν ὅντων ἀπεργάζεσθαι καὶ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς εἰς τὸ αὐτὸ τὸν κόσμον ἀποκαθίστασθαι, καὶ τῶν ἀστέρων ὁμοίως πάλιν φερομένων ἕκαστον ἐν τῆ προτέρα περιόδω γενόμενον ἀπαραλλάκτως ἀποτελεῖσθαι. ἔσεσθαι γὰρ πάλιν Σωκράτην καὶ Πλάτωνα καὶ ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων σὰν τοῖς αὐτοῖς καὶ φίλοις καὶ πολίταις καὶ τὰ αὐτὰ πείσεσθαι καὶ τοῖς αὐτοῖς συντεύξεσθαι καὶ τὰ αὐτὰ πείσεσθαι, καὶ πῶσαν πόλιν καὶ κώμην καὶ ἀργὸν ὁμοίως ἀποκαθίστασθαι. γίγνεσθαι δὲ τὴν ἀποκάστασιν τοῦ παντὸς οὐχ ἄπαξ ἀλλὰ πολλάκις, μάλλον δὲ εἰς ἄπειρον καὶ ἀτελευτήτως τὰ αὐτὰ ἀποκαθίστασθαι.
- a. Cum sidera ad idem et longitudinis et latitudinis signum, in quo primitus erant, reverterunt, magnus quem veteres dicebant annus efficitur; Stob. Ecl. I 264. Dex. 364, ubi de ambitu huius anni traditur ex Diogene Stoico. Cf. Usener, Mus. Rhen. XXVIII (1873) 395.

- b. Cf. Chrysipp. ap. Lactant. Inst. VII 23; Arius Didym. ap. Euseb. Pr. Ev. XV 18, 19. Dox. 468 sq. Mundum eodem protinus circulo atque ambitu ferri atque revolvi propterea credibile iis videbatur, quod universum perfectum esse atque ex eodem semper principio perfecto emergere existimabant.
- 405 Diog. VII 136. "Εστι δέ στοιγεῖον έξ οδ πρώτου γίνε- elementa ται τὰ γινόμενα καὶ εἰς δ ἔσχατον ἀναλύεται\*. 137. τὰ δὴ τέτταρα στοιχεῖα εἶναι όμου τὴν ἄποιον οὐσίαν, τὴν Ελην b. είναι δε το μεν πύο το θερμόν, το δ' ύδως το ύγρον, τον τ' άέρα το ψυχρον και την γην το ξηρόν. — ανωτάτω μέν οδν είναι το πυρ, δ δη αιθέρα καλείσθαι, εν ῷ πρώτην την των απλανών σφαϊραν γεννάσθαι, είτα την των πλανωμένων: μεθ' ην τον άέρα, είτα το έδωρ, υποστάθμην δε πάντων την γην, μέσην άπάντων οδσαν. - 142. γίνεσθαι δε τον κόσμον, δταν έπ πυρός ή οὐσία τραπή δι' ἀέρος εἰς ύγρόν, εἶτα τὸ παχυμερές αὐτοῦ συστὰν ἀποτελεσθή γή, τὸ δὲ λεπτομερές έξαραιωθή 1 και τουτ' έπι πλέον λεπτυνθέν πυρ απογεννήση είτα κατά μίξιν έκ τούτων φυτά τε καὶ ζῷα καὶ τὰ άλλα γένη.
  - a. Arius Didym. fr. 21 (Stob. Ecl. I 314). Dox. 458 τριχώς δή λεγομένου κατά Χούσιππον του στοιχείου, καθ' ενα μεν τρόπον του πυρός, διά τὸ ἐξ αὐτοῦ τὰ λοιπά συνίστασθαι κατά μεταβολήν και εἰς αὐτὸ λαμβάνειν τὴν ἀνάλυσιν καθ' έτερον δέ, καθὸ λέγεται τὰ τέσσαρα στοιγεία πυρ άὴρ υδωρ γῆ, ἐπεὶ διὰ τούτων τινὸς ἢ τινών ἢ καὶ πάντων τὰ λοιπὰ συνέστηκε, - κατὰ τρίτον λόγον λέγεται στοιγεῖον είναι δ πρώτον συνέστηκεν ούτως, ώστε γένεσιν διδόναι άφ' αύτου όδῷ μέχρι τέλους, και έξ εκείνου την ανάλυσιν θέχεσθαι είς εαυτό τη όμοία όδφ. Inter principia et elementa quid intersit cernitur ex Diog. VII 134 διαφέρειν δέ φασιν άρχάς και στοιχεία. τάς μέν γάρ είναι άγενήτους και άφθάρτους, τὰ δὲ στοιχεῖα κατά τὴν ἐκπύρωσιν φθείρεσθαι.
  - b. Quattuor elementis continetur omnis quae erat ante mundum exsistentem materia omni qualitate carens.
  - c. Cf. Cleanth. ap. Stob. Ecl. I 372; Chrysipp. ap. Plut. Stoic. Rep. 41, 3 p. 1053 ή δε πυρός μεταβολή εστι τοιαύτη. δι' άξρος είς ύδωρ τρέπεται κάκ τούτου γης ύφισταμένης άλρ άναθυμιαται λεπτυνομένου δε του άξρος ό αθθήρ περιχείται κύκλω, οί δ' άστέρες εκ θαλάσσης μετά του ήλίου ἀνάπτονται: quae ducta sunt ex doctrina Heracliti, RP 31 b.
- Plut. de Comm. Notit. 49, 1 p. 1085. Τά γε μὴν τέσ- singulorum σαρα σώματα, γην καὶ εδωρ, άέρα τε καὶ περ, πρώτα στοι- vis et virtus

<sup>1)</sup>  $\xi \xi \alpha \rho \omega \omega \vartheta \tilde{\eta}$  eod. B P<sup>1</sup>F:  $\xi \xi \alpha \epsilon \rho \omega \vartheta \tilde{\eta}$  P<sup>2</sup> Cobet.

χεῖα προσαγορεύοντες οὐκ οἶδα ὅπως τὰ μὲν ἀπλά καὶ καθαρά, τὰ δὲ σύνθετα καὶ μεμιγμένα ποιοῦσι. γῆν μὲν γὰρ
ἴσασι καὶ ὕδωρ οὕτε αὑτὰ συνέχειν οὕτε ἕτερα, πνευματικῆς
δὲ μετοχῖ καὶ πυρώδους δυνάμεως τὴν ἑνότητα διαφυλάττειν ἀέρα δὲ καὶ πῦρ αὑτῶν τ' εἶναι δι' εὐτονίαν ἐκτατικά,
καὶ τοῖς δυσὶν ἐκείνοις ἐγκεκραμένα τόνον παρέχειν καὶ τὸ
μόνιμον καὶ οὐσιῶδες².

a. Primum elementum est ignis (RP 405a), proximum ab illo aër. Utrumque dum aquae et terrae miscetur, singula corpora ita oriuntur, ut ignis calore intrinsecus temperentur atque animentur, aëris vero fluxionibus quibusdam formentur atque cohibeantur, v. Cic. D. N. II 23-28, ubi Stoicae sectae patronus ignis calorem per omnem mundum, omnia elementa, omnia corpora diffusum esse, omnibus vitam atque animam impertire explicat, et de aëre Plut. Stoic. Rep. 43, 2 p. 1053 οὐδεν άλλο τὰς έξεις πλην ἀέρας είναι φησιν (ὁ Χρύσιππος). ὑπὸ τούτων γάρ συνέγεται τὰ σώματα καὶ τοῦ ποιὸν ξκαστον είναι των ξξει συνεχομένων αίτιος ό συνέχων άήρ έστιν, δν σκληρότητα μέν έν σιδήρω, πυχνότητα δ' εν λίθφ, λευχότητα δ' εν άργύρφ χαλούσι. - 4. τάς δέ ποιότητας πνεύματα οδισας και τόνους αερώδεις οίς αν εγγένωνται μέρεσι της ύλης είδοποιείν εχαστα και σχηματίζειν (αποφαίνουσι). Quare distinguendum inter elementa agentia et patientia, v. Nemes. de Nat. Hom. 5 p. 72 λέγουσι δε οί Στωϊκοί των στοιγείων τὰ μεν είναι δραστικά τὰ δὲ παθητικά. δραστικά μέν ἀέρα καὶ πῦρ, παθητικά δὲ γῆν zal ΰδωρ. — Denique infinitam corporum varietatem et varias eiusdem rei qualitates ut sibi explicarent, corpora per se invicem penetrare et mixtionem esse, qua omnia cum omnibus miscerentur, docebant, v. RP 398 C, et Diog. VII 151 και τὰς κράσεις δὲ διόλου γίνεσθαι, καθά φησιν Χρύσιππος -, καὶ μὴ κατὰ περιγραφὴν καὶ παράθεσιν καὶ γὰρ είς πέλαγος όλίγος οίνος βληθείς έπὶ ποσόν αντιπαρεκταθήσεται, είτα συμφθαρήσεται. Cf. Arius Did. fr. 28 (Stob. Ecl. I 376). Dox. 463.

corpo um inter se mixtio

varia corporum vincula

- Sext. Math. IX 81. Τῶν ἡνωμένων σωμάτων τὰ μὲν 407 ὑπὸ ψιλῆς ἔξεως συνέχεται, τὰ δὲ ὑπὸ φύσεως, τὰ δὲ ὑπὸ ψυχῆς καὶ ἔξεως μὲν ὡς λίθοι καὶ ξύλα, φύσεως δὲ κα-θάπερ τὰ φυτά, ψυχῆς δὲ τὰ ζῷα.
- a. Cf. Galen. de Hipp. et Plat. VI 3 p. 521 K. οι δὲ Στωϊκοὶ οὐδὲ ψυχὴν δίως ὀνομάζουσι τὴν τὰ φυτὰ διοικοῦσαν, ἀλλὰ φύσιν. Marc. Anton. Comm. VI 14; Philo Alleg. Leg. II 7 p. 71, ubi Stoici non nominantur. Achill. Isag. Arat. 14 p. 134: ἔστι δὲ ἔξις πνεῦμα παταια σώματος συνεκτικόν. Philo Leg. Alleg. l. l. ἔστι δὲ ἡ ψύσις ἔξις ἤδη ακινουμένη (RP 402 a), ψυχὴ δέ ἐστι φύσις προσειληφοῖα φαντασίαν καὶ ὁρμήν. Plut. Stoic. Rep. 41, 2 p. 1052 αὐτὸς δὲ (ὁ Χρύσιππος) πάλιν τὴν ψυχὴν ἀραιότερον πνεῦμα τῆς φύσεως καὶ λεπτομερέστερον

ήγετται. Diog. VII 138 άλλ' ήδη δι' ων μέν μαλλον, δι' ων δὲ ήττον (την ψυχην διήκειν). δι' ων μέν γάρ ως έξις κεχωρηκεν, ως διά των όστων και των νεύρων δι' ών δε ώς νους, ώς διά του ήγεμονικου.

Nemes. de Nat. Hom. 2 p. 33. "Ετι φησὶν (δ Κλεάνθης): anima corporea 408 Οὐδὲν ἀσώματον συμπάσχει σώματι οὐδὲ ἀσωμάτω σῶμα, άλλὰ σῶμα σώματι· συμπάσχει δὲ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι νοσούντι καὶ τεμνομένω καὶ τὸ σωμα τῆ ψυχῆ αἰσχυνομένης γούν έρυθρον γίνεται καὶ φοβουμένης ώχρόν. — (34) Χρύσιππος δέ φησιν δτι δ θάνατός έστι χωρισμός ψυχής από σώματος οὐδεν δε ἀσώματον ἀπὸ σώματος χωρίζεται οὐδε γαρ εφάπτεται σώματος ασώματον ή δε ψυχή και εφάπτεται καὶ χωρίζεται του σώματος σωμα άρα ή ψυχή.

De psychologia Stoicorum scripsit L. Stein, cf. RP 385 fin.

- a. Animam corpoream esse inde quoque efficiebant, quod omnia quae efficerent aliquid aut quae efficerentur corpus habere docebant, v. RP 396.
- 409 Diog. VII 156. Ταύτην δὲ (τὴν ψυχὴν) εἶναι τὸ συμφυές ημίν πνευμα» διό καὶ σωμα είναι καὶ μετά θάνατον έπιμένειν φθαρτήν δ' είναι, την δε των δλων ἄφθαρτον, ής μέρη είναι τὰς ἐν τοῖς ζώοις. — 157. Κλεάνθης μὲν οὖν πάσας (ψυχάς) επιδιαμένειν μέχρι της εκπυρώσεως, Χρύσιππος δὲ τὰς τῶν σοφῶν μόνον .

- a. Diog. VII 157 Ζήνων δε ό Κιτιεύς πνεϋμα ενθερμον είναι την ψυχήν τούτω γάρ ήμας είναι ξμπνόους και ύπο τούτου κινείσθαι. Chrys. ap. Galen. de Hipp. et Plat. III 1 p. 287 K. ή ψυχὴ πνεῦμά έστι σύμφυτον ήμιν συνεχές παντί τῷ σώματι διήχον, ἔστ' ἄν ή τῆς ζωής συμμετρία παρή εν τῷ σώματι. Cic. Tusc. I 19 Zenoni Stoico animus ignis videtur. Arius Did. fr. 39 ap. Euseb. Pr. Ev. XV 20. Dox. 470 Κλεάνθης — φησίν δτι Ζήνων την ψυχην λέγει αλσθητικην αναθυμίασιν καθάπερ Ἡράκλειτος.
- b. Arius Did. l. l. 471 διαμένειν γάρ έχει (εν τῷ ἀέρι) τὰς τῶν αποθανόντων ψυχάς. ένιοι δε την μεν του δλου άίδιον, τας δε λοιπάς συμμίγνυσθαι έπὶ τελευτή εἰς ἐκείνην. Sapientium animas robustiores esse et usque ad conflagrationem mundi durare putabant, ceteras imbecilliores quam quae tot vicissitudines sustinerent: Plac. IV 7, 3. Dox. 393. — Alii ex sapientium animis heroas atque daemonas exsistere statuebant: Diog. VII 151 φασί δ' είναι καί τινας δαίμονας ανθρώπων συμπάθειαν έχοντας, επόπτας των άνθρωπείων πραγμάτων, και ήρωας, τὰς ὑπολελειμμένας τῶν σπουδαίων ψυγάς.

animi partes

Plac. IV 4, 4. Dox. 390. Οι Στωϊκοί εξ οκτώ μερών 410 A φασι συνιστάνει (την ψυχήν), πέντε μέν των αισθητικών δρατικού ακουστικού δσφρητικού γευστικού άπτικού, Εκτου δέ φωνητικού, έβδόμου σπερματικού, διδόου αὐτού του ήγεμονικού, άφ' οδ ταύτα πάντα επιτέταται διά των οἰκείων δργάνων προσφερώς ταῖς τοῦ πολύποδος πλεκτάναις.

principalis animi pars

Sext. Math. IX 102. Πάσης γὰρ φύσεως καὶ ψυχής ή 410 Β καταρχή της κινήσεως γίνεσθαι δοκεί από ήγεμονικου, καί πάσαι αι επί τα μέρη του δλου εξαποστελλόμεναι δυνάμεις ώς από τινος πηγής του ήγεμονικού έξαποστέλλονται, ωστε πάσαν δύναμιν την περί το μέρος οδσαν καί περί το δλον είναι διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ἡγεμονικοῦ διαδίδοσθαι.

animi sedes

- Diog. VII 159. Ἡγεμονικὸν δ' εἶναι τὸ κυριώτατον τῆς 410 C ψυχής, εν ῷ αἱ φαντασίαι καὶ αἱ δομαὶ γίνονται καὶ δθεν δ λόγος αναπέμπεται δπερ είναι εν καρδία.
- a. Cf. Plac. IV 21, 2. Dox. 410 από δε του ήγεμονικου έπτα μέρη έστι της ψυχης έχπεφυκότα και έκτεινόμενα είς το σωμα καθάπερ αί άπὸ τοῦ πολύποδος πλεκτάναι. - 3. ή μεν δρασίς έστι πνευμα διατείνον από ήγεμονιχού μέχρις όφθαλμων, αχοή δε πνεύμα διατείνον άπὸ τοῦ ήγεμονιχοῦ μέχρις ώτων. — τῶν δὲ λοιπῶν τὸ μὲν λέγεται σπέρμα, δπερ και αὐτὸ πνεθμά ἐστι διατείνον ἀπὸ τοθ ἡγεμονικοῦ μέχοι των παραστατων. τὸ δὲ φωνᾶεν ύπὸ τοῦ Ζήνωνος εἰρημένον, δ καί φωνήν καλούσιν, έστι πνεύμα διατείνον από του ήγεμονικού μέχρι φάρυγγος και γλώττης και των οικείων οργάνων. αὐτὸ δὲ τὸ ἡγεμονικὸν ωσπερ εν κόσμω <ηλιος>1 κατοικεί εν τη ημετέρα σφαιροειθεί κεφαλή. Cf. RP 398 C.

- b. Propterea negabant distinguendum esse inter rationalem et irrationalem partem animae; ήγεμονικόν enim rationalis animae esse λόγον, animi affectus quem vocari et διάνοιαν et τὸ λογιστικόν. Diog. VII 157; Galen. de Hipp. et Plat. II 5 p. 244 K.; Diog. VII 111 δοκεῖ δὲ αὐτοῖς τὰ πάθη κρίσεις είναι (λόγου ήμαρτημένας, cf. Themist. de Anim. p. 197 Spengel); Plut. de Virt. Moral. 7 p. 446 F ένιοι δέ φασιν οὐχ έτερον είναι τοῦ λόγου τὸ πάθος οὐδὲ δυοίν διαφοράν και στάσιν, αλλά ένὸς λόγου τροπην επ' αμφότερα λανθάνουσαν ήμας δξύτητι και τάχει μεταβοίης.
  - c. Haec sunt adversus Platonem (RP 268 a) disputata. Zeno ap. Galen. de Hippocr. et Plat. II 5 p. 241 K. ita concludit: ψωνή διά φάρυγγος χωρεί εί θε ήν άπο του έγκεφάλου χωρούσα, ούκ αν διά φάρυγγος έχώρει. όθεν δε λόγος, και φωνή έκειθεν χωρεί λόγος δε από διανοίας χωρεί, ωστ' ούχ εν ιῷ εγκεφάλφ εστίν ή διάνοια.

<sup>1)</sup> filios deest in libris: addebat Diels.

- necessitas et libertas
- 411 Cic. de Fato 41. Chrysippus autem cum et necessitatem improbaret et nihil vellet sine praepositis causis evenire, causarum genera distinguit, ut et necessitatem effugiat et retineat fatum. Causarum enim, inquit, aliae sunt perfectae et principales, aliae adiuvantes et proximae. Quam ob rem cum dicimus omnia fato fieri causis antecedentibus, non hoc intellegi volumus: causis perfectis et principalibus, sed causis adiuvantibus [antecedentibus] et proximis. -- Quae si ipsae non sunt in nostra potestate, non sequitur ut ne adpetitus quidem sit in nostra potestate. — 42. Quod enim dicantur adsensiones fieri causis antepositis, id quale sit facile a se explicari putat. Nam quamquam adsensio non possit fieri nisi commota viso, tamen, cum id visum proximam causam habeat, non principalema, hanc habet rationem, ut Chrysippus vult, quam dudum diximus, non ut illa quidem fieri possit nulla vi extrinsecus excitata (necesse est enim adsensionem viso commoveri), sed revertitur ad cylindrum et ad turbinem suum, quae moveri incipere nisi pulsa non possunt. Id autem cum accidit, suapte natura, quod superest, et cylindrum volvi et versari turbinem putatb.
  - a. De adsensione  $(\sigma vyx\alpha\tau \acute{a}\vartheta \epsilon\sigma\iota \epsilon)$  et viso  $(qav\tau\alpha\sigma ta)$  v. RP 392, cf. Plut. de Stoic. Rep. 47 p. 1055. Adsensio non sic visum sequitur, quasi naturali necessitate conexa sint, sed pendet illa ab unius cuiusque animo atque ingenio, quibus et voluntas et ipsae actiones terminantur.
  - b. Cf. Gellius N. A. VII (VI) 2, 11 sicut, inquit (Chrysippus), lapidem cylindrum si per spatia terrae prona atque derupta iacias, causa quidem ei et initium praecipitantiae fueris, mox tamen ille praeceps volvitur, non quia tu id iam facis, sed quoniam ita sese modus eius et formae volubilitas habet: sic ordo et ratio et necessitas fati genera ipsa et principia causarum movet, impetus vero consiliorum mentiumque nostrarum actionesque ipsas voluntas cuiusque propria et animorum ingenia moderantur. Infert deinde verba haec, his quae dixi congruentia: διὸ καὶ ὁπὸ τῶν Πυθαγορείων είζηται

γνώσει δ' ανθρώπους αὐθαίρετα πήματ' ἔχοντας, ώς των βλαβων ἐκάστοις παρ' αὐτοῖς γινομένων καὶ καθ' ὁρμὴν αὐτων άμαρτανόντων τε καὶ βλαπτομένων καὶ κατὰ τὴν αὐτων διάνοιαν καὶ θέσιν. Cf. Trendelenburg, Hist. Beitr. II p. 162 sq. O. Heine, Stoicor. de fato doctrina, Numburgi 1859. A. Gercke, Chrysippea. Z. III 1 157 sq.

112 Diog. VII 147. Θεὸν δὲ εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, dena τέλειον ἢ νοεφὸν ἐν εὐδαιμονία, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, Hist. Phil. Ed. VII.

προνοητικόν κόσμου τε καί των εν κόσμου μή είναι μέντοι άνθρωπόμορφον είναι δε τον μεν δημιουργόν των δλων καί ωσπεο πατέρα πάντων κοινώς τε καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διήχον διὰ πάντων, δ πολλαῖς προσηγορίαις προσονομάζεσθαι κατά τὰς δυνάμεις. Δία μέν γάρ φασι δι' δν τὰ πάντα, Ζήνα δὲ καλούσι πας' δσον του ζήν αίτιος ἐστιν ἡ διὰ του ζήν κεχώρηκεν, Αθηνάν δε κατά την είς αίθερα διάτασιν του ήγεμονικου αὐτου, "Ηραν δε κατά την εἰς ἀέρα, καὶ Ήφαιστον κατά την είς το τεχνικόν πύο, και Ποσειδώνα κατά την είς τὸ ύγρον, και Δήμητρα κατά την είς γηνόμοίως δε καὶ τὰς ἄλλας προσηγορίας εχόμενοί τινος οἰκειfatum ότητος απέδοσαν. - 149. Καθ' είμαρμένην δέ φασι τὰ πάντα γίνεσθαι Χρόσιππος εν τοῖς περὶ εἰμαρμένης - καὶ Ζήνων. - έστι δ' είμαρμένη αλτία των όντων ελρομένη ή divinatio λόγος καθ' δυ δ κόσμος διεξάγεται. καὶ μήν καὶ μαντικήν δφεστάναι πασάν φασιν, εὶ καὶ πρόνοιαν εἶναι<sup>δ</sup>.

- a. Cf. RP 398. 401. Exempla harum interpretationum, in quibus summe laboraverant Zeno et Cleanthes et prae ceteris Chrysippus, praeter ea quae apud Diogenem l. l. leguntur exstant apud Ciceronem D. N. I 40; II 62 sq., cf. Philodem. de Piet. col. 5 sq. 13 sq. Dox. 546 sq. Krische, Forsch. p. 463 sq.; Z. III 18 325 sq.
- b. Cic. Divin. I 6 sed cum Stoici omnia fere illa defenderent, quod et Zeno in suis commentariis quasi semina quaedam sparsisset et ea Cleanthes paulo uberiora fecisset, accessit acerrumo vir ingenio Chrysippus, qui totam de divinatione duobus libris explicavit sententiam, uno praeterea de oraculis, uno de somniis: quem subsequens unum librum Babylonius Diogenes edidit eius auditor, duo Antipater, quinque noster Posidonius. — Cf. C. Wachsmuth, d. Ansichten d. Stoiker ü. Mantik u. Daemonen, Berol, 1860.

Non spernebant Stoici populares de dis opiniones, sed proficiscebantur ab iis cum deos esse demonstrabant; magnum enim argumentum in eo cerni putabant, quod omnium gentium hominibus esse di viderentur, cf. Cic. D. N. II 12 itaque inter omnes omnium gentium summa constat: omnibus enim innatum est et in animo quasi insculptum esse deos. quales sint varium est, esse nemo negat. Maximum vero argumentum iis erat totius naturae et mundi ratio atque compositio: quare omnis eorum theologia erat physica atque adeo physicae tanquam apex et consummatio, v. Plut. de Stoic. Rep. 9, 2 p. 1035 (RP 390 a). Ita deum universum et summum, quem Iovem appellabant, nihil aliud esse volebant nisi vel ipsum mundum vel mundi substantiam vel mundi causam procreatricem et providentiam: RP 398. 401 a; Diog. VII 148 odotav

δε θεοῦ Ζήνων μέν φησι τὸν δλον χόσμον χαὶ τὸν οὐρανόν, όμοίως δε καί Χρύσιππος εν τῷ πρώτφ περί θεων καί Ποσειδώνιος εν πρώτφ  $\pi \epsilon \rho i$   $\theta \epsilon \omega \nu$ . Vel maxime autem divinam naturam et intelligentiam in caelo et sideribus conspici arbitrabantur, cf. Cic. D. N. I 36 de Zenone et Cleanthe; Krische p. 385 sq.; RP 398 C. In singulis deorum nominibus ac fabulis interpretandis ita maxime versabantur, ut physicam rationem non inelegantem in eas inclusam esse demonstrarent, cf. Cic. D. N. II 64 et ib. III 63 magnam molestiam suscepit et minime necessariam primus Zeno, post Cleanthes, deinde Chrysippus commenticiarum fabularum reddere rationem, vocabulorum cur quique ita appellati sint causas explicare. quod cum facitis, illud profecto confitemini, longe aliter se rem habere atque hominum opinio sit; eos enim qui di appellantur rerum naturas esse, non figuras deorum. Quamquam alii velut Persaeus Citiensis eos dicebant esse habitos deos, a quibus magna utilitas ad vitae cultum esset inventa, ipsasque res utiles et salutares deorum esse vocabulis nuncupatas, v. Cic. D. N. I 38; II 62. Similiter Chrysippus etiam homines sapientes in deos mutari docuerat: Philodem. de Piet. col. 13. Dox. 547 και ανθρώπους είς θεούς φησι μεταβαλείν. Cf. RP 409 b.

## Ethica.

Stob. Ecl. II 132. Τὸ δὲ τέλος ὁ μὲν Ζήνων οθτως finis bonorum άπέδωμε τὸ δμολογουμένως ζήν. τοῦτο δ' ἐστὶ καθ' ἕνα λόγον καὶ σύμφωνον ζην, ώς των μαχομένως ζώντων κακοδαιμονούντων\*. οἱ δὲ μετὰ τοῦτον προσδιαρθροῦντες οὐτως εξέφερον · δμολογουμένως τῆ φύσει ζήν, δπολαβόντες έλαττον είναι κατηγόρημα τὸ ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος δηθέν. Κλεάνθης γὰρ πρώτος διαδεξάμενος αὐτοῦ τὴν αίρεσιν προσέθηκε τῆ φύσει καὶ οξιως απέδωκε τέλος έστι το ομολογουμένως τη φύσει ζήν. δπερ δ Χρύσιππος σαφέστερον βουλόμενος ποιήσαι εξήνεγκε τὸν τρόπον τουτον. ζην κατ' εμπειρίαν των φύσει συμβαινόντων .

a. Differt Diog. VII 87 διόπες πρώτος ὁ Ζήνων έν τῷ περί ἀνθρώπου φύσεως τέλος είπε τὸ όμολογουμένως τῆ φύσει ζῆν. Cf. Cic. de Fin. IV 14. Post μαχομένως supple έαυτοῖς, v. Seneca Ep. 89, 15 vita sibi concors. Summo bono efficitur vita beata (εὐδαιμονία), de qua cf. vita beata Diog. VII 89 εν αὐτη τε (τη ψυχη) είναι την εὐδαιμονίαν, ἄτ' οδση ψυχή πεποιημένη πρός την όμολογίαν παντός του βίου. Stob. Bel. .

Η 138 την δε εύδαιμονίαν ό Ζήνων ώρισατο του τρόπου τούτου εύδαιμονία δ' έστιν εύροια βίου.

b. Cf. Chrysipp. ap. Diog. VII 87 RP 390 et ib. 88 διόπες τέλος γίνεται τὸ ἀχολούθως τῆ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατά τε τὴν αύτοῦ καὶ κατά την των όλων, οὐδεν ενεργούντας ων άπαγορεύειν είωθεν ὁ νόμος ό ποινός, δοπερ έστιν ό όρθος λόγος διά πάντων έργόμενος, ό αὐτὸς ών τῷ Διὶ καθηγεμόνι τούτῳ τῆς των δίων διοικήσεως όντι. Cf. Chrysipp. ap. Plut. de Stoic. Rep. 9, 2 p. 1035 (RP 390 a). - Diog. VII 89 φύσιν δὲ Χρύσιππος μὲν ἐξακούει, ἦ ἀκολούθως δεὶ ζῆν, τήν τε κοινὴν και ίδίως την ανθρωπίνην ο δε Κλεανθης την κοινην μόνην εκδέχεται αύσιν, ή ακολουθείν δεί, οὐκέτι δὲ καὶ τὴν ἐπὶ μέρους. Cf. Z. III 18 211 . — Ab universa illa naturae lege cum toti pendeamus, id maximo opere agendum est, ut quaeramus ad quod adipiscendum ipsa natura impellamur, propriae voluntati quam maxime renuntiantes: quo pertinent Cleanthis illa ap. Epictet. Man. 52 (fr. theol. 11 Wachsm.) dyou de u' ω Ζεῦ καὶ σύ γ' ή Πεποωμένη | ὅποι ποθ' ὑμῖν εὶμὶ διατεταγμένος. | ώς εψομαί γ' ἄοχνος ήν δε μη θελω, | κακός γενόμενος, οὐδεν ήττον εψομαι. Neque bonum et quod ab eo pendet officium in alio positum est nisi in voluntate nostra naturae legi necessariae constanter prudenterque obtemperandi: Cic. Tusc. IV 12; Senec. Benef. VI 11 voluntas est quae apud nos ponit officium.

appetitio naturalis

Gellius Noct. Att. XII 5, 7. Natura, inquit (Taurus), 414 omnium rerum, quae nos genuit, induit nobis inolevitque in ipsis statim principiis, quibus nati sumus, amorem nostri et caritatem, ita prorsus ut nihil quicquam esset carius pensiusque nobis quam nosmet ipsia, atque hoc esse fundamentum rata est conservandae hominum perpetuitatis, si unusquisque nostrum simul atque editus in lucem foret harum prius rerum sensum adfectionemque caperet, quae a veteribus philosophis τὰ πρῶτα κατὰ φύσιν appellata sunt b: ut omnibus scilicet corporis sui commodis gauderet, ab incommodis omnibus abhorreret. Postea per incrementa aetatis exorta e seminibus suis ratio est et utendi consilii reputatio et honestatis utilitatisque verae contemplatio subtiliorque et exploratior commodorumque dilectuse: atque ita prae ceteris omnibus enituit et praefulsit decori et honesti dignitas, ac si rei retinendae obtinendaeve incommodum extrinsecus aliquod obstaret, contemptum est; neque aliud esse vere et simpliciter bonum nisi honestum, aliud quicquam malum nisi quod turpe esset existimatum est. Reliqua omnia, quae in medio

forent ac neque honesta essent neque turpia, neque bona esse neque mala decretum est. Productiones tamen et relationes suis quaeque momentis distinctae divisaeque sunt, quae προηγμένα καὶ ἀποπροηγμένα ipsi vocant<sup>d</sup>. Propterea voluptas quoque et dolor, quod ad finem ipsum bene beateque vivendi pertinet, et in mediis relicta et neque in bonis neque in malis iudicata sunt<sup>e</sup>. 8. Sed enim quoniam his primis sensibus doloris voluptatisque ante consilii et rationis exortum recens natus homo imbutus est et voluptati quidem a natura conciliatus, a dolore autem quasi a gravi quodam inimico abiunctus alienatusque est: idcirco adfectiones istas primitus penitusque inditas ratio ipsi post addita convellere ab stirpe atque extinguere vix potest.

Pugnat autem cum his semper et exultantis eas opprimit

obteritque et parere sibi atque oboedire cogit.

- a. Cf. Cic. de Fin. III 16; Diog. VII 85 την δε πρώτην δρμήν φασι (σί Στωϊκοί) το ζώον Ισχειν έπι το τηρείν έαυτό, οικειούσης αυτώ τῆς φύσεως ἀπ' ἀρχῆς, καθά φησιν ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτφ Περὶ τελών, πρώτον οίχεῖον είναι λέγων παντί ζώω την αύτου σύστασιν καί την ταύτης συνείδησιν 1. οὐτε γὰρ ἀλλοτριώσαι εἰκὸς ην αύτῷ τὸ ζῷον οθτε ποιήσασαν αυτό μήτε άλλοτριωσαι μήτε οίχειωσαι άπολείπεται τοίνυν λέγειν συστησαμένην αὐτὸ οἰχειδισαι πρὸς έαυτό Ούτω γὰρ τά. τε βλάπτοντα διωθείται και τὰ οίκεῖα προσίεται. Idem haud dubie spectans Chrysippus ap. Plut. de Stoic. Rep. 18, 1 p. 1042: λυσιτελεῖ ζην άφρονα μαλλον η μη βιούν, κάν μηθέποτε μέλλη φρονήσειν. Ισοque etiam animalia hominibus exempla esse possunt: ib. 22, 1 p. 1045 και πρός τὰ θηρία ψησὶ (ὁ Χρύσιππος) δεῖν ἀποβλέπειν και τοῖς ὑπ' ξαείνων γινομένοις τεαμαίρεσθαι το μηδέν άτοπον μηδέ παρά φύσιν είναι των τοιούτων. Quae pertinent ad praecepta Stoicorum de moribus atque institutis quae vulgo obtineant repudiandis, quia quae his notentur ut delicta non sint delicta secundum naturam.
- b. De primis secundum naturam, h. e. quae natura conciliante primum appetuntur, v. Madvig, Cic. de Fin., Exc. IV p. 828 (\* 815) sq.
- e. Cf. Diog. VII 86 εκ περιττοῦ δὲ τῆς ὁρμῆς τοὶς ζψοις ἐπιγενομένης, ἦ συγχρώμενα πορεύεται πρὸς τὰ οἰκεῖα, τούτοις μὲν τὸ κατὰ φύσιν τὸ κατὰ τὴν ὁρμὴν διοικεῖσθαι΄ τοῦ δὲ λόγου τοῖς λογικοῖς κατὰ τελειοτέραν προστασίαν δεδομένου τὸ κατὰ λόγον ζῆν ὀρθῶς γίνεσθαι αὐτοῖς κατὰ ἀψσιν΄ τεχνίτης γὰο οὐτος ἐπιγίνεται τῆς ὁρμῆς. Cic. de Fin. III 16 sq.; ibid. IV 28 Chrysippus autem exponens differentias animantium ait alias earum corpore excellere, alias autem animo,

<sup>1)</sup> συνείδησιν libri: συντήρησιν Heine: σύνδεσιν Madvig.

nonnullas valere utraque re: deinde disputat, quod cuiusque generie animantium statui deceat extremum. cum autem hominem in eo genere posuisset, ut ei tribueret animi excellentiam, summum bonum id constituit, non ut excellere animus, sed ut nihil esse praeter animum videretur.

- d. Rigidius illud placitum, quo negabant ullum esse bonum nisi honestum, mollitar eo quod etiam externa bona, dummodo prudenter iis uteremur, aliqua existimatione digna esse dicebant; esse ea ἀδιάφορα quidem, sed προηγμένα. Cf. Cic. de Fin. III 20; Stob. Ecl. II 144 Ers δὲ τῶν ἀδιαφόρων τὰ μὲν πλείω ἀξίαν ἔχειν, τὰ δ' ἐλάττω - καὶ τὰ μέν προηγμένα, τὰ δὲ ἀποπροηγμένα, τὰ δ' οὐδετέρως έγοντα. — 156 οὐδὲν δὲ τῶν ἀγαθῶν είναι προηγμένον διὰ τὸ τὴν μεγίστην άξιαν αὐτά ἔχειν. τὸ δὲ προηγμένον την δευτέραν χώραν καὶ άξιαν έχου συνεγγίζειν πως τη των άγωθων φύσει. - προηγμένα δέ λέγεσθαι οδ τῷ πρὸς εὐδαιμονίαν τινὰ συμβάλλεσθαι συνεργεῖν τε πρὸς αὐτήν, άλλά τῷ ἀναγχαῖον είναι τούτων τὴν έχλογὴν ποιεῖσθαι παρά τὰ ἀποπροηγμένα. Cf. Diog. VII 105 sq. Tam varie autem ab ipsis principibus Stoicorum constituebantur fines regionis bonorum et mediorum, ut etiam Chrysippus τὸ προηγμένον, dummodo honesto subjectum esse putaretur, bonum appellari posse concederet: Plut. de Stoic. Rep. 30, 4 p. 1048.
- voluptas Diog. VII 85 δ δὲ λέγουσε τενες, πρὸς ἡδονὴν γενεσθαι τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῖς ζώρις, ψεθδος ἀποφαενουσεν. 86. ἐπεγέννημα (cf. ἐπεγεννηματικὸν Cic. de Fin. III 32) γάρ φασεν, εἰ ἄρα ἐστεν, ἡδονὴν εἰναι, δταν αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἡ φύσις ἐπεζητήσασα τὰ ἐναρμόζοντα τῷ συστάσει ἀπολάβη (cf. Said. ν. ὁρμή). Sext. Math. XI 13 οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοας ἀδιάφορον καὶ οὐ προηγμένον (εἰναι τὴν ἡδονήν). ἀλλὰ Κλεάνθης μὲν μήτε κατὰ φύσιν αὐτὴν εἰναι μήτε ἀξίαν ἔχειν ἐν τῷ βίφ, καθάπερ δὲ τὸ κάλλυντρον κατὰ φύσιν μὴ εἰναι ὁ δὲ ᾿Αρχέδημος κατὰ φύσιν μὲν εἰναι ὡς τὰς ἐν μασχάλη τρίχας, οὐχὶ δὲ καὶ ἀξίαν ἔχειν. Itaque gaudium (χαρά, Diog. VII 116) sapientis distinguebatur a stultorum voluptate (ἡδονή), quam numerabant inter affectus (πάθη), of. Cic. de Fin. III 35; Diog. VII 110; Stob. Ecl. II 166; RP 419.
  - bona Diog. VII 101. Δοκεῖ δὲ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσα εἶναι \* 415 καὶ πᾶν ἀγαθὸν ἐπ' ἄκρον εἶναι αἰρετὸν καὶ μήτ' ἄνεσιν μήτ' ἐπίτασιν ἐπιδέχεσθαι. τῶν δ' ὅντων φασὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ εἶναι, τὰ δὲ κακά, τὰ δ' οὐδέτερα. 102. ἀγαθὰ μὲν οδυ τάς τ' ἀρετάς, φρόνησιν δικαιοσύνην ἀνδρείαν σωφροσύ—mala νην καὶ τὰ λοιπά κακὰ δὲ τὰ ἐναντία, ἀφροσύνην ἀδικίαν modia καὶ τὰ λοιπά οὐδέτερα δὲ δσα μήτ' ἀφελεῖ μήτε βλάπτει, οἶον ζωὴ ὑγίεια ἡδονὴ κάλλος ἰσχὸς πλοῦτος εὐδοξία εὐγένεια καὶ τὰ τούτοις ἐναντία, θάνατος νόσος πόνος αἰσχος

ασθένεια πενία ἀδοξία δυσγένεια καὶ τὰ τούτοις παραπελήσια. — μὴ γὰρ εἶναι ταῦτ ἀγαθά, ἀλλ ἀδιάφορα κατ εἶδος προηγμένα. 103. ὡς γὰρ ἔδιον θερμοῦ τὸ θερμαίνειν, οὐ τὸ ψύχειν, οὕτω καὶ ἀγαθοῦ τὸ ἀφελεῖν, οὐ τὸ βλάπτειν οὐ μαλλον δ ἀφελεῖ ἡ βλάπτει ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγίεια οὐκ ἄρ ἀγαθὸν οὕτε πλοῦτος οὐθ ὑγίεια. ἔτι τέ φασιν τῷ ἔστιν εὐ καὶ κακῶς χρησθαι, τοῦτ οὐκ ἔστιν ἀγαθόν πλοῦτος καὶ ὑγιεία ἔστιν εὐ καὶ κακῶς χρησθαι οὐκ ἄρ ἀγαθὸν πλοῦτος καὶ ὑγίεια.

- a. Cic. de Fin. III 48 crescere bonorum finem non putamus. ut enim qui demersi sunt in aqua nihilo magis respirare possunt, si non longe absunt a summo, ut iam iamque possint emergere, quam si etiam tum essent in profundo, nec catulus ille qui iam appropinquat ut videat, plus cernit quam is qui modo est natus: item qui processit aliquantum ad virtutis habitum nihilo minus in miseria est quam ille qui nihil processit. Ib. IV 75 peccata paria. quonam modo? quia nec honesto quicquam honestius nec turpi turpius. ut in fidibus pluribus, si nulla earum ita contenta nervis sit ut concentum servare possit, omnes aeque incontentae sint, sic peccata quia discrepant aeque discrepant; paria sunt igitur. Cf. Cic. Parad. 20 sq.; Diog. VII 120.
- b. Ita Stoici severiores, cf. etiam Stob. Ecl. II 202 τὸ ἀγαθὸν ἀρετή ἐστιν ἡ τὸ μετέχον ἀρετής. Diog. VII 101. Qui mitiorem disciplinam sequebantur alia praeter virtutem bona esse statuebant: Stob. Ecl. II 92 των δ' ἀγαθων τὰ μὲν είναι ἀρετάς, τὰ δ' οὔ. φρόνησιν μὲν οὖν καὶ σωφροσύνην (καὶ δικαιοσύνην) καὶ ἀνδρείαν ἀρετάς, χαρὰν δὲ καὶ εὐφροσύνην καὶ θάρσος καὶ βούλησιν καὶ τὰ παραπλήσια οὐκ είναι ἀρετάς, cf. ib. 98 sq., 126 sq. Contraria ratio in eo cernitur quod προηγμένοις et ἀδιαφόροις etiam utiles artes adnumerantur et quae faciunt ad ingenium exercendum itemque ἡ προκοκή (RP 417), v. Stob. Ecl. II 146; Diog. VII 106.
- 416 Stob. Ecl. Η 104. Κοινότερον δὲ τὴν ἀρετὴν διάθεσιν virtua εἶναί φασι ψυχῆς σύμφωνον αδτῆ περὶ ὅλον τὸν βίον. τῶν δ᾽ ἀρετῶν τὰς μὲν εἶναι πρώτας, τὰς δὲ ταῖς πρώταις ὑποτεταγμένας ὁ. πρώτας δὲ τέτταρας εἶναι, φρόνησιν αωφροσύνην ἀνδρείαν δικαιοσύνην ο. 108. ταύτας μὲν οδν τὰς ἡηθείσας ἀρετὰς τελείας εἶναι λέγουσι περὶ τὸν βίον καὶ συνεστηκέναι ἐκ θεωρημάτων ἄλλας δὲ ἐπιγίνεσθαι

<sup>1)</sup> και δικαιοσύνην add. Meineke.

ταύταις οὐκ ἔτι τέχνας οἴσας, ἀλλὰ δυνάμεις τινὰς ἐπὶ τῆς ἀσκήσεως περιγιγνομένας, οἶον τὴν ὑγίειαν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἀρτιότητα καὶ τὴν ἰσχὸν αὐτῆς καὶ τὸ κάλλος <sup>δ</sup>. — πάσας δὲ τὰς ἀρετάς, ὅσαι ἐπιστῆμαί εἰσι καὶ τέχναι, κοινά τε θεωρήματα ἔχειν καὶ τέλος — τὸ αὐτό, διὸ καὶ ἀχωρίστους εἰναι τὸν γὰρ μίαν ἔχοντα πάσας ἔχειν καὶ τὸν κατὰ μίαν πράττοντα κατὰ πάσας πράττειν. — πάσας γὰρ τὰς ἀρετὰς τὰ πασῶν βλέπειν καὶ τὰ ὑποτεταγμένα ἀλλήλαις °.

- a. Stoici virtutem non έξεν esse, quemadmodum docebat Aristoteles, sed διάθεσιν statuebant, v. Diog. VII 89. 98; Stob. Ecl. II 98. Quae qua significatione dicatur luculentissime cernitur ex Simpl. in Arist. Cat. fol. 61 B (Schol. Arist. p. 70 b) καὶ γὰρ τὰς μὲν ἕξεις ἐπιτείνεσθαι φασι δύνασθαι καὶ ἀνίεσθαι, τὰς δὲ διαθέσεις ἀνεπιτάτους είναι καὶ ἀνανέτους διὸ καὶ τὴν εὐθύτητα τῆς ὁάβδου, κᾶν εὐμετάβολος ἢ, δυναμένη κάμπτεσθαι, διάθεσιν είναι φασι μὴ γὰρ ᾶν ἀνεθῆναι ἢ ἐπιταθῆναι τὴν εὐθύτητα, μηδὲ ἔχειν τὸ μᾶλλον ἡ ἢττον, διόπερ είναι διάθεσιν. Cf. ib. fol. 72 Δ (Schol. Arist. p. 76a). Quo sensu virtus dicatur διάθεσις v. RP 417.
- b. Inferiorum virtutum recensum habes ap. Stob. Ecl. II, p. 106 sq.; Diog. VII 92 sq., 126.
- c. Cf. Diog. VII 92; Stob. Ecl. II 102 sq. φρόνησιν δ' είναι ξπιστήμην ων ποιητέον καὶ οὐ ποιητέον καὶ οὐδετέρων ἡ ἐπιστήμην ἀγαθων καὶ κακων καὶ οὐδετέρων, — σω φροσύνην δ' είναι ἐπιστήμην αίρετων καὶ φευκτων καὶ οὐδετέρων, δικαιο σύνην δὲ ἐπιστήμην ἀπονεμητικήν τῆς ἀξίας ἐκάστω, ἀνδρείαν δὲ ἐπιστήμην δεινων καὶ οὐ δεινων καὶ οὐδετέρων. — καὶ τὴν μὲν φρόνησιν περὶ τὰ καθήκοντα γίνεσθαι, τὴν δὲ σωφροσύνην περὶ τὰς ὁρμὰς τοῦ ἀνθρώπου, τὴν δὲ ἀνδρείαν περὶ τὰς ὑπομονάς, τὴν δὲ δικαιοσύνην περὶ τὰς ἀπονεμήσεις.
- d. Diog, VII 90 τῆ γὰρ σωφροσύνη τεθεωρημένη ὑπαρχούση συμβαίνει ἀκολουθεῖν καὶ παρεκτείνεσθαι τὴν ὑγίειαν, καθάπερ τῆ ψαλίδος οἰκοδομία τὴν ἰσχὺν ἐπιγίνεσθαι.
- e. Cf. Plut. de Stoic. Rep. 7, 2 p. 1034, ubi Zeno dicitur omnes virtutes ad φρόνησιν revocasse; Diog. VII 125 sq. Ceterum Stoicis cum virtus scientia faciendorum esse videretur, conveniens erat ut virtutem doceri posse affirmarent: Diog. VII 91. Sed recte facere cum scientia coniunctissimum esse (RP 390) ideoque rationalem vitam contemplativae et activae consociationem esse dicebant: Diog. VII 130 βίων δὲ τριών δντων, θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ καὶ λογικοῦ, τὸν τρίτον φασὶν αἰρετέον γεγονέναι γὰρ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐπίτηθες τὸ λογικὸν ζῷον πρὸς θεωρίαν καὶ πράξιν.

virtutis natura de qualitas Diog. VII 127. 'Αρέσκει δ' αὐτοῖς μηδὲν μεταξὺ εἶναι 417 ἀρετής καὶ κακίας, των Περιπατητικών μεταξὺ ἀρετής καὶ

κακίας είναι λεγόντων την προκοπήν. ώς γάρ δεϊν φασιν ή δρθον είναι ξύλον ή στρεβλόν, ούτως ή δίχαιον ή άδικον. ούτε δε δικαιότερον ούτε αδικώτερον, και επί των άλλων δμοίως, και μην την άφετην Χούσιππος μεν αποβλητήν, Κλεάνθης δε άναπόβλητον ό μεν αποβλητήν δια μέθην καί μελαγχολίαν, δ δ' αναπόβλητον διά βεβαίους καταλήψεις ". καὶ αὐτὴν δὲ αίρετὴν εἶναι. αἰσχυνόμεθα γοῦν ἐφ' οἶς κακῶς πράττομεν, ως αν μόνον το καλον είδοτες αγαθόν, α τά ρκη τ' είναι αὐτὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, καθά φησι Ζήνων καὶ Χούσιππος εν τῷ πρώτῳ Περὶ ἀρετῶν καὶ Εκάτων εν τῷ δευτέρω Περί αγαθων. 128. "Εί γάρ", φησίν, "αὐτάρκης έστιν ή μεγαλοψυχία πρός τὸ πάντων ύπεράνω ποιείν, έστι δὲ μέρος της άρετης, αὐτάρχης ἔσται καὶ ή άρετη πρὸς εὐδαιμονίαν, καταφρονοῦσα καὶ τῶν δοκούντων ὀχληρῶν "c.

- a. Profici posse in virtute non negabant, profectum (προχοπὴν) esse medium inter virtutem et vitium negabant. Cf. Cic. de Fin. III, RP 415 a. Chrysipp. ap. Stob. Floril. 103, 22 δ δ' ἐπ' ἀκρον, φησί, προκόπτων απαντα πάντως αποδίδωσι τα καθήκοντα και οδόξυ παραλείπει. τον δε τούτου βίον οὐκ είναι πω φησίν εὐδαίμονα, άλλ' έπιγίγνεσθαι αὐτῷ τὴν εὐδαιμονίαν, όταν αί μέσαι πράξεις αὐται προσλάβωσι τὸ βέβαιον και έκτικὸν και ίδιαν πήξιν τινα λάβωσιν. Diversos proficientium gradus prosequitur Seneca Ep. 75, 9 sq.
- b. De Chrysippo v. Simpl. in Cat. fol. 102 A (Schol. Arist. p. 86b); Plut. de Stoic. Rep. 27, 2 p. 1046. Cum Cleanthe faciunt quae traduntur a Diog. VII 118 (ef. Cic. Tusc. III 10).
- e. Stoicus sapiens sentit quidem dolorem et incommodum omne, sed vincit: Senec. Ep. 9. Possumus enim dolore et metu affici et nihilominus superiores esse impetu eorum non patientes nos regi in agendo: Plut. de Comm. Notit. 25, 5 p. 1070 In hoc cernitur impatientia (ἀπάθεια) quam vocabent sapientis, RP 420 b. — De αὐταρκεία virtutis v. Cic. Parad. 16 sq.

Diog. VII 107. "Ετι δέ καθηκόν φασιν είναι δ πρα- officia 418 A χθέν εύλογόν τιν' ίσχει απολογισμόν, οίον το ακόλουθον έν τη ζωή, δπερ και έπι τὰ φυτά και ζώα διατείνει δράσθαι γάρ κάπὶ τούτων καθήκοντα. 108. κατωνομάσθαι δ' ούτως ύπὸ πρώτου Ζήνωνος τὸ καθήμον ἀπὸ τοῦ κατά τινας ήκειν της προσονομασίας είλημμένης ενέργημα δ' αυτό είναι ταίς κατά φύσιν κατασκευαίς οίκειον. των γάρ καθ' δρμήν ένεργουμένων τὰ μεν καθήκοντα είναι, τὰ δὲ παρὰ τὸ καθήκον, τὰ δ' οἴτε καθήκοντα οἴτε παρὰ τὸ καθήκον. καθήκοντα

μεν οδν είναι δσα λόγος αίρεῖ ποιεῖν, ὡς ἔχει γονεῖς τιμῶν, ἀδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις παρὰ τὸ καθηκον δε δσα μη αίρεῖ λόγος, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, γονέων ἀμελεῖν, ἀδελφῶν ἀφροντιστεῖν, φίλοις μη συνδιατίθεσθαι, πατρίδα ὑπερορῶν καὶ τὰ παραπλήσια 109. οὐτε δε καθήκοντα οὐτε παρὰ τὸ καθηκον ὅσα οὐθ' αίρεῖ λόγος πράττειν οὐτ' ἀπαγορεύει, οἶον κάρφος ἀνελέσθαι, γραφεῖον κρατεῖν ἡ στλεγγίδα καὶ τὰ δμοια τούτοις.

et perfecta Stob. Ecl. Π 158. Των δὲ καθηκόντων τὰ μὲν εἶναί 418 Β φασὶ τέλεια, ἃ δὴ καὶ κατο ρθώ ματα λέγεσθαι· κατορθώματα δ' εἶναι τὰ κατ' ἀρετὴν ἐνεργήματα οἶον τὸ φρονεῖν, τὸ δικαιοπραγεῖν. οὐκ εἶναι δὲ κατορθώματα τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα, ἃ δὴ οὐδὲ τέλεια καθήκοντα προσαγορεύουσιν, ἀλλὰ μέσα οἶον τὸ γαμεῖν, τὸ πρεσβεύειν, τὸ διαλέγεσθαι, τὰ τούτοις ὅμοια. — πῶν δὲ τὸ παρὰ τὸ καθήκον ἐν λογικῷ ζῷψ⟩¹ γινόμενον ἁμάρτημα εἶναι· τὸ δὲ καθήκον τελειωθὲν κατόρθωμα γίνεσθαι.

a. Cf. Cic. de Off. I 7; Stob. Ecl. II 184. 192. 220. Chrysippus (RP 417 a) omnia officia μέσας πράξεις et actiones τῶν προποπτόντων esse docebat, κατορθώματα easdem agente sapiente: Clem. Paed. I 13, p. 159 P. τὸ δὲ κατορθούμενον κατὰ τὴν τοῦ λόγου ὑπακοὴν προσῆκον καὶ καθῆκον Στωϊκῶν ὀνομάζουσι παίδες. Cio. de Off. III 14 haec enim omnia officia, de quibus his libris disputamus, media Stoici appellant: ea communia sunt et late patent; quae et ingenii bonitate multi assequuntur et progressione discendi. illud autem officium, quod rectum idem appellant, perfectum atque absolutum est et, ut idem dicunt, omnes numeros habet nec praeter sapientem cadere in quemquam potest.

affectuum genera Cicero Tusc. IV 9. Quia Chrysippus et Stoici, cum de  $^{419}$  animi perturbationibus disputant\*, magnam partem in his partiendis et definiendis occupati sunt, — 11. utamur — Stoicorum definitionibus et partitionibus, qui mihi videntur in hac quaestione versari acutissime. Est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio sit, quod  $\pi \acute{\alpha} 90g$  ille dicit, aversa a recta ratione contra naturam animi commotio. Quidam brevius perturbationem esse appetitum vehementiorem, sed vehementiorem eum volunt esse, qui longius

<sup>1)</sup> ζώω add, Wachemuth.

481

discesserit a naturae constantiab. Partes autem perturbationum volunt ex duobus opinatis bonis nasci et ex duobus opinatis malis. Ita esse quattuor: ex bonis libidinem et laetitiam, ut sit laetitia praesentium bonorum, libido futurorum, ex malis metum et aegritudinem nasci censent. metum futuris, aegritudinem praesentibus. - 14. Omnes perturbationes iudicio censent fieri et opinione d. Itaque eas definiunt pressius, ut intelligatur non modo quam vitiosae, sed etiam quam in nostra sint potestate. Est igitur a e gritudo opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur, la etitia opinio recens boni praesentis, in quo ecferri rectum esse videatur, met us opinio impendentis mali, quod intolerabile esse videatur, libido opinio venturi boni, quod sit ex usu iam praesens esse atque adesse. - 15. Sed quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum positas esse dicunt, verum illa etiam quae efficiuntur perturbationibus: ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, lactitia profusam hilaritatem, libido effrenatam appetentiam. nationem autem, quam in omnis definitiones superiores inclusimus, volunt esse imbecillam adsensionem e. - 22. Om- et causa nium autem perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam, quae est a tota mente [a recta ratione] defectio, sic aversa a praescriptione rationis, ut nullo modo adpetitiones animi nec regi nec contineri queant. - 23. Ex et effectus perturbationibus autem primum morbi conficiuntur, quae vocant illi νοσήματα, eaque quae sunt eis morbis contraria, quae habent ad res certas vitiosam offensionem atque fastidium, deinde aegrotationes, quae appellantur a Stoicis deρωστήματα, hisque item oppositae contrariae offensiones. Hoc loco nimium operae consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo, dum morbis corporum comparatur morborum animi similitudo f.

Ethica.

a. Hunc locum iam primi Stoici excoluerunt, scripserant enim  $\pi \epsilon \rho t$ παθών Zeno, Chrysippus, alii, v. Diog. VII 110 sq.; Stob. Ecl. II p. 166 sq., ubi multa inde excerpta reperiuntur.

b. Diog. VII 110 ἔστι δὲ αὐτὸ τὸ πάθος κατὰ Ζήνωνα ἡ ἄλογος και παρά φύσιν ιψυχής κίνησις ή όρμη πλεονάζουσα.

- e. Stob. Ecl. II 166 του δε πάθους τοιούτου όντος ύποληπτέον τὰ μέν πρώτα είναι — τῷ γένει ταὐτα τὰ τέσσαρα, ἐπιθυμίαν φόβον λύπην ήδονήν. Επιθυμίαν μέν οὖν καὶ φόβον προηγεῖσθαι τὴν μέν πρὸς τὸ φαινόμενον άγαθόν, τὸν δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον κακόν. ἐπιγίγνεσθαι δε τούτοις ήδουην και λύπην, ήδουην μεν όταν τυγχάνωμεν ων έπεθυμουμεν ή εκφύγωμεν α εφοβούμεθα, λύπην δε δταν αποτυγχάνωμεν ών έπεθυμουμεν ή περιπέσωμεν οίς έφοβούμεθα.
- d. Cic. Acad. I 39 cumque eas perturbationes antiqui naturales esse dicerent et rationis expertes aliaque in parte animi cupiditatem, in alia rationem collocarent, ne his quidem adsentiebatur (Zeno). nam et perturbationes voluntarias esse putabat opinionisque iudicio suscipi et omnium perturbationum matrem esse arbitrabatur immoderatam quandam intemperantiam. Propteres Chrysippus τὰ πάθη πρίσεις είναι docebat, v. Diog. VII 111 ή τε γάρ φιλαργυρία ὑπόληψίς έστι του το άργύριον καλόν είναι και ή μέθη δέ και ή ακολασία όμοίως χαὶ τάλλα.
- e. Sequitur singularum perturbationum recensus et definitio. Graeca exstant ap. Diog. VII 111 sq.; Stob. Ecl. II 174.
- f. Diog. VII 115 ώς δε λέγεται τινα επί του σώματος άρρωστήματα, οἶον ποθάγρα καὶ ἀρθρίτιθες, οὕτω κάπὶ τῆς ψυχῆς φιλοθοξία καὶ ψιληδονία καὶ τὰ παραπλήσια. A morbis atque aegrotationibus vitiositas animi distinguebantur vitia et vitiositas, quam definiebant esse habitum aut affectionem in tota vita inconstantem et a se ipsa dissentientem (Cic. Tusc. IV 29). Denique ut in malis, sic etiam in bonis animi ac corporis similitudinem esse docebant, v. Cic. Tusc. IV 30 sunt enim in corpore praecipua valetudo vires pulchritudo firmitas velocitas, sunt item in animo. ut enim corporis temperatio, cum ea congruunt inter se e quibus constamus, sanitas, sic animi dicitur, cum cius iudicia opinionesque concordant. — 31. et ut corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque dicitur pulchritudo, sic in animo opinionum iudiciorumque aequabilitas et constantia cum firmitate quadam et stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam continens pulchritudo vocatur. - De Stoicor. de affectibus doctrina scripsit M. Heinze, Berol. 1860.

Stob. Ecl. ΙΙ 116. Φασὶ δὲ καὶ πάντα ποιεῖν τὸν σο-420 sapiens φ ον (κατά) πάσας τὰς ἀρετάς πάσαν γὰρ πράξιν τελείαν αὐτοῦ είναι, διὸ καὶ μηδεμιᾶς ἀπολελεῖφθαι ἀρετῆς. ἀκολούθως γάρ τούτοις δογματίζουσι καὶ δτι κατά νοῦν ἔγων 2 καὶ διαλεκτικώς ποιεί καὶ συμποτικώς καὶ ἐρωτικώς b. — (120) τῷ γὰρ κατὰ λόγον ὀρθὸν ἐπιτελεῖν πάντα καὶ οἶον κατ' άρετήν, περί δλον οδσαν τὸν βίον τέχνην, ακόλουθον

<sup>1)</sup> κατά add. Heeren. — 2) κατά νοῦν ἔχων libri: καὶ νουνεχόντως Usener.

φήθησαν τὸ περί του πάντ' εἶ ποιείν τὸν σοφὸν δόγμα: κατὰ τὸ ἀνάλογον δὲ καὶ τὸν φαῦλον πάντα δσα ποιεί stultus καχώς ποιείν και κατά πάσας τὰς κακίας. φιλομουσίαν δέ καὶ φιλογραμματίαν καὶ φιλιππίαν καὶ φιλοκυνηγίαν καὶ καθόλου εγκυκλίους λεγομένας τέχνας επιτηδεύματα μεν καλούσιν, επιστήμας δ' ού, εν τε 1 ταῖς σπουδαίαις έξεσι ταῦτα καταλείπουσι, και ακολούθως μόνον τον σοφον φιλόμουσον είναι λέγουσι καὶ φιλογράμματον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατὰ τὸ ἀνάλογον. τό τε ἐπιτήδευ μα τοῦτον ὑπογράφουσι τὸν τρόπον δόδν διὰ τέχνης ημέρου 2 άγουσαν ἐπὶ ζτὰ> κατ' άρετην. μόνον δέ φασι τὸν σοφὸν καὶ μάντιν άγαθὸν εἶναι καὶ ποιητήν καὶ φήτορα καὶ διαλεκτικόν καὶ κριτικόν, οὐ πάντα δέ, διὰ τὸ προσδεῖσθαι έτι τινὰ τούτων καὶ θεωρημάτων τινών αναλήψεως. - Λέγουσι δε καὶ ἱερέα μόνον είναι τὸν σοφόν, φαῦλον δὲ μηδένα. τὸν γὰρ ἱερέα είναι δείν έμπειρον νόμων των περί θυσίας καὶ εύχας καὶ καθαρμούς καὶ ἱδρύσεις καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ άγιστείας τε καὶ εὐσεβείας δεῖσθαι καὶ ἐμπειρίας τῆς των θεων θεραπείας καὶ τοῦ έντὸς είναι της φύσεως της θείας . μηδεν δε τούτων υπάρχειν τῷ φαύλφ, διὸ καὶ πάντας είναι τοὺς ἄφρονας ἀσεβεῖς. — 124. ἔτι δὲ λέγουσι πάντα φαθλον μαίνεσθαι, άγνοιαν έχοντα αύτου καί των καθ' αύτόν, βπερ έστὶ μανία.

- a. Quidquid agit sapiens, κατός θωμα est, RP 418 a. Ei soli voluntas tribuenda, quam Stoici dicebant βούλησιν, i. e. constans adpetitio recti, opposita caecae libidini, v. Cic. Tusc. IV 12.
- b. Solus sapiens  $\alpha \pi \alpha \Im \eta_S$ , Diog. VII 117; Cic. Tusc. IV 37 ergo hic, quisquis est, qui moderatione et constantia quietus animo est sibique ipse placatus, ut nec tabescat molestiis nec frangatur timore nec sitienter quid expetens ardeat desiderio nec alacritate futtili gestiens deliquescat, is est sapiens quem quaerimus, is est bealus.
- c. Ἐπιτηθεύματα enim pertinent ad ξξεις, ἐπιστῆμαι et ἀφεταὶ ad διαθέσεις. Cf. RP 416 a; Stob. Ecl. II 128. Propterea ἐγχύχλιοι τέχναι etiam μέσαι ab iis nominabantur. Simpl: in Cat. fol. 72 Δ (Schol. Arist. p. 76 a).
  - d. Cic. D. N. II 71 cultus autem deorum est optimus idemque

τε add. Heeren. — 2) ἡμέρου libri: ἡ μέρους Usener: num ἡ μέσου? — 3) τὰ inseruit Wachsmuth. — 4) ἁγιστείας τε καὶ Usener: ἀλλους διά τε τὸ libri.

castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura integra incorrupta et mente et voce veneremur.

e. Cf. Cic. Tusc. III 10; Parad. 27 sq.; Diog. VII 124. — Vides duo quasi genera hominum opponi, bonorum et pravorum atque ita ut in illos omnes virtutes, omnes laudes, in hos omnia vitia, omnia opprobria cumulentur, v. Stob. Ecl. II 198 ἀρέσκει γὰρ τῷ τε Ζήνωνι καὶ τοῖς απ' αύτου Στωϊκοίς φιλοσόφοις δύο γένη των ανθρώπων είναι, το μέν των σπουδαίων τὸ δὲ των φαύλων, καὶ τὸ μέν των σπουδαίων διά παντός του βίου χρήσθαι ταις άρεταις, τὸ δὲ τῶν φαύλων ταις κακίαις. De laudibus bonorum cf. Cic. Ac. II 136; Parad. 33 sq. 42 sq.; Diog. VII 119 θείους τε είναι (τοὺς σοφούς). ἔχειν γὰρ εν έαυτοῖς οίονει θεόν. Plut. de Stoic, Rep. 13, 2 p. 1038; de Comm. Notit. 33, 2 p. 1076 ex Chrysippo: άρετή τε γάρ οὐχ ύπερέχειν τὸν Δία τοῦ Δίωνος, ώφελεῖσθαί τε όμοίως ὑπ' ἀλλήλων τὸν Δία καὶ τὸν Δίωνα σοφούς ὅντας. - Nimirum inter sapientes omnia communia: Stob. Ecl. II 204 zal τον σπουδαίον είναι μόνον πλούσιον και έλεύθερον, τον δε φαθλον τούναντίον - και doulor. Paradoxon, quod in ista doctrina inest, eo efficitur quod fingebant sapientem omnibus virtutibus absolutum h. e. ad mores et officia absolute intelligentem esse, etiamsi homo natus sit nihilque humani ab se alienum habeat neque sapiat omnia quae possunt doceri, velut qui hoc loco encycliarum artium rudis esse dicitur. Cui argumento congruenter sapientem statuebant neque falli posse neque delinquere quicquam neque ideireo poenitentiam agere unquam: Stob. Ecl. II 232 sq. Omnia eum bene agere, quippe cui perfecta a lege potestas agendi data sit, Diog. VII 125, etiamsi turpiter et obscene facere videatur, v. Diog. VII 188. - Etiam vitae suae vim afferre licet sapienti, si aut pietatis officium aliquod est praestandum aut ultima necessitas ingruit, v. Diog. VII 130 εὐλόγως τέ φασιν εξάξειν έαυτὸν τοῦ βίου τὸν σοφὸν και ύπερ πατρίδος και ύπερ φίλων, καν έν σκληροτέρα γένηται άλγηδόνι ή πηρώσεσιν ή νόσοις ανιάτοις, cf. Stob. Ecl. II 226; Cic. de Fin. III 60. Et constat Stoicos, praesertim inter Romanos, in eo quod vitae se subducere liceat morte voluntaria (ξξαγωγην dicere solebant) vel libertatem sapientis cerni putasse, cf. Senec. Ep. 12, 10 agames des gratias quod nemo in vita teneri potest. — Ceterum sapientes num qui exstiterint si interrogabantur, Socratem, Antisthenem, Diogenem proximos fuisse affirmabant: Diog. VII 91. Consummate sapientes, si unquam exstiterint, beatioribus priscorum saeculorum aetatibus exstitisse.

societas humana Stob. Ecl. II 184. Τό τε δίκαιόν φασι φύσει είναι καὶ 421 Α μὴ θέσει. ἑπόμενον δὲ τούτοις ὑπάρχειν καὶ τὸ πολιτεύεσθαι τὸν σοφὸν καὶ μάλιστ ἐν ταῖς τοιαύταις πολιτείαις ταῖς ἐμφαινούσαις τινὰ προκοπὴν πρὸς τὰς τελείας πολιτείας καὶ τὸ νομοθετεῖν δὲ καὶ τὸ παιδεύειν ἀνθρώπους, ἔτι δὲ συγγράφειν τὰ δυνάμενα ἀφελεῖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς

absolutio sapientis

mors volun**t**aria γράμμασιν οίκειον είναι τοις σπουδαίοις καὶ τὸ συγκαταβαίνειν καὶ εἰς γάμον καὶ εἰς τεκνογονίαν καὶ αύτου γάριν. καὶ της πατρίδος καὶ ύπομένειν περὶ ταύτης, ἐὰν η μετρία, καὶ πόνους καὶ θάνατον.

- Diog. VII 124. Λέγουσι δε καὶ την φιλίαν εν μόνοις amicitia τοῖς σπουδαίοις εἶναι, διὰ τὴν δμοιότητα φασὶ δ' αὐτὴν κοινωνίαν τινά είναι των κατά τὸν βίον, χρωμένων ήμων τοῖς φίλοις ώς ξαντοῖς b.
- Stob. Ecl. Π 188. Οἰκονομικὸν δ' είναι μόνον λέγουσι res familiaris τον σπουδαίον και αγαθόν οίκονόμον, έτι δε χρηματιστικόν.
  - a. De re publica quamquam et Zeno et Cleanthes et Chrysippus commentati erant, tamen sicut ipsi vitam suam peregre et in otio egerant, ita nihil quod ad usum popularem atque civilem attinere ab iis expositum fuisse testatur Cic. de Leg. III 14, cf. Plut. de Stoic. Rep. 2, 3 p. 1033. Zenonis quidem res publica, ad Cynicorum placita illa composita et civitatem mundanam unice commendans, singulas civitates magis dissolvebat quam stabiliebat, v. Philodem. π. των φιλοσόφον (V. H. VIII c. pr.) col. 7 sq.; Diog. VII 4; Plut. de Alex. Fort. I 6 p. 329 καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωϊχών αξρεσιν χαταβαλομένου Ζήνωνος εὶς ξν τούτο συντείνει κεφάλαιον, ίνα μη κατά πόλεις μηδέ κατά δήμους ολαθμεν ίδίοις εκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, άλλα πάντας άνθρώπους ήγώμεθα δημότας και πολίτας, είς δε βίος ή και κόσμος ώσπερ άγελης συννόμου νόμφ κοινῷ συντρεφομένης. Simile eorum quae more et consuetudine hominum recepta erant fastidium prae se ferebat Chrysippi de re publica liber, cf. Baguet. p. 331 sq.
  - b. Stob. II 184 τήν τε όμόνοιαν επιστήμην είναι χοινών άγαθών, δι' δ και τους σπουδαίους πάντας όμονοειν αλλήλοις διά το συμφωνείν ξν τοῖς κατά τὸν βίον. Cic. D. N. I 44 Stoici - censent sapientes sapientibus etiam ignotis esse amicos. nihil est enim virtute amabilius, quam qui adeptus erit, ubicumque erit gentium, a nobis diligetur. Eodem facit quod omnia inter sapientes communia esse praecipiebant, etiam mulieres, v. Diog. VII 32 sq. 124.
  - c. Oeconomica pertinet ad rem domesticam, oeconomia ad rem rusticam, chrematistica ad quaestum, v. Stob. II 190 τὸ δὲ χρηματίζεσθαί τινες μέν μέσον είναι είπον, τινές δε άστεῖον. — μόνον δε τον σπουδαίον άνδρα χρηματιστικόν είναι, γιγνώσκοντα άφ' ών χρηματιστέον και πότε και πως και μέχοι πότε. - In victu et moribus mirum quantum Cymicorum praeceptis obsecuti sunt, v. Sext. Pyrrh. III 198 sq., 245 sq. Diog. VII 3. 121. 187 sq.

## Stoici posteriores.

Chrysippi

- Philo de Incorr. Mund. 10 p. 497 Mang. Βόηθος γοῦν 422 δ Σιδώνιος 1 καὶ Παναίτιος 6, ἄνδρες ἐν τοῖς Στωϊκοῖς δόγμασιν ἰσχυκότες ἀτε θεόληπτοι τὰς ἐκπυρώσεις καὶ παλιγγενεσίας καταλιπόντες πρὸς θειότερον δόγμα τὸ τῆς ἀφθαρσίας τοῦ κόσμου παντὸς ηὐτομόλησαν. λέγεται δὲ καὶ Διογένης, ἡκίνα νέος ἦν, συνεπιγραψάμενος κατὰ τὸ παντελὲς τοῖς ἔνδοθεν.
- a. Boethus Sidonius, Diogenis Babylonii discipulus (cf. Stoicor. Index Herculanensis ed. Comparetti col. 51), quattuor argumentis (cf. Ps. Philo l. l. c. 16 p. 503 Mg.) mundum igne interire non posse demonstrabat et aliis quoque rebus, quibus a veterum Stoicorum doctrina deficiebat, ad Peripateticos propius accessit; cf. Diog. VII 54. 143. 148; Cic. Div. I 13. II 47. Iam antea Zeno Tarsensis, Dioscoridis f., Chrysippi discipulus et successor, de mundi combustione dubitasse dicitur; cf. Arius Did. fr. 36 ap. Euseb. Pr. Ev. XV 18, 3. Dox. 469; Diog. VII 35.
- b. Arius Did. fr. 36 ap. Stob. Ecl. I 414. Dox. 468 Παναίτιος πιθανώτερον είναι νομίζει και μαλλον ἀφέσκουσαν αύτῷ τὴν ἀιδιότητα τοῦ κόσμου ἡ τὴν τῶν δλων εἰς πῦς μεταβολήν. Diog. VII 142. Praeterea cf. RP 423 sq.
- c. Diogenes, Artemidori f., Babylonius, Seleucia apud Tigrim oriundus, Chrysippi auditor, unus ex legatis illis qui a. 155 ab Atheniensibus Romam missi sunt (RP 436b; 444), ad quem disciplina a Zenone transisse videtur, cum iuvenis severiores Stoicos secutus esset, deinde ad Boethi placita delatus est: cf. Ind. Herc. c. 48; Krische, Forsch. 482 sq.; Hirzel, Unters. II; Z. III 1<sup>3</sup> 44. Contra Antipater Tarsensis, qui Diogeni successit, videtur denuo combustioni patrocinatus esse: Diog. VII 142.

**Panaetius** 

Suidas. Παναίτιος — 'Ρόδιος, φιλόσοφος Στωϊκός, Διο-423 γένους γνώφιμος', δε καθηγήσατο τοῦ Σκιπίωνος τοῦ ἐπι-κληθέντος 'Αφρικανοῦ μετὰ Πολύβιον Μεγαλοπολίτην, ἐτε-λεύτησε δ' ἐν 'Αθήναις b. — φέφεται αὐτοῦ βιβλία φιλόσοφα πλεϊστα°.

<sup>1)</sup> ὁ Σιδώνιος ex cod. Mediceo corr. Bernays: καὶ Ποσειδώνιος vulgo.

- Scripserunt de Panaetio: F. G. van Lynden, disputatio hist. critic. de P., Lugd. Bat. 1802. E. Zeller, Beiträge zr. Kenntnis d. Stoikers P. in Comment. Mommsenio oblatis, Berol. 1877. Panaetii et Hecatonis libror. fragm. ed. H. N. Fowler, Bonn. 1885. Hirzel, I. II passim. Z. III 1 \* 557 sq. Stein, Psych. I 181 sq.
- a. Praeter Diogenem fertur Antipatrum audivisse, Cic. de Div. I 6. Diogenes eum conciliavit Laelio, Laelius Scipioni, Cic. de Fin. II 24; de Offic. I 90.
- b. Multorum praeter Scipionem Romanorum nobilium familiaritate flornit, v. Ciceronis testimonia ap. Lynden p. 38 sq. 50 sq. Aetatis spatium duobus temporibus continetur, quorum prius transegit apud Romanos, posterius apud Athenienses, ubi post obitum Antipatri Tarsensis fere usque ad a. 110 scholse Stoicse praefuit, cf. Ind. Herc. c. 53.
- e. Ante reliqua nominandum est opus περί τοῦ καθήκοντος, quod non absolutum reliquerat, unde suum de Officiis opus elaboravit Cicero (qui in aliis quoque libris philosophis vestigia eius pressit, cf. RP 449 sq.), v. de Off. III 7; ad Att. XVI 11, 4. Etiam de legibus et de re publica accuratius inquisivit, v. Cic. Leg. III 14. In eloquendo popularem quandam elegantiam secutus est, v. Cic, de Fin, IV 79 quam illorum (Stoicorum) tristitiam atque asperitatem fugiens Panaetius nec acerbitatem sententiarum nec disserendi spinas probavit fuitque in altero genere mitior, in altero illustrior, semperque habuit in ore Platonem Aristotelem Xenocratem Theophrastum Dicaearchum, ut ipsius scripta declarant. De Off. II 35 popularibus enim verbis est agendum et usitatis cum loquimur de opinione populari, idque eodem modo fecit Panaetius. De ceteris scriptis v. Lynden p. 114 sq.
- Cic. de Div. I 6 (fr. 18 Fowler). Sed a Stoicis vel divinatio princeps eius disciplinae, Posidonii doctor, discipulus Antipatri, degeneravit Panaetius, nec tamen ausus est negare vim esse divinandi, sed dubitare se dixit.

- a. Cf. Cic. Ac. II 107 (fr. 19). Minus accurate Diog. VII 149 (fr. 20) ό μέν γάρ Παναίτιος ανυπόστατον αὐτήν (την μαντικήν) φησιν. Ραnaetium etiam de combustione mundi haesitasse intellegitur ex RP 422: cf. Cic. D. N. 118 (fr. 29). Erat igitur hic ceteris Stoicis ad dubitandum proclivior et a superstitionibus remotior.
- Diog. VII 128 (fr. 40). Ο μέντοι Παναίτιος καὶ Ποσει- summum 425 A δώνιος οὐα αὐτάραη λέγουσι τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ χρείαν εἶναί φασι καὶ δγιείας καὶ χορηγίας καὶ ἰσχύος\*.

bonum

Gell. Noct. Att. XII 5, 10 (fr. 14). Αναλγησία enim sapiens 425 R atque ἀπάθεια non meo tantum, inquit (Taurus), sed quo-Hist. Phil. Ed. VII.

rundam etiam ex eadem porticu prudentiorum hominum, sicuti iudicio Panaetii, gravis atque docti viri, inprobata abiectaque est<sup>b</sup>.

voluptas

- Sext. Math. XI 73. Παναίτιος δὲ τινὰ μὲν (ήδονήν φησι) 425 C κατὰ φύσιν ὑπάρχειν, τινὰ δὲ παρὰ φύσιν c.
- a. Huius memoriae fides in dubitationem vocatur, cf. Z. III 1 <sup>8</sup> 565 <sup>9</sup>; Br. III .2, 236 <sup>5</sup>.
- b. Seneca Ep. 116, 4 eleganter mihi videtur Panaetius respondisse adulescentulo cuidam quaerenti an sapiens amaturus esset: de sapiente, inquit, videbimus: mihi et tibi, qui adhue a sapiente longe absumus, non est committendum ut incidamus in rem commotam, inpotentem, alteri emancipatam, vilem sibi.
- e. Animum hominis post mortem manere negabat, cf. Cic. Tusc. I 78 (Z. HI 1 <sup>8</sup> 563 <sup>1</sup>), et partes eius aliter atque veteres Stoici distinguebat: Nemes, Nat. Hom. 15; Tertullian, de An. 14. Cf. Fowler p. 15.

**Posidonius** 

Suidas. Ποσειδώνιος ᾿Απαμεὺς ἐκ Συρίας ἢ Ὑρόδιος, σι-426 λόσοφος Στωϊκός, δς ἐπεκλήθη ᾿Αθλητής ΄ σχολὴν δ᾽ ἔσχεν ἐν Ὑρόδψ Ϟ, διάδοχος γεγονὼς καὶ μαθητής Παναιτίου. ἤλθε δὲ καὶ εἰς Ὑρώην ἐπὶ Μάρκου Μαρκέλλου (a. 51). ἔγραψε πολλά μ.

Scripserunt de Posidonio: J. Bake, Pos. Rhodii reliquiae doctrinae, Lugd. Bat. 1810. P. Corssen, de P. Rh. Ciceronis in Tusc. I et in somnio Scipionis auctore, Bonn. 1878. Poppelreuter, P. π. παθών et Tusc. disp. Ciceronis, B.nn. 1883. P. Rusch, de P. Lucretii (l. VI) auctore, Gryphisw. 1882. O. Apelt, d. stoisch. Definit. d. Affekte u. Pos. (Neue Jahrb. vol. 131 [1885] p. 513 sq.). P. Wendland, Pos. Werk π. θεών, Arch. f. Gesch. d. Philos. I 200 sq. Schühlein, Studien z. P. Rh., Frising. 1886. Hirzel, II. Z. p. 572—584. Stein, Psych. I 186 sq. II 353.

- a. Rhodi eum audiverat et Cicero (a. 77) et Pompeius: Cic. Tusc. II 61; de D. N. I 6. 123.
- b. De scriptis v. Bake p. 235 sq. Pertinent ea et ad philosophiam et ad historiam geographiamque, quam illustravit Historiarum opere magno ac diffuso, cf. Bake p. 249 sq.; Müller FHG III 252 sq. Strabo, qui eo utitur persaepe, nominat eum τῶν καθ΄ ἡμᾶς φιλοσόφων πολυμαθέστατον. Fecerat itinera longinqua historiamque naturalem et geometriam optime callebat, cf. Galen. de Hippocr. et Plat. VIII 1 p. 652: Ποσειδώνοις ὁ ἐπιστημονικώτατος τῶν Στωκῶν διὰ τὸ γεγυμνάσθαι κατὰ γεωμετρίαν. De loquendi genere Strab. III 2, 9 p. 147 dicit: Ποσειδώνιος οὐκ ἀπέχεται τῆς συνήθους ὁητοφείας, ἀλλὰ συνενθουσιᾶ ταῖς ὑπερβολαῖς: atque eum ad exemplum magistri orationi aliquantum

tribuisse cornitur cum ex fragmentis tum ex aliis testimoniis, velut Cic. Tusc. II 61; Senec. Ep. 90; v. Bake p. 30 sq.

· Diog. VII 129. Δοκεί δ' αὐτοῖς (τοῖς Στωϊκοῖς) μήτε philosophiae dignites διά την διαφωνίαν αφίστασθαι φιλοσοφίας, έπεὶ τῷ λόγω τούτω προλείψειν δλον τον βίον, ώς και Ποσειδώνιός αποιν εν τοῖς προτρεπτικοῖς.

a. Itaque aptissima quaeque ex diversis scholis eligendo dissensiones philosophorum removere studebat; nam etsi in quibusdam antiquiores Stoicos magis quam Panaetius sequebatur — defendebat enim divinationem, v. Cic. de Div. I 6, et mundi combustionem, v. RP 428) -. tamen in aliis ab Aristotele atque Platone pendebat: Strab. II 3, 8 p. 104 πολύ γάρ έστι τὸ αἰτιολογικὸν παρ' αὐτῷ καὶ τὸ ἀριστοτελίζον, όπερ εχχλινουσιν οι ήμετεροι διά την επίχρυψιν των αιτιών, cf. RP 429. Platoni eum studuisse cernitur vel ex eo quod ediderat εξήγησιν τοῦ Πλάτωνος Τιμαίου, cf. Sext. Math. VII 93 (Bake p. 238 sq.); Galen. de Hippocr. et Plat. IV 7 p. 421. Etiam ad Pythagoram sua placita revocare conabatur (Galen. l. l. p. 425), ut erat omnino antiquorum philosophorum admirator: Diog. VII 91; Senec. Ep. 90. — Posidonii vestigia in multis pressit Peripateticus ille, a quo liber de Mundo, qui inter Aristotelicos fertur, compositus est; v. Zeller, Ph. d. Gr. III 1 8 631 sq.; eiusd. comm. Ac. Berol. 1885 p. 399 sq.

liber de mundo

- Plac. II 9. Οἱ δὲ Στωϊκοὶ εἰς δ κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν να συμ αναλύεται (ό πόσμος) άπειρον (είναι τὸ πενόν). Ποσειδώνιος ούκ άπειρον, άλλ' δσον αύταρκες είς την διάλυσιν.
  - a. Cf. Diog. VII 142 et Zeller III 1 3 575 3.
- Galen. de Hipp. et Plat. Plac. IV 7 p. 421 K. Avrós affectuum 429 A τε (δ Ποσειδώνιος) δείκνυσιν ως ύπο θυμού καὶ επιθυμίας γίνεται τὰ πάθη. — p. 424. Οὐδὲν γὰρ οθτως ἐναργές ἐστιν ώς τὸ δυνάμεις τινάς εν ταῖς ημετέραις είναι ψυχαῖς εφιεμένας φύσει, την μέν ήδονης, την δε κράτους και νίκης, ας έναργως δράσθαί φησι καν τοῖς άλλοις ζώοις δ Ποσειδώνιος.

Ib. V 6 p. 476. Όσα μεν οδν των ζώων δυσκίνητ' εστὶ facultates καὶ προσπεφυκότα δίκην φυτών πέτραις ή τισιν ετέροις τοιούτοις, επιθυμία μόνη διοικείσθαι λέγει (δ Ποσειδώνιος) αὐτά, τὰ δ' ἄλλα τὰ ἄλογα σύμπαντα ταῖς δυνάμεσιν άμφοτέραις χρήσθαι, τη τ' έπιθυμητική και τη θυμοειδεί, τον

άνθρωπον δὲ μόνον ταῖς τρισί, περοσειληφέναι γὰρ καὶ τὴν λογιστικὴν ἀρχήν.

a. Haec disputabat adversus Chrysippum, Platonem (RP 268) potius et Aristotelem (RP 336) secutus, v. Galen. VI 2 p. 515 ὁ δ' ᾿Αριστοτέλης τε καὶ ὁ Ποσειδώνιος εἴδη μὲν ἢ μέρη ψυχῆς οὐα ὀνομάζουσιν, δυνάμεις δ' εἰναί φασι μιᾶς οὐσίας ἐκ τῆς καρδίας ὁρμωμένης. Quantum haec pertineant ad doctrinam de moribus ipse animadvertit l. l. IV 5 p. 421; ib. V 6 p. 469. Alium locum, in quo ab antiquioribus Stoicis dissenserit, indicat Diog. VII 128, RP 425, sed cf. Zeller III 1 \* 582 \*.

## Academici novi.

Sext. Pyrrh. I 220. 'Aκαδημίαι δε γεγόνασιν, ως φασιν quot fuerint οι πλείους, δύο η τρείς και μία μέν και άρχαιστάτη η των περὶ Πλάτωνα, δευτέρα δὲ καὶ μέση ή τῶν περὶ Αρκεσίλαον τὸν ἀκουστὴν Πολέμωνος, τρίτη δὲ καὶ νέα ή των περὶ Καρνεάδην καὶ Κλειτόμαχον. ἔνιοι δὲ καὶ τετάρτην προστιθέασι των περί Φίλωνα καὶ Χαρμίδαν. τινές δὲ καὶ πέμπτην καταλέγουσι την των περί τον Αντίοχον.

- a. Conspirat Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 4, 13. 16. [Galen.] hist. phil. 3. Dox. 599, 11 sq. Diogenes contra (I 19; IV 59) Lacydem fundatorem novae Academiae appellat, eo nomine ut videtur, quod hic alio atque priores loco Academicos congregare solebat (ib. 60). Nonnulli duplicem dumtaxat Academiam fuisse voluerunt, veterem et novam: Cic. de Orat. III 67; Ac. I 46; de Fin. V 7; Varro ap. Augustin. de Civ. D. XIX 1, 3.
- Diog. IV 28. 'Αρχεσίλαος Σεύθου, ως 'Απολλόδωρος εν Arcosilas τρίτω Χρονικών, Πιτάνης της Αιολίδος... οδτός έστιν ό της μέσης Ακαδημίας κατάρξας, πρώτος επισχών τὰς ἀποφάσεις διὰ τὰς ἐναντιότητας τῶν λόγων. πρώτος δὲ καὶ εἰς ἑκάτερον επεχείρησε καὶ πρώτος τὸν λόγον εκίνησε τὸν ὑπὸ Πλάτωνος παραδεδομένον και εποίησε δι' ερωτήσεως και αποκρίσεως έριστικώτερον\*. - 29. "Ηκουσε δέ κατ' άρχας μέν Αὐτολύκου του μαθηματικου, πολίτου τυγχάνοντος, πρὶν ἀπαίρειν είς 'Αθήνας, - Επειτα Ξάνθου του 'Αθηναίου μουσικού' μεθ' δυ Θεοφράστου διήχουσεν. Επειτα μετήλθεν είς 'Ακαδημίαν πρός Κράντορα. — 30. Ένα καὶ τὸν Θεόφραστον ανιζόμενον φασιν είπεῖν ως εύφυης καὶ εὐεπιχείρητος ἀπεληλυθώς της διατριβης είη νεανίσχος. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς λόγοις

<sup>1)</sup>  $\pi \text{lelove}$   $\mu \in \nu$  ( $\mu$  i. e.  $\bar{u} = \delta \hat{v}$ o, cf. Cic. l. l. not. a, Diels)  $\hat{\eta}$  libri: of nhelous μέν, RP: οὐ nhelous μέν η Fabricius.

ἐμβριθέστατος καὶ φιλογράμματος ἱκανῶς γενόμενος ἥπτετο καὶ ποιητικής. — 32. Κράτητος δὲ ἐκλιπόντος κατέσχε τὴν σχολήν, ἐκχωρήσαντος αὐτῷ Σωκρατίδου τινός. διὰ δὲ τὸ περὶ πάντων ἐπέχειν οὐδὲ βιβλίον, φασί τινες, συνέγραψεν<sup>λ</sup>. — 45. δ δὲ προειρημένος φιλόσοφος, καθά φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ἤκμαζε περὶ τὴν εἰκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν ᾿Ολυμπιάδα (a. 300—296).

Scripserunt de Arcesilao: A. Geffers, progr. gymn. Gotting. 1841. Hirzel III 22 sq. Br. III 2, 181 sq. Z. III 1 3 491 sq.

- a. Cic. de Orat. III 67 quem (Accesilam) ferunt eximio quodam usum lepore dicendi primum instituisse (quamquam id fuit Socraticum maxime) non quid ipse sentiret ostendere, sed contra id quod quisque se sentire dixisset disputare.
  - b. Athenis etiam Hipponicum geometram audivit: Diog. IV 32.
- c. Disputandi et dubitandi studio imbutus esse dicitur imitatione Menedemi et Diodori et Pyrrhonis: Diog. IV 33; Numen. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 5. 6; Sext. Pyrrh. I 234. Sed ab nedem etiam Platoni assidue studuisse narratur. De Crantore v. RP 296 c.
- d. Idem perhibet Plut. de Fort. Alex. I 4 p. 328. Alii ad Arcesilam eorum operum aliquot referunt, quae vulgo Crantoris esse dicebantur: Diog. IV 24.
- e. Sed cum ipse mortuus esse dicatur a Diog. IV 44 septuagesimo quinto aetatis anno, Lacydes autem, successor eius; scholam accepisse Ol. 134, 4 (a. 241) ib. 61, cumque iam Epicurum, qui obiit a. 270, aegre tulisse Arcesilai gloriam testetur Plut. adv. Colot. 26, 1 p. 1126, Apollodori memoriam depravatam esse apparet. Intercidit fortasse ἐχτὴν καὶ ante εἰχοστήν, nam a. 276 272 Arcesilaus videtur δεαδοχὴν accepisse. Cf. Z. III 1 492.

nihil sciri potest Cic. Ac. I 44. Cum Zenone —, ut accepimus, Arcesilas 432 sibi omne certamen instituit, non pertinacia aut studio vincendi, ut mihi quidem videtur, sed earum rerum obscuritate, quae ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem. — 45. Itaque Arcesilas negabat esse quidquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates sibi reliquisset: sic omnia latere censebat in occulto, neque esse quidquam quod cerni aut intellegi posset. Quibus de causis nihil oportere neque profiteri neque adfirmare quemquam neque adsensione approbare cohibereque semper et ab omni lapsu continere temeritatem, quae tum esset insignis, cum aut falsa aut incognita res approbaretur; neque hoc quidquam

esse turpius quam cognitioni et perceptioni adsensionem approbationemque praecurrere.

a. Sext. Pyrrh. I 234 εὶ δὲ δεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτοῦ (τοῦ ᾿Αρκεσιλάου) λεγομένοις πιστεύειν, φασὶν ὅτι κατὰ μὶν τὸ πρόχειρον Πυρρώνειος ἐψαίνετο είναι, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν δογματικός ἢν καὶ ἐπεὶ τῶν ἐταίρων ἀπόπειραν ἐλάμβανε διὰ τῆς ἀπορηματικῆς, εὶ εὐφυῶς ἔχουσι πρὸς τὴν ἀνάληψιν τῶν Πλατωνικῶν δογμάτων, δόξαι αὐτὸν ἀπορητικὸν είναι τοῖς μέντοι γε εὐφυέσι τῶν ἐταίρων τὰ Πλάτωνος παρεγχειρεῖν. ἔνθεν καὶ τὸν ᾿Αρίστωνα (BP 386) εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ

πρόσθε Μάτων, δπιθεν Πύροων, μέσσος Διόδωρος, διὰ τὸ προσχοῆσθαι τῆ διαλεκτικῆ τῆ κατὰ τὸν Διόδωρον, εἰναι δὲ ἀντικρὺς Πλατωνικόν. Cf. Diog. IV 33. Versus adsimulatus est Hom. Z 181. Hoc Sexti et aliorum velut Dioclis ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 6, 5 de tecto Arcesilai dogmatismo testimonia fidem habent exiguam, v. Zeller p. 493 .

Sext. Math. VII 150. Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Αρκεσίλαον προηγουμένως μεν ούδεν ωρισαν κριτήριον. οί δε καί ωρικέναι δοκούντες τούτο κατά αντιπαρεξαγωγήν την ώς πρός τούς Στωϊκούς ἀπέδοσαν. 151. τρία γάρ εἶναί φασιν ἐκεῖνοι τὰ συζυγούντα άλλήλοις, ἐπιστήμην καὶ δόξαν καὶ τὴν ἐν μεθορία τούτων τεταγμένην κατάληψιν ων επιστήμην μεν είναι την ασφαλή και βεβαίαν και άμετάθειον υπό λόγου κατάληψιν, δόξαν δέ την ασθενή και ψενδή συγκατάθεσιν, κατάληψιν δε την μεταξύ τούτων, ήτις έστι καταληπτικής φαντασίας συγκατάθεσις. - 153. ταῦτα δη λεγόντων των από της Στοάς δ Αρκεσίλους αντικαθίστατο δεικνός δτι οὐδέν έστι μεταξύ επιστήμης και δόξης κριτήριον ή κατάληψις. αθτη γάρ ην φασι κατάληψιν και καταληπτική φαντασία συγκατάθεσεν ήτοι εν σοφῷ ἡ εν φαύλω γίνεται. άλλ' εάν τε εν σοφή γένηται επιστήμη εστίν, εάν τε εν φαύλψ δόξα, **καὶ οὐδὲν ἄλλο παρὰ ταῦτα ἢ μόνον ὄνομα μετείληπται.** 154. είπες τε ή κατάληψις καταληπτικής φαντασίας συγματάθεσίς έσειν, ανύπαρχτός έστι πρώτον μέν δτι ή συγκατάθεσις οὐ πρὸς φαντασίαν γίνεται, άλλὰ πρὸς λόγον. των γάρ άξιωμάτων είσιν αι συγκαταθέσεις δεύτερον δτι οὐδεμία τοιαύτη άληθης φαντασία εδρίσκεται οΐα οὐκ ἂν γένοιτο ψευδής, ώς δια πολλών και ποικίλων παρίσταται. 155. μη ούσης δε καταληπτικής φαντασίας ούδε κατάληψις

veritatis norma est nulla γενήσεται ήν γὰρ καταληπτική φαντασία συγκατάθεσις μή οὖσης δὲ καταλήψεως πάντα ἔσται ἀκατάληπτα.

- a. Cf. RP 392 sq.
- b. Promptum est τὴν συγκατάθεσεν πρὸς λόγον eo tantum consilio poni, ut ipsa impugnetur et convellatur. Cic. de Orat. III 67 Arcesilas ex variis Platonis libris sermonibusque Socraticis hoc maxime arripuit, nihil esse certi quod aut sensibus aut animo percipi possit.
- c. Cic. Ac. II 77 incubuit autem (Arcesilas) in eas disputationes, ut doceret nullum tale esse visum a vero, ut non eiusdem modi etiam a falso posset esse. Pluribus de hac re agit Sext. Math. VII 408 sq.

sapiens adsensionem cohibet

- Cic. Ac. II 67. Si ulli rei sapiens adsentietur unquam, 484 aliquando etiam opinabitur: nunquam autem opinabitur: nulli igitur rei adsentietur. Hanc conclusionem Arcesilas probabat\*.
- a. Cf. ib. 77; Sext. Math. VII 156 sq. Etiam haec disputantur adversus Stoicos, v. RP 392.

probabile

- Sext. Math. VII 158. 'Αλλ' ἐπεὶ μετὰ τοῦτο ἔδει καὶ 435 περὶ τῆς τοῦ βίου διεξαγωγῆς ζητεῖν, ἥτις οὐ χωρὶς κριτηρίου πέφυκεν ἀποδίδοσδαι, ἀφ' οὖ καὶ ἡ εὐδαιμονία, τουτέστι τὸ τοῦ βίου τέλος, ἡρτημένην ἔχει τὴν πίστιν, φησὶν ὁ 'Αρκεσίλαος ὅτι ὁ ' περὶ πάντων ἐπέχων κανονιεῖ τὰς αἰρέσεις καὶ φυγὰς καὶ κοινῶς τὰς πράξεις τῷ εὐλόγφ, κατὰ τοῦτό τε προερχόμενος τὸ κριτήριον κατορθώσει ' τὴν μὲν γὰρ εὐδαιμονίαν περιγίνεσθαι διὰ τῆς φρονήσεως, τὴν δὲ φρόνησιν κινεῖσθαι ἐν τοῖς κατορθώμασι, τὸ δὲ κατόρθωμα εἶναι ὅπερ πραχθὲν εὐλογον ἔχει τὴν ἀπολογίαν ' ὁ προσέχων οὖν τῷ εὐλόγφ κατορθώσει καὶ εὐδαιμονήσει '.
- a. Quod Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 6 tradit Arcesilam sustulisse etiam τὸ πιθανόν si verum est, cum Sexti testimonio ita conciliari potest, ut Arcesilam sumamus distinxisse inter τὸ πιθανόν et τὸ εὐλογον. Cf. Z. III 1 3 496 3; Hirzel III 150 3.

Carneades

Diog. IV 62. Καρνεάδης Ἐπικώμου ἢ Φιλοκώμου — 436 Κυρηναίος. οδτος τὰ τῶν Στωϊκῶν βιβλία ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς καὶ μάλιστα τὰ Χρυσίππου ἐπιεικῶς αὐτοῖς ἀντέλεγε καὶ εὐημέρει τοσούτον, ὥστε ἐκεἴνο ἐπιλέγειν Εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρυ-

<sup>1)</sup> o Hervetus: où libri.

σιππος, οὐκ ὢν ἢν ἐγώ . - 65. Φησὶ δὲ Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς ἀπελθεῖν αὐτὸν ἐξ ἀνθρώπων ἔτει τετάρτω της δευτέρας και έξηκοστής και έκατοστής 'Ολυμπιάδος (α. 129) βιώσαντα έτη πέντε πρός τοῖς δγδοήχοντα. Φέρονται δ' αύτου ἐπιστολαὶ πρὸς ᾿Αριαράθην τὸν Καππαδοκίας βασιλέα (Ar. V regn. a. 162 - 130). τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῦ οἱ μαθηταί συνέγραψαν αὐτὸς δὲ κατέλιπεν οὐδέν.

Scripserunt de Carneade et Clitomacho: Geffers, de Arcesilae successoribus, Gott. 1845. Hirzel, III 162 sq. Br. III 2, 184 sq. Z. III 1 497 sq. Cf. etiam RP 449 sq. de Cicerone.

- a. Dicitur etiam Diogenem Stoicum audisse: Cic. Ac. II 98. Successionem, qua secutus est reliquos Academicos, exhibet Cic. Ac. II 16 (Carneados) est quartus ab Arcesila; audivit enim Hegesinum, qui Eu andrum audierat Lacydi discipulum, cum Arcesilae Lacydes fuisset.
- b. Cic. ibid. ipse Carneades diu tenuit, nam nonaginta vixit annos. Anno 156 (RP 444) Romam peregrinatus est in legatis Atheniensium, ubi famosas istas disputationes habuit, quibus et laudabat et evertebat iustitiam, v. Lactant. Inst. V 14, 3-5 (Cic. de Rep. III 9). De eloquentia Carneadis cf. Cic. de Orat. I 45 hominem omnium in dicendo, ut ferebant, acerrimum et copiosissimum; Gell. VI (VII) 14, 10 violenta et rapida Carneades dicebat.
- c. Hoe confirmat Diog. I 16; Plut. de Alex. Fort. I 4 p. 328; Galen. de Opt. Doctr. c. 2 p. 45 K. Inter discipulos (Cic. Ac. II 16; de Or. I 45), qui doctoris placita scriptis celebraverunt, Clitomachus Clitomachus Karthaginiensis facile princeps erat: Diog. IV 67; Cic. Ac. II 98, 102. Carneades de qualibet re ita disputare solebat, ut eam poneret primum, deinde tolleret: unde Clitomachus (Cic. Ac. II 139) adfirmabat nunquam se intellegere potuisse, quid Carneadi probaretur. Cf. Cic. de Div. I 62 Carneades concertationis studio modo hoc modo illud ait; de Rep. III 9 (Non. p. 263, 14) saepe optimas causas ingenii calumnia ludificari solet. Acumen eius apud Romanos in proverbium abierat, v. Lucil. ap. Lactant. V 15. — Cf. praeterea Academicorum Index Herculan. c. 24—36.

Cic. de Deor. Nat. III 29 Illa autem, quae Carneades ad-non sunt dii ferebat, quem ad modum dissolvitis? Si nullum corpus immortale sit, nullum esse corpus sempiternum; corpus autem immortale nullum esse, ne individuum quidem, nec quod dirimi distrahive non possit. Cumque omne animal patibilem naturam habeat, nullum est eorum quod effugiat accipiendi

aliquid extrinsecus id est quasi ferendi et patiendi necessitatem, et si omne animal tale est, immortale nullum est.

a. De ceteris quae disputabat adversus theologiam Stoicorum cf. fatum Sext. Math. IX 13-193. Cic. D. N. I 57-124. — Fatum his argumentis subvertebat (Cic. de Fato 31): si omnia antecedentibus causis funt, omnia naturali conligatione conserte contexteque funt; quod si ita est, omnia necessitas efficit; id si verum est, nihil est in nostra potestate; est autem aliquid in nostra potestate; at si omnia fato funt, omnia causis antecedentibus funt; non igitur fato funt quaecunque funt. Neque tamen iis quibus Epicurus hanc quaestionem solathematica vere conatus erat acquiescere voluit; v. ib. 23. — Ne mathematicam quidem evidentiam esse concessit: Galen. de Opt. Doctr. 2 p. 45 K. δ γοῦν Καρνεάδης οὐδὲ τοῦτο τὸ πάντων ἐναργέστατον συγχωρεῖ πιστεύειν, δτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα μεγέθη καὶ ἀλλήλοις ἴσα γίνεται (Ζ. III 1 \* 502 \*).

Cic. de Rep. III 13. Ius enim, de quo quaerimus, ci-438 vile est aliquod, naturale nullum; nam si esset, ut calida et frigida, ut amara et dulcia, sic essent iusta et iniusta eadem omnibus. — 23. Etenim iustitiae non natura nec voluntas, sed imbecillitas mater est. Nam cum de tribus unum est optandum, aut facere iniuriam nec accipere aut et facere et accipere aut neutrum, optimum est facere, impune si possis, secundum nec facere nec pati, miserrimum digladiari semper tum faciendis tum accipiendis iniuriis<sup>2</sup>.

a. Haec pro specimine sunto disputationis contra iustitiam habitae, RP 436 b. Morales quaestiones studiosius quam physicas persecutus esse dicitur: Diog. IV 62. In quibus id agebat ut quidquid praeceptum esset de moribus, nihil tam firmum esse evinceret quin posset subverti. De partitionibus quibus in talibus disceptationibus uti solebat v. Cic. de Fin. V 16 sq. et ed. Madvig. Excurs. IV p. 822 sq. Ipse ad Calliphontis philosophi ceteroquin ignoti sententiam inclinasse fertur, qui summum bonum in conciliatione henestatis et voluptatis ponebat: Cic. Ac. II 139. 131; Tusc. V 87.

iudicii norma est nulla Sext. Math. VII 159. Ο δὲ Καρνεάδης οὐ μόνον τοῖς 138 Στωϊκοῖς, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἀντιδιετάσσετο περὶ τοῦ κριτηρίου. καὶ δὴ πρωτος μέν αὐτιῷ καὶ κοινὸς πρὸς πάντας ἐστὶ λόγος, καθ δν παρίσταται ὅτι οὐδέν ἐστιν άπλῶς ἀληθείας κριτήριον, οὐ λόγος, οὐκ αἴσθησις, οὐ φαντασία, οὐκ ἄλλο τι τῶν ὅντων. πάντα γὰρ ταῦτα συλλήβδην διαψεύδεται ἡμᾶς. 160. δεύτερον δέ, καθ δ δείκνυσιν ὅτι καὶ εἰ ἔστι τὸ κριτήριον τοῦτο, οὐ χωρὶς τοῦ ἀπὸ τῆς ἐναργείας πάθους ὑφίσταται. ἐπεὶ γὰρ αἰσθητικῷ δυνάμει διαφέρει τὸ ζῷον τῶν ἀψύχων, πάντως διὰ ταύτης ἑαυτοῦ τε

καὶ των έκτὸς αντιληπτικὸν γενήσεται. ή δέ γε αἴσθησις αλίνητος μεν οδσα καὶ απαθής καὶ άτρεπτος οδτε αἴσθησίς έστιν ούτε αντιληπτική τινος, 161. τραπείσα δέ καί πως παθούσα κατά την των έναργων δπόπτωσιν, τότε ενδείκνυται τα πράγματα. εν άρα τῷ ἀπὸ τῆς εναργείας πάθει τῆς ψυχής ζητητέον έστὶ τὸ αριτήριον. τοῦτο δὲ τὸ πάθος αύτοῦ ένδεικτικόν δφείλει τυγχάνειν και του έμποιήσαντος αὐτό φαινομένου, δπερ πάθος έστιν ούχ έτερον της φαντασίας. 162. 8θεν καὶ φαντασίαν δητέον είναι πάθος τι περί τὸ ζώον ξαυτού τε καὶ τού ξτέρου παραστατικόν. οίον προσβλέψαντές τινί, φησίν δ '4ντίοχος", διατιθέμεθά πως την όψιν, καὶ οὐχ οὕτως αὐτὴν διακειμένην ἴσχομεν ώς πρὶν τοῦ βλέψαι διακειμένην είχομεν κατά μέντοι την τοιαύτην άλλοίωσιν δυοίν αντιλαμβανόμεθα, ένος μέν αύτης της άλλοιώσεως, τουτέστι της φαντασίας, δευτέρου δε του την άλλοίωσιν έμποιήσαντος, τουτέστι του δρατού. και έπι των άλλων αλοθήσεων τὸ παραπλήσιου. 163. ώσπες αλν τὸ φῶς ξαυτό τε δείννυσι καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὕτω καὶ ἡ φαντασία άρχηγὸς οδσα της περί το ζώον εἰδήσεως φωτὸς δίκην ξαυτήν τε εμφανίζειν δφείλει και του ποιήσαντος αὐτήν εναργους ενδεικτική καθεστάναι. άλλ' έπει ού το κατ' άλήθειαν αεί ποτε ενδείκευται, πολλάκις δε διαψείδεται και διαφωνεί τοῖς ἀναπέμψασιν αὐτὴν πράγμασιν, ὡς οἱ μοχθηροὶ τῶν άγγελων, κατ' ανάγκην ηκολούθησε το μή πάσαν φαντασίαν δύνασθαι κριτήριον ἀπολείπειν άληθείας, άλλα μόνην εί καὶ άρα την άληθη. 164. πάλιν οδν έπει ούδεμία έστιν άληθης τοιαύτη οία ούχ ὰν γένοιτο ψευδής, άλλὰ πάση τῆ δοχούση άληθει καθεστάναι εύρισκεταί τις άπαράλλακτος ψευδής, γενήσεται τὸ κριτήριον εν κοινή φαντασία του τε άληθους καὶ ψευδούς. ή δὲ κοινή τούτων φαντασία οὐκ ἔστι καταληπτική, μή οδσα δὲ καταληπτική οὐδὲ κριτήριον ἔσται. 165. μηδεμιάς δε οίσης φαντασίας πριτικής οὐδε λόγος ὰν είη πριτήριον από φαντασίας γαρ οδτος ανάγεται. καὶ εἰκότως πρώτον μέν γάρ δεί φανήναι αὐτῷ τὸ κρινόμενον, φανηναι δε οιδεν δύναται χωρίς της αλόγου αίσθήσεως. ούτε οὖν ή άλογος αἴσθησις οὕτε ὁ λόγος ἢν κριτήριον.

a. Hinc existimaveris Sextum hacc de Carneadis doctrina neque non ista de Arcesila hausisse ex Antiocho, de quo ef. RP 443.

- b. Huic argumento plurimum tribuebat; cf. Numen. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 8, 8 διὰ τὸ ὁμοίας φαντασίας ἀληθέσιν είναι τὰς ψευθεῖς, ὡς ἀπὸ ψοῦ πηρίνου πρὸς τὸ ἀληθινὸν ψόν.
- c. Argumenta, quibus ductus rationalem cognitionem esse negabat, parum explicita sunt, videtur autem iis favisse qui omnem cognitionem ex sensuum affectionibus repetebant; quo pertinent quae contra dogmaticorum de deo decreta disputabat: Sext Math. IX 139 δθεν καὶ τὸ περικόπτειν ταύτην (τὴν γεθσιν) ή τινα αἴσθησιν ἀλλην ἀπλῶς τοῦ θεοῦ παντελῶς ἐστιν ἀπίθανον περιττοτέρας γὰρ αἰσθήσεις ἔχων ἀμείνων αὐτοῦ γενήσεται, θέον μαλλον, ὡς ἔλεγεν ὁ Καρνεάδης, σὺν ταῖς πασιν ὑπαρχούσαις πέντε ταύταις αἰσθήσεσι καὶ ἄλλας αὐτῷ περισσοτέρας προσμαρτυρεῖν, ἵν' ἔχη πλειόνων ἀντιλαμβάνεσθαι πραγμάτων, ἀλλὰ μὴ τῶν πέντε ἀφαιρεῖν.

nihil percipi potest Cic. Ac. II 28. Antipatro — cum diceret ei, qui adfir-440 maret nihil posse percipi, unum tamen illud dicere percipi posse censentaneum esse, ut alia non possent, Carneades acutius resistebat. Nam tantum abesse dicebat ut id consentaneum esset, ut maxime etiam repugnaret. Qui enim negaret quicquam esse quod perciperetur, eum nihil excipere; ita necesse esse ne id ipsum quidem, quod exceptum non esset, comprendi et percipi ullo modo posse.

visorum genera

Sext. Math. VII 166. Ταῦτα μὲν ἀντιπαρεξάγων τοῖς 441 άλλοις φιλοσόφοις δ Καρνεάδης είς την ανυπαρξίαν του πριτηρίου διεξήργετο : άπαιτούμενος δε καὶ αὐτός τι κριτήριον πρός τε την του βίου διεξαγωγήν και πρός την της εύδαιμονίας περίκτησιν, δυνάμει επαναγκάζεται καί καθ' αθτόν περί τούτου διατάττεσθαι, προσλαμβάνων την τε πιθανήν φαντασίαν καὶ τὴν πιθανὴν άμα καὶ ἀπερίσπαστον καὶ διεξωδευμένην. 167. τίς δέ έστιν ή τούτων διαφορά, συντόμως υποδεικτέον. ή τοίνον φαντασία τινός φαντασία έστίν, οξον του τε αφ' οδ γίνεται καὶ του εν ώ γίνεται. καὶ αφ' οδ μέν γίνεται ώς του έκτος υποκειμένου αλοθητού, του έν ῶ δὲ γίνεται καθάπερ ἀνθρώπου. 168. τοιαύτη δὲ οδσα δύο αν έχοι σχέσεις, μίαν μεν ώς πρός το φανταστόν, δευτέραν δε ώς πρός τον φαντασιούμενον. κατά μεν οδν την πρός το φανταστόν σχέσιν ή άληθης γίνεται ή ψευδής. και άληθης μεν δταν σύμφωνος ή τῷ φανταστῷ, ψευδής δὲ ὅταν διάφωνος. 169. κατά δὲ τὴν πρὸς τὸν φαντασιούμενον σχέσιν

ή μέν έστι φαινομένη άληθής, ή δε ού φαινομένη άληθής. ών ή μεν φαινομένη άληθής έμφασις καλείται παρά τοίς Ακαδημαϊκοῖς καὶ πιθανότης καὶ πιθανή φαντασία, ή δ' οὐ φαινομένη άληθης ἀπέμφασίς τε προσαγορεύεται καὶ άπειθής καὶ άπίθανος φαντασία ούτε γάρ τὸ αὐτόθεν φαινόμενον ψευδές ούτε τὸ άληθές μέν, μή φαινόμενον δέ ημίν πείθειν ήμας πέφυκεν. - 173. ή δε φαινομένη άληθής και ικανώς εμφαινομένη κοιτήριον έστι της άληθείας κατά τοὺς περὶ τὸν Καρνεάδην. — 176. ἐπεὶ δὲ οὐδέποτε φαντασία μονοειδής υφίσταται, άλλ' άλύσεως τρόπον άλλη έξ άλλης ήρτηται, δεύτερον προσγενήσεται πριτήριον ή πιθανή άμα καὶ ἀπερίσπαστος φαντασία. οἶον δ ανθρώπου σπων φαντασίαν έξ ανάγχης και των περί αὐτὸν λαμβάνει φαντασίαν καὶ τῶν ἐκτός, τῶν μὲν περὶ αὐτὸν ὡς χρόας, μεγέθους, σχήματος, κινήσεως, λαλιάς, έσθήτος, ύποδέσεως, των δε εκτός ως άξρος, φωτός, ημέρας, ούρανου, γης, φίλων, των άλλων απάντων. δταν οδυ μηδεμία τούτων των φαντασιών περιέλη ήμας τῷ φαίνεσθαι ψευδής, αλλά πασαι συμφώνως φαίνωνται άληθεῖς, μαλλον πιστεύομεν. - 181. της δὲ ἀπερισπάστου φαντασίας πιστοτέρα μαλλόν ἐστι καὶ τελειοτάτην ποιούσα την κρίσιν, η σύν τῷ ἀπερίσπαστος είναι έτι καὶ διεξωδευμένη καθέστηκε. — 182. τίς δέ έστι καὶ δ ταύτης χαρακτήρ, παρακειμένως ὑποδεικτέον. ἐπὶ μὲν γάρ της απερισπάστου ψιλόν ζητείται το μηδεμίαν των έν τη συνδρομή φαντασιών ώς ψευδή ήμας περισπάν, πάσας δε είναι άληθείς τε καὶ φαινομένας καὶ μὴ ἀπιθάνους επὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν περιωδευμένην συνδρομὴν εκάστην τῶν ἐν τη συνδρομή επιστατικώς δοκιμάζομεν · δποϊόν τι γίνεται καὶ έν ταϊς εκκλησίαις, δταν δ δημος εκαστον των μελλόντων άργειν ή δικάζειν έξετάζη εί άξιός έστι του πιστευθήναι τήν άρχην η την κρίσιν.

- a. Cf. Cic. Ac. H 99. 104, ubi eadom distinctio inter visum veri simile et verum ex Carneade affertur.
- b. Probabilis visio et quae non impediatur, Cic. Ac. II 33; probabile neque ulla re impeditum, ib. II 101.
- 6. Sext. Math. VII 184 εν μεν τοῖς τυχούσεν πράγμασε τἢ πεθανἢ μόνον φαντασία πρετηρίω χρώμεθα, εν δε τοῖς διαφέρουσε τῷ ἀπερεσπάστω, εν δε τοῖς πρὸς εὐδακμονίαν συντείνουσε τῷ περεωδευμένη.

visorum usus nimia Academicorum subtilitas

Polyb. Excerpt. lib. XII 26 c p. 759 Bk. Kai yao ènei-442 νων (των εν 'Ακαδημία) τινές βουλόμενοι περί τε των προφανώς καταληπτών είναι δοκούντων καὶ περὶ τών άκαταλήπτων εἰς ἀπορίαν ἀγειν τοὺς προσδιαλεγομένους τοιαύταις χρώνται παραδοξολογίαις καὶ τοιαύτας εὐπορούσι πιθανότητας, ώστε διαπορείν εί δυνατόν έστι τούς εν Αθήναις όντας δσφραίνεσθαι των έψομένων ώων εν Έφεσω, καὶ διστάζειν μή πως καθ' δυ καιρου εν Ακαδημία διαλέγονται περί τούτων, ούχ ύπερ άλλων άρ' εν οίνω κατακείμενοι διττούς διατίθενται τους λόγους. Εξ ων διά την υπερβολήν της παραδοξολογίας εἰς διαβολήν ήγασι την όλην αίρεσεν, ώστε καὶ τὰ καλώς ἀπορούμενα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπιστίαν ήνθαι. καὶ γωρίς της ιδίας ἀστοχίας καὶ τοῖς νέοις τοιούτον έντετόχασι ζήλον, ώστε των μέν ήθιχων καὶ πραγματικών λόγων μηδε την τυχούσαν επίνοιαν ποιείσθαι, δι' διν όνησις τοῖς φιλοσοφούσι, περί δὲ τὰς ἀνωφελεῖς καὶ παραδόξους εύρεσιλογίας κενοδοξούντες κατατρίβουσι τοὺς βίους.

a. Haec a Polybio (de cuius studiis philosophiae cf. Hirzel II, Excurs. VII), qui Carneadi fere suppar erat, de illius aetatis Academicis non videntur ea quae historicum decebat animi aequitate dieta esse, v. Z. III 1 <sup>3</sup> 526 <sup>1</sup>.

Philo

Sext. Pyrrh. I 235. Οἱ δὲ περὶ Φίλωνά φασιν, δσον με μὲν ἐπὶ τῷ Στωϊκῷ κριτηρίω, τουτέστι τῷ καταληπτικῷ φαντασία, ἀκατάληπτα εἶναι τὰ πράγματα, δσον δὲ ἐπὶ τῷ φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῶν καταληπτά. ἀλλὰ καὶ δ Αντίοχος τὴν Στοὰν μετήγαγεν εἰς τὴν Ακαδημίαν, ὡς καὶ εἰρῆσθαι ἐπ΄ αὐτῷ ὅτι ἐν Ακαδημία φιλοσοφεῖ τὰ Στωϊκά ἐπεδείκνυε γὰρ ὅτι παρὰ Πλάτωνι κεῖται τὰ τῶν Στωϊκῶν δόγματα.

a. Philo Larissaeus Clitomachi auditor et in Academia successor erat, v. Acad. Ind. Hercul. c. 33; Stob. Ecl. II 38; Euseb. Pr. Ev. XIV 8, 15 διάδοχος δ' αὐτοῦ (Καρνεάδου) τῆς διατριβῆς καθίσταται Κλειτόμαχος, μεθ' δυ Φίλων. Bello Mithridatico a. 88 cum optimatibus Atheniensium domo fugit et Romam venit ibique vitam agens cum summo nobilium studio et rhetorum praecepta et philosophorum tradidit, v. Cic. Brut. 306; Tusc. II 9; V 107. Inter alios eum audiebat Cicero, qui totum se ei tradidit admirabili quodam ad philosophiam studio concitatus, ut ipse scribit Epist. XIII 1, 2; Acad. I 13; D. N. I 6; Plutarch. Cic. 3, 1.

- b. Similia tradit Cic. Ac. II 18. De veritate quid statuerit haud liquet, nisi forte inde coniecturam feceris eum ad Platonis doctrinam revertisse, quod negabat duas Academias esse, Cic. Ac. I 13. Sed cf. Z. III 1 \* 592 sq.; Hirzel III 212 sq. Opus eius duobus libris comprehensum laudatur ap. Cic. Ac. II 11; sed scripserat etiam de moribus, v. Stob. Ecl. II 38 sq; Philonem a Cicerone et in Academicis prioribus et in libro IV de Finibus expressum esse censuerunt Krische, ü. Cicero's Akademika, Gött. Stud. (1845) p. 126—200; Grysar, d. Akademiker Philo u. Antiochus, Colon. 1849; C. F. Hermann, de Philone Larissaeo, Gotting. 1851. 1855. In Tusculanis disputationibus Philonis λόγον κατὰ φιλοσοφίαν exscribi contendit Hirzel, Unters. III 342 sq.
- c. Antiochus Ascalonita philosophiam Athenis apud Philonem didicerat, sed ita ut etiam cum Stoicis versaretur, Cic. Acad. II 69. Deinde ipse scholam Athenis aperuit, ubi cum aliis Cicero (a. 79) eum audiebat, cf. Brut. 315; Plut. Cic. 4, 1. Summus autem eius fautor exstitit Lucullus, qui eum et Romae atque Alexandriae et in Asia cum bello Mithridatico imperator esset (a. 74—67) secum habuit, v. Plut. Lucull. 42, 3; Cic. Acad. II 4. 10. 63. Scripserat de dialectica Academieorum, de dis, adversus Philonem librum qui inscribebatur Sosus, alia, v. Cic. Acad. II 12. 69; Sext. Math. VII 201; Plut. Lucull. 28, 7. Cicero eum in Academicis prioribus 17—60, in libro V de Finibus, in Topic. 6—78, aliis locis expressisse videtur, cf. Madvig, Cic. de Fin. Exc. V. Wallies, de fontib. Topic. Cic., Hal. 1878. Hirzel II 620 sq. 630 sq. 691 sq. III 493 sq. Z. III 1 650 sq. Cf. praeterea C. Chappuis, de Ant. Asc. vita et doctr., Paris. 1854. R. Hoyer, de Ant. Asc., Bonn. 1883.

Philo et Antiochus eo maxime discrepasse videntur, quod hic eclecticam philosophandi rationem secutus et Stoicorum et Peripateticorum placita miscuerat cum Academicis, ille illibatam quam putabat Academiam illam veterem contra discipulum tuebatur, cf. Cic. Acad. II 17; Augustin. c. Acad. III 18, 41. Quod Cicero identidem pronuntiat Stoicos verbis tantum novos fuisse, rebus a Platone et Aristotele non differre, in hoc Antiochum auctorem habebat, cf. Cie. Fin. V 74; Deor. Nat. I 16. Eundem ad Stoicos proniorem fuisse prodit etiam Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 9, 3 et disertissime Cicero Ac. II 132 (Antiochus) appellabatur Academicus, erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoious. So.' erant illa perpauca haudquaquam levia: ib. 133 placet Stoicis omnia pezcata esse paria. at hoc Antiocho vehementissime displicet. -134. Zero in una virtute positam beatam vitam putat. quid Antiochus? etiam, inquit, beatam, sed non beatissimam. Etiam de regula veritatis cum Stoicis faciebat: qua de re quae discipulis tradebat repetuntur a Lucullo ap. Cic. Ac. II 17-60.

## Philosophia Romanorum.

S. C. de philosophis

Gell. Noct. Att. XV 11. C. Fannio Strabone M. Valerio 444 A Messala coss. (a. 161) senatus consultum de philosophis et de rhetoribus factum est: "M. Pomponius praetor senatum consuluit. Quod verba facta sunt de philosophis et de rhetoribus, de ea re ita censuerunt, ut M. Pomponius praetor animadverteret curaretque uti ei e republica fideque sua videretur, uti Romae ne essent."

philosophorum legatio

- Ib. VI (VII) 14. Animadversa eadem tripertita varietas 444 B (dicendi) est in tribus philosophis, quos Athenienses Romam ad senatum legaverant (a. 156) inpetratum uti multam remitterent, quam fecerat is propter Oropi vastationem. Erant isti philosophi Carneades ex Academia, Diogenes Stoicus, Critolaus Peripateticus. Et in senatum quidem introducti interprete usi sunt C. Acilio senatore; sed ante ipsi seorsum quisque ostentandi gratia magno conventu hominum dissertaverunt. Tum admirationi fuisse aiunt Rutilius et Polybius philosophorum trium sui cuiusque generis facundiam. Violenta, inquiunt, et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta Diogenes et sobriab.
- a. Cf. Sueton. de Rhetor. 1. Prima philosophiae semina sparsa videntur per exsules Achaeos, in quibus erat Polybius, quos senatus e patria accitos post bellum Persei (a. 168) in urbe et per Italiam septendecim annos detinuit.
- b. Plin. N. H. VII 80, 112 Cato Censorius in illa nobili trium sapientiae procerum ab Athenis legatione audito Corneade quam primum legatos eos censuit dimittendos, quoniam illo viro argumentante quid veri esset haud facile discerni posset. Cf. Plut. Cat. mai. 22. Pausan. VII 11. Polyb. XXXIII fr. 2 p. 1287 Hultsch. De P. Rutilio Rufo v. H. Peter in Veter. Historic. Rom. Relliqu. proleg. p. cclxi sq. —

Epicurei duo Roma eiecti esse narrantur L. Postumio consule (a. aut 173 aut 155): Athen. XII 68 p. 547 A; Aelian. V. H. IX 12. Cf. Z. III 1 8 372 1.

Cic. de Orat. II 154. Et certe non tulit ullos haec ci- primi philosophorum vitas aut gloria clariores aut auctoritate graviores aut humanitate politiores P. Africano, C. Laelio, L. Furio, qui secum eruditissimos homines ex Graecia palam semper habuerunt. 155. Atque ego hoc istis saepe audivi cum dicerent pergratum Athenienses et sibi fecisse et multis principibus civitatis, quod cum ad senatum legatos de suis maximis rebus mitterent. tres illius aetatis nobilissimos philosophos misissent, Carneadem et Critolaum et Diogenem. Itaque eos dum Romae essent et a se (Q. Catulo) et ab aliis frequenter auditos.

fautorea

- a. Cic. Tusc. IV 5 sapientiae studium vetus id quidem in nostris, sed tamen ante Laelii aetatem et Scipionis non reperio quos appellare possim nominatim.
- Quintil. Inst. Orat. X 1, 123. Qui de philosophia scrip- scriptores 446 A serint — paucissimos adhuc eloquentes litterae Romanae tulerunt. Idem igitur M. Tullius, qui ubique, etiam in hoc opere Platonis aemulus exstitit\*. Egregius vero multoque quam in orationibus praestantior Brutus suffecit ponderi rerum; scias eum sentire quae dicitb. 124. Scripsit non parum multa Cornelius Celsus, Sextios secutus, non sine cultu ac nitore. Plautus in Stoicis rerum cognitione utilis. In Epicureis levis quidem, sed non iniucundus tamen auctor est Catius. — 129. (Seneca) in philosopia parum diligens, egregius tamen vitiorum insectator fuitc.

Seneca Ep. 100, 1. Fabiani Papirii libros, qui in-446 B scribuntur (artium) civilium, legisse te cupidissime scribis, et non respondisse exspectationi tuae d. - 9. Adfer quem Fabiano possis praeponere. Dic Ciceronem, cuius libri ad philosophiam pertinentes paene totidem sunt quot Fabiani: cedam, sed non statim pusillum est si quid maximo minus est. Dic Asinium Pollionem: cedam et respondeamus: in re tanta eminere est et post duos esse. Nomina adhuc Livium. Scripsit enim et dialogos, quos non magis philosophiae adnumerare possis quam historiae, et ex professo philosophiam continentis libros: huic quoque dabo locum: vide tamen quam multos antecedat qui a tribus vincitur et tribus eloquentissimis.

- a. Quintilianus cum non de ipsa philosophia loquatur, sed de elocutione philosophorum, non nominavit M. Terentium Varronem, maximum illud litterarum Romanarum quae in cura et diligentia positae erant decus, qui Antiochum una cum Bruto audiverat Athenis et ipse de philosophia scripserat cum alios tum logistoricon libros, v. Cic. Ac. I 4. 12; ad Att. XIII 12, 3. 16, 1; Augustin. Civ. D. XIX 1-3; Ritschl, Mus. Rhen. VI (1848) p. 481 sq. (Opusc. III 419 sq.). In psychologia et theologia magis Stoicos secutus est quam Academiam, v. Z. III 1° 672 sq. De Lucretio Quintilianus dixerat in poetis: X 1, 87.
- b. De Bruto cf. Cic. Fin. I 8; Tusc. V 1; Ac. I 12; ad Att. XIII 25, 3; Plut. Brut. 2. Scripserat de virtute et de officiis, cf. Senec. Ep. 95, 45 Brutus in eo libro, quem περὶ καθήκοντος inscripsit, dat multa praecepta et parentibus et liberis et fratribus, cf. RP 455.
- e. De Sextiis v. RP 459 sq., de Cornelio Celso Quintil. II 15, 22-De Plauto cf. Quint. II 14, 2. III 6, 23. Epicureorum philosophia ante Catium, Ciceronis aequalem, et Lucretium Romanis innotuerat per Amafinium et Rabirium, v. RP 447. De Seneca v. RP 465.
- d. De Fabiano Papirio, Senecae familiari, cf. Senec. Controv. II praef. Z. III 1<sup>3</sup> 677. Höfig, de Papirii philosophi vita scriptisque, Vratisl. 1852. Praeter eum ex aequalibus a Seneca nominatur Metronax, qui philosophiam docuit Neapoli, v. Ep. 76, 1—4 et 93.

Epicurei

Cic. Tusc. IV 6. Itaque illius verae elegantisque philo-447 sophiae, quae ducta a Socrate in Peripateticis adhuc permansit et idem alio modo dicentibus Stoicis, cum Academici eorum controversias disceptarent, nulla fere sunt aut pauca admodum Latina monumenta, sive propter magnitudinem rerum occupationemque hominum sive etiam quod imperitis ea probari posse non arbitrabantur; cum interim illis silentibus C. Amafinius exstitit dicens, cuius libris editis commota multitudo contulit se ad eam potissimum disciplinam, sive quod erat cognitu perfacilis sive quod invitabantur inlecebris blandis voluptatis, sive etiam, quia nihil erat prolatum melius, illud quod erat tenebant. 7. Post Amafinium autem multi eiusdem aemuli rationis multa cum scripsissent, Italiam totam occupaverunt; quodque maxumum argumentum est non dici illa subtiliter, quod et tam facile ediscantur et ab indoctis probentur, id illi firmamentum esse disciplinae putanta.

a. Cic. Ac. I 5 praeter Amafinium Rabirius nominatur ut alter Epicureorum interpres. Utrumque dicit nulla arte adhibita de rebus ante oculos positis vulgari sermone disputasse. Nihil definiunt, nihil partiuntur, nihil apta interrogatione concludunt, nullam denique artem esse nec dicendi nec disserendi putant, confessus tamen se libros illorum ipsum non inspexisse Tusc. II 7. Amafinius scripsit de rerum natura, eandemque materiam Rabirius tractasse videtur: omninoque notabile Romanorum quotquot Epicurum sequebantur physicam non sine studio coluisse ceteroquin a Romanorum ingeniis alienam: sicuti Catium (RP 446) cum de summo bono tum de rerum natura scripsisse accepimus. v. Comm. Cruqu. in Horat. Sat. II 4, 1. Videbatur nimirum Epicuri physica ad superstitiones ex hominum animis evellendas accommodatissima. — Inter Graecos, qui Romanorum in hac philosophia institutores erant, nominandi sunt Zeno et Phaedrus. Zeno Sidonius, quem Cicero a. 78 Athenis audivit (Cic. Fin. I 16), multa eleganter scripserat (Diog. VII 35; X 25) et Epicureorum tum princeps habebatur (Cic. D. N. I 59). In libro I de Deor. N. 18-24; 42-56 Ciceronis fons videtur, cf. Hirzel, Unters. I 9 sq. — Pha e drus, qui a. 90 Romae, postea Athenis philosophiam docebat, de dis scripsit (Cic. ad Att. XIII 39, 2), ex quo libro Cicero quae refert D. N. I 25-41 hausisse videtur (cf. Diels, Doxogr. 126). - Paulo aetate inferior Phaedro fuit Philodemus Syrus Gadarensis. Is Romae vixit multisque et philosophiae qua a Zeno institutus erat Epicureae professione et poematum lascivia eleganti commendatus erat, v. Cic. in Pison. 70, de Fin. H 119; Hor. Sat. I 2, 120. Exstant nunc ex voluminibus Herculanensibus eius libri de rhetorica (ed. Gros, Par. 1840; l. IV ed. Spengel, Ac. Mon. 1837), de musica (ed. Kemke 1884, recens. Gomperz 1885), de moribus, de pietate (ed. Petersen, Phaedri π. θεων eum librum esse opinatus, 1833; Sauppe 1864; Buecheler 1865; Gomperz 1866; partim Diels in Doxogr. 529 sq.), de vitiis (l. X ed. Sauppe 1853), de vitiis et virtutibus oppositis, de ira (ed. Gomperz 1864, Cobet 1878), π. σημείων (ed. Gomperz 1865, alii: laceri illi quidem sed ad illa litterarum tempora iudicanda perutiles, v. Scott, fragm. Herculanensia, Oxf. 1855. Cf. L. Preller, Philodemus (in Ersch. Gruber. Encyclop. III 23. Z. III 1 3 374 sq. — De expulsione Epicureorum v. RP 444 b.

### Lucretius de Nat. Rer. I 62

Lucretius

Humana ante oculos foede cum vita iaceret in terris oppressa gravi sub religione, quae caput a caeli regionibus ostendebat

65 horribili super aspectu mortalibus instans:

primum Graius homo mortalis tendere contra
est oculos ausus primusque obsistere contra;
quem neque fana deum nec fulmina nec minitanti
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem

- 70 inritat animi virtutem, effringere ut arta naturae primus portarum claustra cupiret.

  Ergo vivida vis animi pervicit, et extra processit longe flammantia moenia mundi atque omne immensum peragravit mente animoque;
- 75 unde refert nobis victor quid possit oriri, quid nequeat, finita potestas denique cuique qua nam sit ratione atque alte terminus haerens. Quare religio pedibus subiecta vicissim opteritur, nos exaequat victoria caelo<sup>b</sup>.
- a. Epicurum dicit, cuius laudes celebrantur etiam III 1 sq., V 49 sq. Praeter eum Empedocles, cuius carmen sibi ipse ad imitandum proposuerat, laudatur I 716 sq. Cf. RP 129 i. De aetate (circ. a. 96—55) Lucretii cf. F. Marx, Mus. Rhen. 43 (1888) 136. De philosophia: Woltjer, Lucretii philosophia c. fontib. comparata, Groning. 1877. Rusch, de Posidonio Lucr. auctore in l. VI, Gryphisw. 1882. J. Bruns, Lucrez-Studien, Friburg. 1884.
  - b. Cf. oratio Velleii ap. Cic. N. D. I 18 sq.

### Cicero.

Ciceronis de philosophia libri

Cic. de Div. II 1. Quaerenti mihi multumque et diu 449 cogitanti quanam re possem prodesse quam plurimis, ne quando intermitterem consulere reipublicae, nulla maior occurrebat quam si optimarum artium vias traderem meis civibus, quod compluribus iam libris me arbitror consecutum. cohortati sumus, ut maxime potuimus, ad philosophiae studium eo libro, qui est inscriptus Hortensius, et quod genus philosophandi minime adrogans maximeque et constansa et elegans arbitraremur, quattuor Academicis libris ostendimus. 2. Cumque fundamentum esset philosophiae positum in finibus bonorum et malorum, perpurgatus est is locus b a nobis quinque libris, ut quid a quoque et quid contra quemque philosophum diceretur intellegi posset. Totidem subsecuti libri Tusculanarum disputationum res ad beate vivendum maxime necessarias aperuerunt. Primus enim est de con-

temnenda morte, secundus de tolerando dolore, de aegritudine lenienda tertius, quartus de reliquis animi perturbationibus, quintus eum locum complexus est, qui totam philosophiam maxime inlustrate; docet enim ad beate vivendum virtutem se ipsa esse contentam. 3. Quibus rebus editis tres libri perfecti sunt de Natura Deorum, in quibus omnis eius loci quaestio centinetur. Quae ut plane esset cumulateque perfecta, de Divinatione ingressi sumus his libris scribere; quibus, ut est in animo, de Fato si adiunxerimus, erit abunde satisfactum toti huic quaestioni. Atque his libris adnumerandi sunt sex de Re publica, quos tunc scripsimus, cum gubernacula rei publicae tenebamus. Magnus locus philosophiaeque proprius a Platone, Aristotele, Theophrasto totaque Peripateticorum familia tractatus uberrimed. Nam quid ego de Consolatione dicam? quae mihi quidem ipsi sane aliquantum medetur, ceteris item multum illam profuturam puto. Interiectus est etiam nuper liber is, quem ad nostrum Atticum de Senectute misimus; in primisque, quoniam philosophia vir bonus efficitur et fortis, Cato noster in horum librorum numero ponendus est. 4. Cumque Aristoteles itemque Theophrastus, excellentes viri cum subtilitate tum copia, cum philosophia dicendi etiam praecepta coniunxerint, nostri quoque oratorii libri in eundem numerum referendi videntur. Ita tres erunt de Oratore. quartus Brutus, quintus Orator. Adhuc haec erant. Ad reliqua alacri tendebamus animo sic parati, ut nisi quae causa gravior obstitisset, nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non Latinis litteris illustratus pateret. — 5. Magnificum illud etiam Romanisque hominibus gloriosum, ut Graecis de philosophia litteris non egeant; quod adsequar profecto, si instituta perfecero. Ac mihi quidem explicandae philosophiae causam adtulit casus gravis civitatis, cum in armis civilibus nec tueri meo more rem publicam nec nihil agere poteram, nec quid potius quod quidem me dignum esset agerem reperiebam f.

De Cicerone philosopho scripserunt: J. F. Herbart, ü. d. Philosophie des Cic., 1811 (Op. vol. XII 167 sq.). R. Kühner, Ciceronis in philosophiam merita, Hamb. 1825. A. B. Krische, Forschungen, Gott. 1840.

Ritter, Hist. philos. IV 106 sq. — De fontibus librorum eius: R. Hirzel, Untersuchungen z. Cic. philos. Schriften, Lips. 1877—1888. Th. Schiche, Jahresb. d. philol. Vereins z. Berlin: Cic. philos. Schriften. 1880. 1882. P. Schwenke, Jahresb. f. Altert. Wiss. 47 (1886), 267 sq.

- a. Constantia, quam laudat, Academicorum ea est, ut nihil pro certo affirmarent, sed quidquid cum aliqua probabilitate dici posset, id copiose et eleganter dicerent. Cf. Tusc. V 32. 82; de Off. I 6.
- b. Cicero cum Academia nova philosophiam esse tanquam collectionem locorum existimabat, de quibus in utramque partem posset apposite disputari: Tusc. V 18 philosophi quamcunque rem habent in manibus, in eam quae conveniunt congerunt omnia, etsi alio loco disputata sunt. 19. propriis enim et suis argumentis et admonitionibus tractanda quaeque res est.
- c. Hinc intellegitur plurimum a Cicerone morali philosophiae parti tributum esse: Tusc. IV 57 sapientiam esse (dici potest) rerum divinarum et humanarum scientiam cognitionemque, quae cuiusque rei causa sit. ex quo efficitur ut divina imitetur, humana omnia inferiora virtute ducat. V. RP 450. Physicam longe postponebat morali, tametsi etiam illam ad cognoscendum utilem esse persuasum habebat: Ac. II 127; de Fin. IV 11.
- d. Peripateticos veteres maxime propter multiplicem eruditionem commendare solet, v. de Fin. V 7 ad eos igitur converte te, quaeso. ex eorum enim scriptis et institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium, ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes exstiterunt. ut ad minora veniam, mathematici poetae musici medici denique ex hac tamquam omnium artium officina profecti sunt.
- e. Ut solacium praeberet in rebus adversis, hoc maxime a philosophia exigebant Romani interque eos Cicero, qui tamen hoc genus solacii plus semel queritur haud semper sufficere; v. ad Att. XII 46; Epist. V 15.
- f. Intellegitur ex hoc loco philosophiae studium apud Romanos quantopere pependerit a negotiis et officiis civilibus. Et ipse Cicero imprimis propter eloquentiam philosophiae studiis se tradiderat, cf. Brut. 306 sq. Praeceptoribus utebatur Phaedro (Epist. XIII 1) et Zenone Epicureis (D. N. I 59; Tusc. III 38) et praeter illos Philone (Brut. 306; de D. N. I 6) et Antiocho (D. N. I 6; Brut. 315), qui ei Academiam commendabant, denique Diodoto (de D. N. I 6; Ac. II 115; Brut. 309; Tusc. V 113) et Posidonio (D. N. I 6; Tusc. II 61) Stoicis. Ea opera, quorum mentio fit nostro loco, publicaverat partim eo tempore quo propter primos triumviros, partim eo quo propter Caesarem a civitate remotus vivebat. In quibus componendis quantum pependerit a Graecis ipse diser-

praeceptores

interpretandi ratio tissime pronuntiat ad Att. XII 523: ἀπόγραφα sunt; minore labore fiunt: verba tantum affero, quibus abundo. Contra de Fin. I 6 quid, si nos, inquit, non interpretum fungimur munere, sed tuemur ea quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus? quid habent cur Graeca anteponant iis, quae et splendide dicta sint neque sint conversa de Graecis? Cf. ib. 7; de Off. III 7; Tusc. II 5; Ac. I 9 sq.; de Off. I 1; Parad. 2 nos ea philosophia plus utimur, quae peperit dicendi-copiam et in qua dicuntur ea quae non multum discrepent ab opinione populari.

summa philosophiae

De Off. I 153. Placet igitur aptiora esse naturae ea 450 officia quae ex communitate, quam ea quae ex cognitione ducantur, idque hoc argumento confirmari potest quod, si contigerit ea vita sapienti, ut omnium rerum affluentibus copiis [quamvis] omnia quae cognitione digna sunt summo otio secum ipse consideret et contempletur, tamen, si solitudo tanta sit ut hominem videre non possit, excedat e vita. Princepsque omnium virtutum illa sapientia, quam σοφίαν Graeci vocant - prudentiam enim, quam Graeci φρόνησιν dicunt, aliam quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque scientia -- illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum atque humanarum scientia, in qua continetur deorum et hominum communitas et societas inter ipsos; ea si maxima est, ut est certe, necesse est, quod a communitate ducatur officium, id esse maximum. Etenim cognitio contemplatioque naturae manca quodam modo atque inchoata sit, si nulla actio rerum consequatur. Ea autem actio in hominum commodis tuendis maxime cernitur; pertinet igitur ad societatem generis humani; ergo haec cognitioni anteponenda est. 154. Atque id optimus quisque re ipse ostendit et iudicat. Quis enim est tam cupidus in perspicienda cognoscendaque rerum natura, ut, si ei tractanti contemplantique res cognitione dignissimas subito sit allatum periculum discrimenque patriae, cui subvenire opitularique possit, non illa omnia relinquat atque abiciat, etiamsi dinumerare se stellas aut metiri mundi magnitudinem posse arbitretur? Atque hoc idem in parentis, in amici re aut periculo fecerit. 155. Quibus rebus intellegitur studiis officiisque scientiae praeponenda esse officia iustitiae,

quae pertinent ad hominum utilitatem, qua nihil homini esse debet antiquius\*.

a. Disputantur haec adversus Peripateticos, v. RP 339 a fin. Cf. de Rep. I 12 neque enim est ulla res, in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana, quam civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas. Civitatum autem longe perfectissima esse videtur Romana: ib. 70. Adde de Orat. I 195 fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.

quaestiones naturales

Ac. II 122. Latent ista omnia, Luculle, crassis occul-451 tata et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare in caelum, terram intrare possit; corpora nostra non novimus, qui sint situs partium, quam vim quaeque pars habeat ignoramus. Itaque medici ipsi. quorum intererat ea nosse, aperuerunt ut viderentur; nec eo tamen aiunt empirici notiora esse illa, quia possit fieri ut patefacta et detecta mutentur. Sed ecquid nos eodem modo rerum naturas persecare, aperire, dividere possumus, ut videamus terra penitusne defixa sit et quasi radicibus suis haereat an media pendeat? - 124. Sed redeo ad animum et corpus. Satisne tandem ea nota sunt nobis, quae nervorum natura sit, quae venarum? tenemusne quid animus sit? ubi sit? denique sitne an, ut Dicaearcho visum est, ne sit quidem ullus? Si est, tresne partes habeat, ut Platoni placuit, rationis, irae, cupiditatis, an simplex unusque sit? Si simplex, utrum sit ignis an anima an sanguis an, ut Xenocrates, numerus nullo corpore? (quod intellegi quale sit vix potest) et quidquid est mortale sit an aeternum? nam utramque in partem multa dicuntur. Horum aliquid vestro a sapienti certum videtur: nostro ne quid maxime quidem probabile sit occurrit; its sunt in plerisque contrariarum rationum paria momenta. — 127. Nec tamen istas quaestiones physicorum exterminandas puto. Est enim animorum ingeniorumque naturale quoddam quasi pabulum consideratio contemplatioque naturae; erigimur, altiores fieri videmur, humana despicimus cogitantesque supera atque caelestia haec nostra ut exigua et minima contemnimus.

Cicero. 461

Indagatio ipsa rerum cum maximarum tum etiam occultissimarum habet oblectationem; si vero aliquid occurrit, quod veri simile videatur, humanissima completur animus voluptate. 128. Quaeret igitur haec et vester sapiens et hic noster, sed vester ut assentiatur, credat, affirmet, noster ut vereatur temere opinari praeclareque agi secum putet, si in eius modi rebus veri simile quod sit invenerit. -- Non mihi videntur considerare, cum physica ista valde adfirmant. earum etiam rerum auctoritatem se, quae illustriores videantur, amittere. Non enim magis adsentiuntur nec adprobant lucere nunc quam, cum cornix cecinerit, tum aliquid eam aut iubere aut vetare, nec magis adfirmabunt signum illud, si erunt mensi, sex pedum esse quam solem, quem metiri non possunt, plus quam duodeviginti partibus maiorem esse quam terram. Ex quo illa conclusio nascitur: si sol quantus sit percipi non potest, qui ceteras res eodem modo quo magnitudinem solis adprobat, is eas res non percipit; magnitudo autem solis percipi non potest; qui igitur id adprobat quasi percipiat, nullam rem percipit. Responderint posse percipi quantus sol sit. Non repugnabo, dum modo eodem pacto cetera percipi comprehendique dicant. Nec enim possunt dicere aliud alio magis minusve comprehendi, quoniam omnium rerum una est definitio comprehendendib.

- a. Vester sapiens est Antiochus, noster nova Academia.
- b. Cf. D. N. I 60 omnibus fere in rebus, sed maxime in physicis quid non sit citius quam quid sit dixerim. Fin. IV 11 sq. - Ex singulis physicorum locis ea tantum studiose perquirit quae faciunt ad dei notionem animaeque humanae substantiam.
- Cic. Tusc. Disp. I 65. Non enim ambrosia deos aut animus 452 nectare aut Iuventate pocula ministrante laetari arbitror, nec Homerum audio, qui Ganymeden ab dis raptum ait propter formam, ut Iovi bibere ministraret, non iusta causa cur Laomedonti tanta fieret iniuria. Fingebat haec Homerus et humana ad deos transferebata; divina mallem ad nos. Quae autem divina? Vigere, sapere, invenire, meminisse. Ergo animus, ut ego dico, divinus est, ut Euripides dicere audet, deusb, et quidem, si deus aut anima aut ignis est, idem est

animus hominis. Nam ut illa natura caelestis et terra vacat et umore, sic utriusque harum rerum humanus animus est expers. Sin autem est quinta quaedam natura, ab Aristotele inducta primum, haec et deorum est et animorum. Hanc nos sententiam secuti his ipsis verbis in Consolatione [hoc] expressimus: 66. "Animorum nulla in terris origo inveniri potest. Nihil enim est in animis mixtum atque concretum aut quod ex terra natum atque fictum esse videatur, nihil ne aut umidum quidem aut flabile aut igneum. His enim in naturis nihil inest quod vim memoriae, mentis, cogitationis habeat, quod et praeterita teneat et futura provideat et complecti possit praesentia, quae sola divina sunt, nec invenietur unquam unde ad hominem venire possint nisi a deo. gularis est igitur quaedam natura atque vis animi seiuncta ab his usitatis notisque naturis. Ita quidquid est illud quod sentit, quod sapit, quod vivit, quod viget, caeleste et divinum ob eamque rem aeternum sit necesse est d. Nec vero deus ipse, qui intellegitur a nobis, alio modo intellegi potest nisi mens soluta quaedam et libera, segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens et movens ipsaque praedita motu sempiterno".

- a. Vulgaribus de dis opinionibus cum minime faveat (Leg. II 26; D. N. III 38 sq.), tamen deos esse communi gentium persuasione popularique cultu probari putat (Tusc. I 30; Leg. I 24). Stoicorum quidem argumenta adeo carere pondere censet, ut rem non expediant, sed dubiam faciant (D. N. III 10); multa enim in natura esse, quorum quae ratio sit vix dici queat (Ac. II 119). Attamen veri similius videtur esse deos quam non esse (D. N. I 2; III 95). Cf. etiam de Div. II 149 quam ob rem ut religio propaganda etiam est, quae est iuncta cum cognitione naturae, sic superstitionis stirpes omnes eligendae.
  - b. Cf. Rep. VI 26; Off. III 44.
- c. Cf. Fin. IV 28 cuiuscunque enim modi animal constitueris, necesse est, etiam si id sine corpore sit, ut fingimus, tamen esse in animo quaedam similia eorum quae sunt in corpore. Tusc. I 50.
- d. De immortalitate animae quae a philosophis doceantur et optimi cuiusque probentur iudicio veri similia esse existimat, sed poetarum de inferis fabulas contemptui habet: Tusc. I 48. 51. 78; Cat. m. 77. 84.
- e. Dei cogitatio quam sit implicata demonstrat Tusc. I 51; D. N. III 38, alibi. Summum aliquem deum esse efficit Leg. I 28; Tusc. I 70;

quem Peripateticorum fere modo describit Ac. I 29; Rep. VI 17, 26. -De malis vitae humanae cf. D. N. III 69, 79.

- 453 De Fato 24. Communi igitur consuetudine sermonis abutimur, cum ita dicimus, velle aliquid quempiam aut nolle sine causa; ita enim dicimus "sine causa", ut dicamus sine externa et antecedente causa, non sine aliqua. Ut, cum vas inane dicimus, non ita loquimur, ut physici, quibus inane esse nihil placet, sed ita, ut verbi causa sine aqua, sine vino, sine oleo vas esse dicamus, sic, cum sine causa animum dicimus moveri, sine antecedente et externa causa moveri, non omnino sine causa dicimus. De ipsa atomo dici potest, cum per inane moveatur gravitate et pondere, sine causa moveri, quia nulla causa accedat extrinsecus. 25. Rursus autem, ne omnes physici inrideant nos, si dicamus quicquam fieri sine causa, distinguendum est et ita dicendum, ipsius individui hanc esse naturam, ut pondere et gravitate moveatur, eamque ipsam esse causam cur ita feratur. liter ad animorum motus voluntarios non est requirenda externa causa: motus enim voluntarius eam naturam in se ipse continet, ut sit in nostra potestate nobisque pareat, nec id sine causas.
  - a. Sequitur in his Carneadem, cf. RP 437 a. Voluntatem liberam esse adeo persuasum habet, ut malit negare omnem enuntiationem esse veram aut falsam, quam fato emnia fieri comprobare: de Fato 21.
- De Leg. I 38. Iis omnibus, sive in Academia vetere philosophorum 454 cum Speusippo, Xenocrate, Polemone manserunt, sive Aristotelem et Theophrastum cum illis congruentis re, genere docendi paulum differentis secuti sunt, sive, ut Zenoni visum est, rebus non commutatis immutaverunt vocabula, sive etiam Aristonis difficilem atque arduam, sed iam tamen fractam et convictam sectam secuti sunt, ut virtutibus exceptis atque vitiis cetera in summa aequalitate ponerent, - his omnibus haec, quae dixi, probantur. 39. Sibi autem indulgentis et corpori deservientis atque omnia, quae sequantur in vita quaeque fugiant, voluptatibus et doloribus ponderantis, etiam si vera dicunt (nihil enim opus est hoc loco litibus), in hortulis suis iubeamus dicere atque etiam ab omni societate

causarum

reipublicae, cuius partem nec norunt ullam neque unquam nosse voluerunt, paulisper facessant rogemus<sup>b</sup>. Perturbatricem autem harum omnium rerum Academiam, hanc ab Arcesila et Carneade recentem, exoremus ut sileat; nam si invaserit in haec, quae satis scite nobis instructa et composita videntur, nimias edet ruinas; quam quidem ego placare cupio, summovere non audeo.

a. Sermo est de moribus et vita civili, de quibus Ciceroni consentire videntur Academia vetus et Peripatetici (de Or. III 67; Ac. I 17) itemque Stoici, nimirum recentiores (Fin. IV 15); nam Chrysippum ita loqui dicit, ac si statuat hominis naturam nihil nisi animam esse (Fin. IV 28). De Aristone v. RP 386.

b. De Cyrenaicorum et Aristippi doctrina cf. praeterea Off. I 5; Ac. II 139; Fin. II 74.

vita beata

Tusc. V 1. Placere tibi admodum sensi et ex eo libro, 455 quem ad me accuratissime scripsistia, et ex multis sermonibus tuis virtutem ad beate vivendum se ipsa esse contentam. Quod etsi difficile est probatu propter tam varia et tam multa tormenta fortunae, tale tamen est ut elaborandum sit quo facilius probetur; nihil est enim omnium, quae in philosophia tractantur, quod gravius magnificentiusque dicatur. — 3. Equidem eos casus, in quibus me fortuna vehementer exercuit, mecum ipse considerans huic incipio sententiae diffidere interdum et humani generis imbecillitatem fragilitatemque extimescere. Vereor enim ne natura. cum corpora nobis infirma dedisset iisque et morbos insanabilis et dolores intolerabilis adiunxisset, animos quoque dederit et corporum doloribus congruentis et separatim suis angoribus et molestiis implicatos. 4. Sed in hoc me ipse castigo, quod ex aliorum et ex nostra fortasse mollitia, non ex ipsa virtute de virtutis robore existumo. Illa enim, si modo est ulla virtus, quam dubitationem avunculus tuusb, Brute, sustulit, omnia quae cadere in hominem possunt subter se habet eaque despiciens casus contemnit humanos culpaque omni carens praeter se ipsam nihil censet ad se pertinere. Nos autem omnia adversa cum venientia metu augentes tum maerore praesentia rerum naturam quam errorem nostrum damnare malumusc.

465

- a. M. Iun. Brutus, qui ediderat librum de virtute ad Ciceronem missum, maxime veterem Academiam sequebatur, in morali autem cum Stoicis faciebat sicuti Antiochus: Plut. Brut. 2; RP 446b.
- b. Cato Uticensis et ab eiusdem et ab inferioris aetatis Romanis habebatur perfectissimi Stoici exemplar, cf. Cic. Brut. 118; Parad. 2; Senec. Provid. II 9.
- c. Cicero etsi in morali doctrina ut Epicurum acerrime impugnabat ita Stoicis vel maxime favebat, tamen neque audebat illos toto animo segui neque de vetere Academia et Peripateticis iudicans sibi ipse constabat, cf. Tusc. V 75; IV 38; Ac. II 135; Parad. 1 sq.; Fin. IV 21. 42. 52; Offic. III 14. 33; Lael. 18.
- De Fin. II 45. Honestum igitur id intellegimus, quod honestum tale est ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudari. Quod quale sit non tam definitione, qua sum usus, intellegi potest, quamquam aliquantum potest, quam communi omnium iudicio et optimi cuiusque studiis atque factis, qui permulta ob eam unam causam faciunt, quia decet, quia rectum, quia honestum est, etsi nullum consecuturum emolumentum videnta.
  - a. Ib. V 61 hoc autem loco tantum explicemus, haec honesta, quae dico, praeterquam quod nosmet ipsos diligamus, praeterea suapte natura per se esse expetenda. indicant pueri, in quibus ut in speculis natura cernitur. — 62. sed haec in pueris; expressa vero in iis aelatibus, quae iam confirmatae sunt. quis est tam dissimilis homini, qui non moveatur et offensione turpitudinis et comprobatione honestatis? quis est qui non oderit libidinosam, protervam adulescentiam? quis contra in illa aetate pudorem, constantiam, etiamsi sua nihil intersit, non tamen diligat? - Gloriam dicit formam habere honestatis gloria et similitudinem neque vero cum ipso honesto esse confundendam: Fin. V 69. 65. 60; II 49; Offic. I 14.

De Off. I 93. Sequitur ut de una reliqua parte hone- decorum 457 statis dicendum sit, in qua verecundia et quasi quidam ornatus vitae, temperantia et modestia omnisque sedatio perturbationum animi et rerum modus cernitur. Hoc loco continetur id quod dici Latine decorum potest; Graece enim πρέπον dicitur. Huius vis ea est ut ab honesto non queat separari; nam et quod decet honestum est et quod honestum est decet; qualis autem differentia sit honesti et decori facilius intellegi quam explanari potest. — 98. Ut enim pulchritudo corporis apta compositione membrorum movet oculos

et delectat hoc ipso, quod inter se omnes partes cum quodam lepore consentiunt, sic hoc decorum, quod elucet in
vita, movet adprobationem eorum, quibuscum vivitur, ordine
et constantia et moderatione dictorum omnium atque factorum. 99. Adhibenda est igitur quaedam reverentia adversus
homines et optimi cuiusque et reliquorum. Nam neglegere
quid de se quisque sentiat non solum arrogantis est, sed
etiam omnino dissoluti. Est autem quod differat in hominum ratione habenda inter iustitiam et verecundiam. Iustitiae partes sunt non violare homines, verecundiae non offendere; in quo maxume vis perspicitur decori.

sua cuique natura est sequenda

De Off. I 110. Admodum autem tenenda sunt sua cui- 458 que non vitiosa, sed tamen propria, quo facilius decorum illud quod quaerimus retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra universam naturam nihil contendamus, ea tamen conservata propriam nostram sequamur, ut, etiamsi sint alia graviora atque meliora, tamen nos studia nostra nostrae naturae regula metiamur; neque enim attinet naturae repugnare nec quicquam sequi quod assequi non queas. quo magis emergit quale sit decorum illud, ideo quia nihil decet invita Minerva, ut aiunt, id est adversante et repugnante natura. — 119. Nam cum in omnibus quae aguntur ex eo, quo modo quisque natus est, ut supra dictum est, quid deceat exquirimus, tum in tota vita constituenda multo est ei rei cura maior adhibenda, ut constare in perpetuitate vitae possimus nobismet ipsis nec in ullo officio claudicare. 120. Ad hanc autem rationem quoniam maximam vim natura habet, fortuna proximam, utriusque omnino habenda ratio est in deligendo genere vitae, sed naturae magis; multo enim et firmior est et constantiora.

a. Cf. de Off. I 115 ipsarum virtutum in alia alius mavult excellere. In his descrit Stoicorum rigorem ad molliora Peripateticorum decreta inclinans.

### Sextii.

- 459 Senec. Quaest. Nat. VII 32, 2. Sextiorum nova et Ro- schola mani roboris secta inter initia sua, cum magno impetu coepisset, exstincta est.
  - a. Princeps Sextiorum erat Q. Sextius, quem memorat Seneca non recepisse latum clavum dante divo Iulio, ep. 98, 13. Sequebantur eum Q. Sextius filius, Sotion Alexandrinus, Cornelius Celsus, Papirius Fabianus (RP 446), L. Crassicius, alii. Cf. Senec. Controv. II praef.; Quintil. Inst. X 1, 124 (RP 446); Sueton. de Gramm. 18, Mam. Claudian. de Stat. An. II 8. Scripsit Sextius Graecis verbis, Romanis moribus (Senec. Ep. 59, 7). Stoicum germanum fuisse Sextium affirmat Senec. Ep. 64, 2 (magni, si quid mihi credis, viri et licet neget Stoici). — De Sexti sententiarum collectione ad herum Sextiorum alterutrum a nonnullis viris doctis nuper relata cf. Sexti Sentent. ed. Gildemeister, Bonn. 1873: Z. III 1 <sup>8</sup> 677 <sup>5</sup>. — De A. Cornelio Celso (RP 446 a), qui scripserat magnum opus, varia doctrina refertum, cuius sex libri erant de philosophorum opinionibus, octo de medicina exstant, cf. C. Kissel, A. Corn. Celsus, Gissen. 1844; O. Jahn, Comm. Soc. litt. Saxon. a. 1850 p. 273 sq.; Diels, Dox. 183; L. Schwabe, Hermes XIX (1884) 385.
- 460 A Senec. Ep. 64, 3. Cum legeris Sextium dices: "vivit, libertas viget, liber est, supra hominem est, dimittit me plenum ingentis fiduciae". In qua positione mentis sim, cum hunc lego, fatebor tibi: libet omnes casus provocare, libet exclamare: "quid cessas fortuna? congredere; paratum vides".

Senec. de Ira III 36, 1. Faciebat hoc Sextius, ut con-460 B summato die, cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum suum: quod hodie malum tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es?\*

exploratio

a. Hoc non minus quam quod animalibus se abstinebat Pythagoreos redolet, quorum in numero Sextius est Eusebio, Chron. Ol. 195, 1. Item ad Pythagoreos referebatur iam P. Nigidius Figulus, Ciceronis fa- Nigidius miliaris, vir cum ceteris artibus — ornatus omnibus, tum acer investigator et diligens earum rerum, quae a natura involutae videntur: Cic. Tim. 1; Gell. XIX 14, 1sq.

## Cynici.

Demetrius

Sen. de Benef. VII 1, 3. Egregie enim hoc dicere De-461 metrius<sup>a</sup> Cynicus, vir meo iudicio magnus, etiam si maximis comparetur, solet: "Plus prodesse, si pauca praecepta sapientiae teneas, sed illa in promptu tibi et in usu sint, quam si multa quidem didiceris, sed illa non habeas ad 4. Quemadmodum, inquit, magnus luctator est non qui omnes numeros nexusque perdidicit, quorum usus sub adversario rarus est, sed qui in uno se aut altero bene et diligenter exercuit et eorum occasiones intentus exspectat (nec enim refert quam multa sciat, si scit quantum victoriae satis est): sic in hoc studio multa delectant, pauca vincunt. 5. Licet nescias quae ratio Oceanum effundat ac revocet; quare septimus quisque annus aetati signum inprimat; quare latitudo porticus ex remoto spectantibus non servet proportionem suam, sed ultima in angustius coeant. et columnarum novissime intervalla iungantur; quid sit quod geminorum conceptum separet, partum iungat; utrum unus concubitus spargatur in duos an toties concepti sint; cur pariter natis fata diversa sint maximisque rerum spatiis distent quorum inter ortus minimum interest. 6. Non multum tibi nocebit transisse quae nec licet scire nec prodest. Involuta veritas in alto latet. Nec de malignitate naturae queri possumus, quia nullius rei difficilis inventio est nisi cuius hic unus inventae fructus est, invenisse: quidquid nos meliores beatosque facturum est aut in aperto aut in proximo 7. Si animus fortuita contempsit, si se supra metum sustulit nec avida spe infinita conplectitur, sed didicit a se petere divitias; si deorum hominumque formidinem eiecit et scit non multum esse ab homine timendum, a deo nihil; si contemptor omnium, quibus torquetur vita dum ornatur, eo perductus est ut illi liqueat mortem nullius mali materiam esse, multorum finem; si animum virtuti consecravit et quacunque vocat illa planum putat; si, sociale animal et in commune genitus, mundum ut unam omnium domum spectat et conscientiam suam dis aperuit semperque

Stoici. 469

tanquam in publico vivit se magis veritus quam alios: subductus ille tempestatibus in solido ac sereno stetit consummavitque scientiam utilem atque necessariam. Reliqua oblectamenta otii sunt. Licet enim iam in tutum retracto animo ad haec quoque excurrere, cultum non robur ingeniis afferentia."

a. Demetrius, Thraseae Pacti et Senecae familiaris, Romae vivebat, Cynicorum praecepta sub Nerone et Vespasiano publice tradens; Senec. Ep. 62, 3; de Prov. 3, 3; 5, 5; Tac. Ann. XVI 34; Hist. IV 40. Recte Lipsius Cynicos dicit huius aetatis a Stoicis tunica tantum distare (Iuv. XIII 122), i. e. nudius et inverecundius proferre quae velent et tegant leviter Stoici. Quo facit quod Seneca Ep. 62, 3 Demetrium appellat seminudum. Litteras vero apertius quam Stoici aspernabantur itemque popularem cultum deorum, quod prae ceteris videmus in Demonacte, Demonax qui Athenis (circ. a. 130) degebat eratque exemplum Cynicorum: [Lucian.] Demon. 11. Ab alio Cynico, qui erat regnante Hadriano, Oenomao Oenomaus Gadareno, oraculorum fides infestabatur: Euseb. Pr. Ev. V 18, 6. In impudentiam ac simulationem Cynicorum quantum saevierit Lucianus in vulgus notum est. Cf. J. Bernays, Lucian u. d. Kyniker, Berol. 1879; J. Vahlen in Ind. Lect. hib. Berol. 1882.

# Stoici.

Gell. Noct. Att. XII 2, 1. De Annaeo Seneca partim Seneca 462 existimant ut de sriptore minime utili, cuius libros adtingere nullum pretium operae sit, quod oratio eius vulgaria videatur et protrita, res atque sententiae aut inepto inanique impetu sint aut ut levi et causidicali argutia, eruditio autem vernacula et plebeia nihilque ex veterum scriptis habens neque. gratiae neque dignitatis. Alii vero elegantiae quidem in verbis parum esse non infitias eunt, sed et rerum quas dicat scientiam doctrinamque ei non deesse dicunt et in vitiis morum obiurgandis severitatem gravitatemque non invenustam .

Senecae scripta ed. Fickert, Lips. 1841 sq.; Haase, Lips. 1852 eq.; dialog. l. XII rec. Gertz, 1886. - De philosophia eius cf. Holzherr, d. Philos. Ann. Seneca, Tubing. 1858 sq. F. Baur, Seneca u. Paulus 31 Hist. Phil. Ed. VII.

(Drei Abhdlgn z. Gesch. d. alt. Philos., p. 377 sq.) Lips. 1875. Z. III 1 8 693-729.

a. L. Annaeus Seneca Cordubensis, Neronis praeceptor et postea consiliorum moderator, imperatoris iussu mortuus est a. 65. - De dicendi genere eius acerbius iudicat Fronto de Orat. IV 1, paulo humanius Quintilianus Inst. Orat. X 1, 125 sq. Plurimum valet monitorio genere et praeceptivo, de quo ipse loquitur Ep. 94, 45 in duas partes virtus dividitur, in contemplationem veri et actionem: contemplationem institutio tradit, actionem admonitio, in qua non tam praeceptis agendum putabat quam decretis: Ep. 95, 34 in hac ergo morum perversitate desideratur solito vehementius aliquid, quod mala inveterata discutiat: decretis agendum est, ut revellatur penitus falsorum recepta persuasio. his si adiunxerimus praecepta, consolationes, adhortationes, poterunt valere; per se inefficaces sunt. Cf. RP 446. Moralis philosophiae pars adeo ei cordi est, ut propter illam non solum artes (Ep. 90, 8) disciplinasque fere omnes (Ep. 88; 89) sed etiam logicam et physicam aspernari videatur (Ep. 65; 106; 113), quarum tamen rerum minime est rudis. Qua est animi mobilitate et propensa ad res verbis extollendas voluntate, modo Cynicorum abstinentiam laudat (RP 461), modo cum bonis externis tum potentiae aliquantum concedendum esse arbitratur (de Vit. Beat. 21 sq.; de Ira II 33); modo acerrimum se exhibet cupiditatum censorem (Ep. 85; 92), modo generis humani debilitatem et peccandi consuetudinem commiseratur (de Ira II 8-10). In physicis haud raro ad Posidonii placita prope accedit (cf. Z. III 1 8 702. 709; Diels, Seneca u. Lucan, Ac. Berol. 1886, p. 7 sq.; Dox. 225), in moralibus vel Epicuro aliquantum concedit, cf. O. Weissenfels, de Seneca Epicarco, Berol. 1886.

hominum nequitia Senec. de Benef. I 10, 1. Hoc maiores nostri questi sunt, 463 hoc nos querimur, hoc posteri nostri querentur, eversos mores, regnare nequitiam, in deterius res humanas et omne fas labi: at ista eodem stant loco stabuntque, paululum dumtaxat ultra aut citra mota, ut fluctus quos aestus accedens longius extulit, recedens interiore litorum vestigio tenuit. — 3. Idem semper de nobis pronuntiare debebimus, malos esse nos, malos fuisse, invitus adiciam et futuros esse.

a. Cf. de Clem. I 6, 3 peccavimus omnes, alii gravia alii leviora, alii ex destinato alii forte impulsi aut aliena nequitia ablati, alii in bonis consiliis parum fortiter stetimus et innocentiam inviti ac renitentes perdidimus. nec deliquimus tantum, sed usque ad extremum aevi delinquemus. etiam si quis tam bene iam purgavit animum, ut nihil obturbare eum amplius possit ac fallere, ad innocentiam tamen peccando pervenit. — Consentaneum erat ut haec vita ei nihil nisi custodia esse videretur, corpus animi pondus ac poena, mors libertas et ad meliora

transitus: Ep. 65, 16 sq.; 102, 23 sq. Etiam mors voluntaria commendatur: Ep. 12, 10, RP 420 b.

- Tacit. Ann. XV 71. (Musonium) Rufum claritudo no- Musonius minis expulit; nam studia iuvenum praeceptis sapientiae fovebat.
  - C. Musonii Rufi reliquias ed. J. Venhuizen Peerlkamp, Harlem. 1822. P. Wendland, Quaest. Musonianae, Berol. 1886.
  - a. Cf. Histor. III 81 Musonius Rufus equestris ordinis, studium philosophiae et placita Stoicorum aemulatus. Patria erat Volsiniensis; a Nerone a. 65 Gyara in exsilium eiectus (Iulian. epist. ad Theodor. ed. Papadepulos, Mus. Rh. 42, p. 24, 19), postea sub Vespasiano iterum Romae versabatur amicitia cum Tito coniunctus, cf. Themist. Orat. XIII p. 173 c; Dio Cass. LXVI 13; Suid. s. v. Μουσώνιος. Ex scriptis, quae ei a Suida tribuuntur, epistulae ad Apollonium Tyanensem datae adulterinae sunt; ex variis eius de philosophia disputationibus Clemens Alexandrinus multa transcripsit; commentariorum a discipulo quodam editorum reliquiae (cf. Wendland) apud Stobaeum exstant.
- Musonius ap. Stob. Flor. 56, 18 p. 338, 21 Mein. Ti 465 δέ; οὐ δεινόν, φαίη τις ὰν ἴσως, ἄνδρα παιδευτικόν καὶ δυνάμενον προβιβάζειν νέους είς φιλοσοφίαν εργάζεσθαι γην καὶ τῷ σώματι πονείν τοῖς χωρίταις παραπλησίως; ναί: δεινόν γάρ αν τουτο τι όντι ήν, είπερ εκώλυεν ή εργασία της γης φιλοσοφείν η άλλους πρός φιλοσοφίαν ωφελείν. νύν δε και μαλλον άν μοι δοκούσιν ώφελεῖσθαι οι νέοι οὐκ έν πόλει τῷ διδασκάλω συνόντες οὐδ' ἐν τῷ διατριβῷ ἀκούοντες αὐτοῦ λέγοντος, ἀλλ' ἐργαζόμενον ἐπὶ τῆς ἀργοικίας δρώντες καὶ ἔργω ἐνδεικνύμενον ἄπερ ὑφηγεῖται ὁ λόγος, ὅτι χρὴ πονείν και κακοπαθείν τῷ σώματι μάλλον ἢ ἐτέρου δείσθαι του τρέφοντος. τί δὲ τὸ κωλυόν ἐστι καὶ ἐργαζόμενον μετὰ του διδασκάλου τὸν μαθητήν ἀκούειν τι άμα περὶ σωφροσίνης η δικαιοσύνης η καρτερίας λέγοντος; πολλών μεν γάρ λόγων οὐ δεῖ τοῖς φιλοσοφήσουσι καλῶς, οὐδὲ τὸν ὄχλον τούτων των θεωρημάτων αναληπτέον πάντως τοῖς νέοις, ἐφὸ ω φυσωμένους τούς σοφιστάς δρώμεν ταυτα γάρ δή τώ όντι ίκανα κατατρίψαι βίον ανθρώπου έστί τα δ' αναγκαιότατα καὶ χρησιμώτατα μαθεῖν οὐκ ἀδύνατον καὶ πρὸς ἐργασία γεωργική όντας, άλλως τε καὶ οὐ διὰ παντὸς ἐργασομένους άλλ' άναπαύλαις χρησομένους.

philosophi munus

a. Est hic locus ex laudatione agriculturae sumptus, quod vitae genus Musonio maxime ad philosophandum accommodatum esse videbatur; omnem enim scientiam inutilem esse existimabat nisi quae moribus vitaeque inserviret: Stob. Flor. 67, 20 p. 7, 9 Mein. οὐ γὰρ δη φιλοσοφείν έτερον τι φαίνεται ον η το α πρέπει και α προσήκει λόγω μέν αναζητείν έργφ δε πράττειν. Floril. Laurent. 13, 123 p. 216, 7 M. φιλοσοφία καλοκάγαθίας έστιν Επιτήδευσις και οὐδεν ετερον. Ib. 126 p. 223, 7 άλλά και δσους μεταγειρίζονται λόγους, των έργων φημί δείν ένεχα μεταγειρίζεσθαι αὐτούς, ubi et viros et feminas ut philosophentur adhortatur, quia sine philosophia virtutem non possint sequi. Stob. Flor. 79, 51 p. 94, 5 M. Γνα δε συντεμών είπω, αγαθόν είναι χελεύει τὸν άνθρωπον ό νόμος ό του Διός. τὸ δέ γε είναι άγαθὸν τῷ φιλόσοφον είναι ταὐτόν έστιν. Nam recentiores Stoici sapientiam et virtutem se assequi posse minime diffidebant, cf. Stob. Flor. 117, 8 p. 88, 32 M. Confidentius etiam Seneca Ep. 41, 9 quid est autem quod ab illo (homine) ratio haec exigat? rem facillimam, secundum naturam suam vivere; sed hanc difficilem facit communis insania.

Epicteti vita Suid. Ἐπίκτητος Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας, φιλόσοφος, 466 δοῦλος Ἐπαφροδίτου, τῶν σωματοφυλάκων τοῦ βασιλέως Νέρωνος. πηρωθεὶς δὲ τὸ σκέλος ὑπὸ ρεύματος ἐν Νικοπόλει τῆς νέας Ἡπείρου ψκησε καὶ διατείνας μέχρι Μάρκου ᾿Αντωνίνου ἔγραψε πολλά .

Epicteteae philosophiae monumenta ed. J. Schweighäuser, Lips. 1799 sq. R. Asmus, Quaestiones Epicteteae, Friburg. 1888. H. Schenkl, Die epikt. Fragm., Acad. Vindob. 1887, vol. 115 p. 443 sq.

- a. Occasio, qua membra fregerit, ab alia alia narratur; Simpl. in Epict. Ench. 13 (9) p. 102 b Heins.; Orig. c. Cels. VII 7.
- b. Prius Romae docuerat libertate nescimus quo pacto recuperata. Expulsus est sub Domitiano: Gell. N. A. XV 11, 4 etiam Domitiano imperante senatus consulto eiecti atque urbe et Italia interdicti sunt (philosophi). 5. qua tempestate Epictetus quoque philosophus propter id senatus consultum Nicopolim Roma decessit. Sueton. Domit. 10. Romae audierat Musonium: Arrian. Diss. Epictet. I 7, 32; 9, 29. Nicopoli audiebatur ab Arriano: I praef.; II 6 20.
- c. Quod narratur a Nerone usque ad M. Antoninum vixisse vix congruit cum temporum ratione. Ne Hadriani quidem tempora eum attigisse, quod indicare videtur Spartian. Hadr. 16, veri simile est; nam Arrianus, qui post Epicteti mortem dissertationes eius edidit, in hoc opere de solo Traiano commemorat. Neque vero ipse multa scripsit, sed sermones ex ore senis excepti scriptoque mandati sunt ab Arriano, discipulo eius studiosissimo, qui postea etiam gravissimis locis ex disputationibus delectis Manuale Epicteti composuit (Simplic. in Epict. Man. praef. p. 1 b Heins.).

Epict. Man. c. 52. Ο πρώτος καὶ ἀναγκαιότατος τόπος partium partium έστιν έν φιλοσοφία δ της χρήσεως των θεωρημάτων, οίον δ του μη ψεύδεσθαι. δ δεύτερος δ των αποδείξεων, οίον πόθεν ότι οδ δεί ψεύδεσθαι; τρίτος δ αδτών τούτων βεβαιωτικός καὶ διαρθρωτικός, οίον πόθεν δτι τουτο ἀπόδειξις; τί γάρ έστιν απόδειξις; τί ακολουθία; τί μάγη; τί αληθές; τί ψεύδος; οὐχοῦν ὁ μὲν τρίτος τόπος άναγχαῖος διὰ τὸν δεύτερον, δ δε δεύτερος διά τὸν πρώτον, δ δε ἀναγκαιότατος καὶ δπου ἀναπαύεσθαι δεῖ δ πρώτος. ημεῖς δὲ ἔμπαλιν ποιούμεν. εν γάρ τῷ τρίτφ τόπφ διατρίβομεν καὶ περὶ έκεινόν έστιν ημίν ή πάσα σπουδή, του δέ πρώτου παντελώς αμελουμεν. τοιγαρούν ψευδόμεθα μέν, πως δε αποδείχνυται δτι οὐ δεί ψεύδεσθαι πρόχειρον έχομεν.

dignitas

a. Primum locum apparet ethicae dari, physicae secundum, tertium providentiae logicae, cf. RP 390. — Providentiam dei maximis laudibus extollit: Dissert. Ι 16, 17 μέγας ὁ θεός, ὅτι ἡμῖν παρέσχεν ὄργανα τοιαστα, δι' ὧν τὴν γήν ξργασόμεθα μέγας ό θεός, δτι γείρας δέδωπεν, δτι πατάποσιν, ότι χοιλίαν, ότι αθξεσθαι λεληθότως, ότι χαθεύδοντας άναπνείν. ταθτα έφ' έκάστου έφυμνείν έδει και τον μέγιστον και θειότατον υμνον έφυμνείν, δτι την δύναμιν έδωκε την παρακολουθητικήν τούτοις και όδῷ γρηστικήν, τι οὐν; επεί οι πολλοί ἀποτετύαλωσθε, οὐκ ἔθει τινὰ είναι τὸν ταύτην ξαπληρούντα την γώραν απὶ ὑπξο πάντων ἄδοντα τὸν ἕμνον τον είς του θεόν; τι γάρ άλλο δύναμαι γερων χωλός, εί μη ύμνειν τον θεόν; εί γοθν ἀηθών ήμην, ἐποίουν τὰ τῆς ἀηθόνος, εὶ κύκνος, τὰ τοῦ πύπνου νον δε λογικός είμι, ύμνειν με δεί τον θεόν. Cf. ib. I 6. -Ethicam non tam in praeceptis ponebat quam in factis, quibus quemque oporteret ostendere se philosophiam penitus hausisse: ib. I 4; Man. 46, 2 έπει και τὰ πρόβατα οὐ τὸν γύρτον έξεμέσαντα τοῖς ποιμέσιν έπιδειχνύει πόσον έψαγεν, άλλα την νομην έσω πειμαντα έριον έξω ψέρει χαί γάλα. και σύ τοίνυν μη τα θεωρήματα τοις ιδιώταις επιδείκνυε, άλλ' ἀπ' αὐτων πεφθέντων τὰ ἔργα. Quid cuique agendum sit, naturam censet satis bene docere: Diss. I 2, 30 επύθετό τις πόθεν οὖν αλσθησόμεθα του κατά πρόσωπον έκαστος; πόθεν δ' ό ταύρος, έφη, λέοντος ξπελθόντος μόνος αίσθάνεται της αύτου παρασχευής και προβέβληκεν έαυτὸν ὑπὲο τῆς ἀγέλης πάσης; ἡ δῆλον ὅτι εὐθὺς ἄμα τῷ τὴν παρασχευήν έχειν άπαντα και συναίσθησις αὐτῆς. και ήμων τοίνυν δατις αν έγη τοιαύτην παρασχευήν ούχ αγνοήσει αὐτήν. άφνω δε ταύρος οὐ γίνεται οὐδε γενναίος άνθρωπος άλλά δεί χειμασκήσαι, παρασκευάσασθαι καί μή είκη προσπηδάν έπι τά μηδέν προσήχοντα.

laus

ethices finis

natura magistra

b. Non semel queritur Stoicos sibi aequales sectari inanes disceptationes: v. Diss. II 12.

arbitrii humani fines

- Man. 1, 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ 468 έφ' ήμιν εφ' ήμιν μεν ύπόληψις δομή δρεξις έκκλισις καὶ ένὶ λόγω δσα ημέτερα έργα", οὐκ ἐφ' ημῖν δὲ τὸ σωμα η κτησις δόξαι άρχαὶ καὶ ενὶ λόγω όσα οὐχ ημέτερα έργα. καὶ τα μεν εφ' ημίν εστι φύσει ελεύθερα αχώλυτα απαρεμπόδιστα, τὰ δ' οὐκ ἐφ' ἡμῖν ἀσθενη δοῦλα κωλυτὰ ἀλλότρια. μέμνησο οδν δτι έαν τα φύσει δουλα έλεύθερα οίηθης καί τὰ ἀλλότρια ἴδια, ἐμποδισθήση πενθήσεις ταραχθήση, μέμψη καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους. ἐὰν δὲ τὸ σὸν μόνον οἰηθῆς σὸν είναι, τὸ δὲ ἀλλότριον ωσπερ ἐστὶν ἀλλότριον, οὐδείς σε αναγκάσει οὐδέποτε, οὐδείς σε κωλύσει, οὐ μέμψη οὐδένα, ούκ εγκαλέσεις τινί, άκων πράξεις ούδε έν, ούδείς σε βλάψει, έχθρον ούχ έξεις, οὐδὲ γὰρ βλαβερόν τι πείση . τηλιχούτων οδν εφιέμενος μέμνησο δτι οδ δεί οδδε μετρίως πεπινημένον άπτεσθαι αὐτῶν, άλλὰ τὰ μέν ἀφιέναι παντελῶς, τὰ δ' ύπερτίθεσθαι πρὸς τὸ παρόν. ἐὰν δὲ καὶ ταῦτ' ἐθέλης καὶ άργειν καὶ πλουτείν, τυχὸν μέν οἰδ' αὐτων τούτων τεύξη διά τὸ καὶ τῶν προτέρων ἐφίεσθαι. πάντως γε μὴν ἐκείνων αποτεύξη, δι' ων μόνων ελευθερία καὶ εὐδαιμονία περιγίνεται <sup>c</sup>.
- a. In eodem numero habenda sunt προαίρεσις και πάντα τὰ προαιρετικὰ ἔργα (Diss. I 22, 10), item γαντασίαι (I 8, 16), unde ratio dicitur ἡ χρηστική δύναμις ταῖς φαντασίαις, (I 1, 12); cf. Man. 6. τί οὐν ἐστι σόν; χρῆσις φαντασίων. Voluntatis humanae libertas quomodo congruat cum fati necessitate examinare omittit, sed hominem a bestiis differre docet facultate res ratione percipiendi (δυνάμει παρακολουθητική): Diss. I 6, 12; I 17, 21; II 8, 4. Cf. ib. I 1, 7 ὅσπερ οὖν ἢν ἄξιον, τὸ χράτιστον ἀπάντων καὶ κυριεθον οἱ θεοὶ μόνον ἐφ' ἡμῖν ἐποίησαν, τὴν χρῆσιν τὴν ὀθθὴν ταῖς φαντασίαις, τὰ δὲ άλλα ούκ ἐφ' ἡμῖν ἀρά γε ὅτι οὐκ ἤθελον; ἐγὰ μὲν δοκῶ ὅτι, εὶ ἡδίναντο, κὰκεῖνα ᾶν ἡμῖν ἐπέτρεψαν, ἀλλὰ πάντως οὐκ ἡδύναντο ἐπὶ γῆς γὰρ ὀντας καὶ σώματι συνδεδεμένους τοιούτω καὶ κοινωνοῖς τοιούτοις, πῶς οἶόν τ' ἢν εἰς ταὐτα ὑπὸ τῶν ἐκτὸς μἡ ἐμποδίζεσθαι;
- b. Etenim omne et bonum et malum in cogitationibus nostris, quae penderent a nobismet ipsis, positum esse statuebat: Diss. III 3, 18 τι γάρ εστι το κλαιειν και οἰμώζειν; δόγμα. τι δυστυχία; δόγμα. τι στάσις; τι διχόνοια; τι μέμιψις; τι κατηγορία; τι ἀσέβεια; τι φλυαρία; ταϋτα πάντα δόγματά εστι και άλλο οὐδέν και δόγματα περι των ἀπροαιρετων ώς δυτων ἀγαθών και κακών. ταῦτά τις επι τὰ προαιρετικὰ μεταθέτω, κὰγώ αὐτὸν ἐγγυωμαι ὅτι εὐσταθήσει ώς ἀν ἔχη τὰ περι αὐτόν. Ιb. II 8, 1 ὁ θεὸς ἀφελιμος. ἀλλὰ και τὰγαθὸν ἀφελιμον. εἰκὸς οὐν,

δπου ή οὐσία τοῦ θεοῦ, ἐχεῖ εἶναι χαὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ. τίς οὖν οὐσία θεου; σάρξ; μη γένοιτο. άγρός; μη γένοιτο. φήμη; μη γένοιτο. νους, ξπιστήμη, λόγος δρθός; ναί. Ενταύθα τοίνυν άπλως ζήτει την οὐσίαν του άγαθου. Ιδ. Π 1, 4 ή οὐσία του άγαθου έστιν έν χρήσει φαντασιών και του κακού ώσαύτως, τὰ δ' ἀπροαίρετα οὐτε τὴν του κακού δέχεται φύσιν οθτε την του άγαθου.

- e. Felicitatem enim et libertatem is sibi comparabit qui externa contemnere et cmnia toleranter perferre didicerit: unde summam doctrinae Epicteteae venire in haec ait Gellius XVII 19, 6: ἀνέχου καὶ άπέχου. Man. 48, 1 φιλοσόφου στάσις και χαρακτήρ πάσαν ώφέλειαν και βλάβην έξ ξαυτού προσθοκά.
- Diss. IV 1, 1. Ἐλεύθερός ἐστιν δ ζῶν ὡς βούλεται δν ούτ' αναγκάσαι έστιν ούτε κωλύσαι ούτε βιάσασθαι· οδ αί δρμαὶ ἀνεμπόδιστοι, αἱ δρέξεις ἐπιτευχτιχαί, αἱ ἐχχλίσεις άπερίπτωτοι. τίς οδν θέλει ζην άμαρτάνων; οιδείς. τίς θέλει ζην έξαπατώμενος προπίπτων άδικος ών, ακόλαστος μεμψίμοιοος ταπεινός; οὐδείς. οὐδείς ἄρα τῶν φαύλων ζῆ ώς βούλεται οὐ τοίνυν οὐδ' έλεύθερός ἐστι. τίς δὲ θέλει λυπούμενος ζήν φοβούμενος, φθονών έλεων, δρεγόμενος καὶ αποτυγχάνων, εκκλίνων και περιπίπτων; ούδείς. Εχομεν οδν τινα των φαύλων άλυπον άφοβον απερίπτωτον αναπότευχτον; ούδένα. ούκ άρα οὐδὲ ἐλεύθερον.
  - a. Man. 14, 1 εάν θέλης τὰ τέχνα σου καὶ τὴν γυναϊκα καὶ τοὺς φίλους πάντοτε ζην, ήλίθιος εί τὰ γὰρ μη έπι σοι θέλεις έπι σοι είναι, και τὰ ἀλλότρια σὰ είναι. οὕτω κᾶν τὸν παιδα θέλης μὴ ὑμαρτάνειν, μιορός εί θέλεις γάρ την πακίαν μη είναι κακίαν άλλ' άλλο τι. έάν δέ θέλης δρεγόμενος μη αποτυγχάνειν, τουτο δύνασαι. τουτο ούν άσχει δ δύνασαι. Aptius Man. 12, 1 πρείττον δε τον παίδα κακόν είναι ή σε zazodalµova. — Non modo parentes ac necessarios sed etiam patriam in indifferentibus ponere (Diss. I 22, 10 sq.; III 3, 5 sq.), neque misericordia abripi sapientis esse censebat: Man. 16 δταν κλαίοντα ἴδης τινὰ ἐν πένθει ή αποδημούντος τέχνου ή αποθανόντος ή απολωλεχότα τα έαυτοῦ, πρόσεχε μή σε ή φαντασία συναρπάση ώς έν κακοίς όντος αὐτοῦ τοῖς έπτός άλλ' εύθυς διαίρει παρά σεαυτώ και λέγειν έστω πρόχειρον δτι τούτον θλίβει οὐ τὸ συμβεβηχός (άλλον γὰρ οὐ θλίβει), άλλά τὸ δόγμα τὸ περί τούτου. μέχρι μέντοι λόγου μη δανει συμπεριφέρεσθαι αὐτῷ, καν ούτω τύχη, και συνεπιστενάξαι. πρόσεχε μέντοι μη και έσωθεν στενάξης.
- Μηδέποτε επί μηδενός είπης δτι απώλεσα variae in vita Man. 11. 470 αὐτό, άλλ' δτι ἀπέδωκα, τὸ παιδίον ἀπέθανεν; ἀπεδόθη. ή γυνή ἀπέθανεν; ἀπεδόθη, τὸ χωρίον ἀφηρέθη; οὔκουν καὶ

τουτο απεδόθη. αλλά κακός δ αφελόμενος, τί δέ σοι μέλει διὰ τίνος σε δ δοὺς ἀπήτησε; μέχρι δ' ὰν διδῷ, ὡς ἀλλοτρίου αὐτοῦ ἐπιμελοῦ, ὡς τοῦ πανδοχείου οἱ παριόντες. — 15. Μέμνησο δτι ως εν συμποσίω δεί σε αναστρέφεσθαι. περιφερόμενον γέγονέ τι κατά σε; εκτείνας την χείρα κοσμίως μετάλαβε. παρέρχεται; μη κάτεχε. ούπω ήκει; μη επίβαλλε πόρρω την όρεξιν, άλλα περίμενε μέχρις αν γένηται κατά σέ. οθτω πρός τέχνα, οθτω πρός γυναΐκα, οθτω πρός άρχάς, οίτω πρός πλούτον, καὶ ἔση ποτὲ ἄξιος τῶν θεῶν συμπότης. αν δε και παρατεθέντων σοι μη λάβης, άλλα και ύπερίδης, τότε οὐ μόνον συμπότης των θεων έση, άλλα καὶ συνάρχων. οθτω γάρ ποιών Διογένης καὶ ήθράκλειτος καὶ οἱ δμοιοι άξίως θεῖοί τε ήσαν καὶ ἐλέγοντο. — 17. Μέμνησο δτι ύποκριτής εἶ δράματος οίου ὰν θέλη δ διδάσκαλος ὰν βραχὺ βραχέος, αν μακρον μακρού αν πτωχον υποκρίνασθαί σε θέλη, ενα καὶ τουτον εύφυως υποκρίνη, ὰν χωλόν, ὰν άρχοντα, αν ιδιώτην. σον γαρ τουτ' έστι, το δοθέν υποκρίνασθαι πρόσωπον καλώς εκλέξασθαι δ' αὐτὸ άλλου. - 22. Εἰ φιλοσοφίας επιθυμείς, παρασκευάζου αὐτόθεν ώς καταγελασθησόμενος, ως καταμωκησομένων σου πολλών, ως εφούντων δτι άφνω φιλόσοφος ήμιν επανελήλυθε, και πόθεν ήμιν αθτη ή δφρύς; σὰ δὲ δφρὰν μὲν μή σχης των δὲ βελτίστων σοι φαινομένων οθτως έχου ώς ύπο του θεου τεταγμένος είς ταύτην την χώραν. μέμνησό τε διότι, έαν μέν έμμείνης τοῖς αὐτοῖς, οἱ καταγελώντές σου τὸ πρότερον οὖτοί σε ਓστερον θαυμάσονται, έὰν δὲ ἡττηθῆς αὐτῶν, διπλοῦν προσλήψη καταγέλωτα <sup>a</sup>.

a. Impatientia sapientis quatenus progredi debeat v. Diss. III 2, 4 οὐ δεὶ γώρ με εἰναι ἀπαθη ὡς ἀνδριάντα, ἀλλὰ τὰς σχέσεις τηροϋντα τὰς φυσικὰς καὶ ἐπιθέτους ὡς εὐσεβη, ὡς νίόν, ὡς ἀδελφών, ὡς πατέρα, ὡς πολίτην. Ib. II 7, 10; Man. 24. 32. Nam suae ipeius felicitatia gratia homo etiam aliorum felicitatem curare debet: Epietet. ap. Stob. Flor. I 57 εἰ βούλει ἀταράχως καὶ εὐαρέστως ζῆν, πειρῶ τοὺς συνοικουντάς σοι πάντας ἀγαθοὺς ἔχειν.

dignitas humana Diss. Η 10, 1. Σπέψαι τίς εἶ. τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τη κ τοῦτο δ' ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως, ἀλλὰ ταύτη τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ' ἀδούλευτον 1 καὶ

<sup>1)</sup> ἀδούλευτον libri: ἀδούλωτον Wolf., Salmas.

άνυπότακτου . σκόπει οδυ τίνων κεχώρισαι κατά λόγου. κεχώρισαι θηρίων, κεγώρισαι προβάτων. Επὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ εν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ των προηγουμένων παρακολουθητικός γάρ εξ τη θεία διοικήσει καὶ των έξης επιλογιστικός. τίς οὖν επαγγελία πολίτου; μηδεν έχειν ίδια συμφέρον, περί μηδενός βουλεύεσθαι ως απόλυτον, αλλ' ωσπερ αν εί ή χείρ ή δ πούς λογισμόν είχον και παρηκολούθουν τη φυσική κατασκευή, ουθέποτ άν άλλως ωρμησαν η ωρέχθησαν η έπανενεγκόντες έπὶ τὸ όλον. διά τουτο καλώς λέγουσιν οι φιλόσοφοι ότι, εί προήδει δ καλὸς καὶ ἀγαθὸς τὰ ἐσόμενα, συνήργει ὰν καὶ τῷ νοσεῖν καὶ τῷ ἀποθνήσκειν καὶ τῷ πηροῦσθαι, αἰσθανόμενός γε ὅτι ἀπὸ της των δλων διατάξεως τοῦτο απονέμεται. χυριώτερον δὲ τὸ δλον του μέρους καὶ ή πόλις του πολίτου. νῦν δ' δτι οὐ προγινώσκομεν, καθήκει των πρός εκλογήν εύφυεστέρων έχεσθαι, δτι καὶ πρὸς τοῦτο γεγόναμεν .

> divina hominia natura

Diss. I 3, 1. Εἴ τις τῷ δόγματι τούτψ συμπαθήσαι 471 B κατ' άξίαν δύναιτο, δτι γεγόναμεν άπὸ τοῦ θεοῦ πάντες προηγουμένως καὶ δ θεός πατήρ έστι των τ' ανθρώπων καὶ των θεων, οίμαι δτι οὐδεν άγεννες οὐδε ταπεινον ενθυμηθήσεται περί ξαυτού. άλλ' αν μέν Καϊσαρ είσποιήσηταί σε, οὐδείς σου τὴν ὀφρὺν βαστάσει ὰν δὲ γνῷς ὅτι τοῦ Διὸς υίὸς εἶ, οὐκ ἐπαρθήση; νῦν δ' οὐ ποιοῦμεν άλλ' ἐπειδὴ δύο ταῦτα ἐν τῆ γενέσει ἡμῶν ἐγχαταμέμικται, τὸ σῶμα μὲν κοινον πρός τὰ ζώα, δ λόγος δὲ καὶ ή γνώμη κοινον πρός τούς θεούς, πολλοί μεν επί ταύτην αποκλίνουσι την συγγένειαν την άτυχη καὶ νεκράν, δλίγοι δέ τινες ἐπὶ την θείαν καὶ μακαρίαν<sup>4</sup>. ἐπειδή τοίνυν ἀνάγκη πάνθ' δντινοῦν οξιως έκαστω χρησθαι ως αν περί αὐτοῦ ὑπολάβη, ἐκεῖνοι μέν οί δλίγοι, δσοι πρός πίστιν οἴονται γεγονέναι καὶ πρός αίδω καὶ πρός ἀσφάλειαν της χρήσεως των φαντασιών, οὐδέν ταπεινόν ούδ' άγεννες ενθυμούνται περί αύτων, οί δε πολλοί τάναντία. Τί γάρ είμι; ταλαίπωρον άνθρωπάριον, καὶ τὰ δύστηνά μου σαρχίδια τῷ μὲν ὄντι δύστηνα, ἀλλ' ἔχεις τι καὶ πρεϊσσον των σαρκιδίων. τί οδν ἀφείς ἐκεῖνο προστέτημας °;

a. Cf. Diss. IV 1, 100 τι μοι δέδωκεν (ὁ θεὸς) ἐμὸν καὶ αὐτεξούσιον; τι αὐτῷ κατέλιπε; τὰ προαιρετικά μοι δέδωκεν, ἐπ' ἐμοὶ πε-

ποίηχεν ἀνεμπόδιστα, ἀχώλυτα. τὸ σῶμα τὸ πήλινον πῶς ἐδύνατο ἀχώλυτον ποιῆσαι; ὑπέταξεν οὖν τῆ τῶν ὅλων περιόδω τὴν χτῆσιν, τὰ σκεύη, τὴν οἰχίαν, τὰ τέχνα, τὴν γυναῖχα. Corpus et quae huius vitae sunt maximopere ab eo contemnuntur. Morte liberamur ab onere vitae, cf. Diss. I 9, 10 sq.; Marc. Antonin. IV 41 ψυχάριον εὶ βαστάζον νεκρόν, ὡς Ἐπίχτητος ἔλεγεν.

- b. Ib. I 12, 26 οὐα οἰσθα ήλίαον μέρος πρὸς τὰ ὅλα; τοῦτο δὲ κατὰ τὸ σῶμα ὡς κατά γε τὸν λόγον οὐδὲ χείρων τῶν θεῶν οὐδὲ μεκρότερος λόγου γὰρ μέγεθος οὐ μήκει οὐδ' ὕιψει κρίνεται, ἀλλὰ δόγματι. οὐ θέλεις οὖν καθ' ἄ ἴσος εἶ τοῖς θεοῖς, ἐκεῖ που τίθεσθαι τὸ ἀγαθόν;
  - c. Cf. Diss. II 10, RP 471.
- d. Omnis enim sapientia et intelligentia a deo repetenda est, etiam philosophia, cf. Diss. III 1, 36 ἄπαξ ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἀπελθών σαυτῷ εἰπε΄ Ταὐτά μοι Ἐπίκτητος οὐκ εἴοηκε (πόθεν γὰρ ἐκείνως), ἀλλὰ θεός τίς ποτ' εὐμενὴς δι' ἐκείνου. ἄγε οὐν τῷ θεῷ πεισθῶμεν, ἵνα μὴ θεοχόλωτοι ἀμεν.

genius

e. Diss. I 14, 12 ἀλλ' οὐν οὐδὲν ἦττον καὶ ἐπίτροπον ἐκάστφ παρέστητε (ὁ Ζεὺς) τὸν ἐκάστου δαίμονα, καὶ παρέδωκε φυλάσσειν αὐτὸν αὐτῷ καὶ τοῦτον ἀκοίμητον καὶ ἀπαραλόγιστον. τίνι γὰρ ἄλλφ κρείττονι καὶ ἐπιμελεστέρφ φύλακι παραδέδωκεν 1 ἡμῶν ἔκαστον; ὥσθ' ὅταν κλείσητε τὰς θύρας καὶ σκότος ἔνδον ποιήσητε, μέμνησθε μηδέποτε λέγειν ὅτι μόνοι ἐστέ: οὐ γάρ ἐστε. ἀλλ' ὁ θεὸς ἔνδον ἐστί, καὶ ὁ ὑμέτερος δαίμων ἐστί. καὶ τίς τούτοις χρεία φωτὸς εἰς τὸ βλέπειν τί ποιείτε; τούτφ τῷ θεῷ ἔδει καὶ ὑμᾶς ὁμνύειν δρκον, οἰον οἱ στρατισται τῷ Καίσαρι.

A vulgaribus de dis opinionibus Epict. longius recedit quam antiquiores Stoici solebant, cf. Diss. III 13, 15; I 22, 15 sq. Divinationem admittit, sed de levioribus tantum rebus; verum enim vatem eum genium esse docet, qui in cuiusque mente repositus sit: Diss. II 7; Man. 32. Malorum geniorum eorumque deorum, a quibus externa bona repetantur, cultum irridet: Diss. I 19, 6; 22, 16. Reicit fabulas de inferis: omnia nimirum in ea elementa reversura esse, ex quibus quodque conflatum sit: Diss. III 13, 14 sq.

M. Antoninus de animi libertate Ματο. Antonin. Comm. Χ 33. ᾿Απόλαυσιν γὰρ δεῖ ὑπο- 472 λαμβάνειν πᾶν, δ έξεστι κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ἐνεργεῖν. πανταχοῦ δὲ έξεστι. τῷ μὲν οδν κυλίνδρω οὐ πανταχοῦ δί- δοται φέρεσθαι τὴν ἰδίαν κίνησιν οὐδὲ τῷ ὕδατι οὐδὲ πυρὶ οὐδὲ τοῖς ἄλλοις, ὅσα ἀπὸ φύσεως ἢ ψυχῆς ἀλόγου διοικεῖ-

 <sup>1)</sup> αν post παραδέδωπεν inserebat Upton, post τίνε γὰρ Schweighäuser.

ται· τὰ γὰρ διείργοντα καὶ ἐνιστάμενα πολλά. νοῦς δὲ καὶ λόγος διὰ παντὸς τοῦ ἀντιπίπτοντος οὕτως πορεύεσθαι δύναται, ώς πέφυκε καὶ ώς θέλει.

De M. Aurelio Antonino (regn. a. 161—180) scripserunt: N. Bach, de M. Aur. Ant., Lips. 1826; Zeller, Vortr. u. Abh. I 89—116, Lips. 1875. Watson, M. Aur. Ant., Lond. 1884. — Commentarios eius, qui inscribi solent τὰ εἰς ἐαυτόν, ed. J. M. Schultz, Lips. 1821; J. Stich, Lips. 1882.

- a. Ib. V 19 τὰ πράγματα αὐτὰ οὐδ' ὁπωστιοῦν ψυχῆς ἄπτεται οὐδὲ ἔχει εἴσοδον πρὸς ψυχὴν οὐδὲ τρέψαι οὐδὲ κινῆσαι ψυχὴν δύναται, τρέπει δὲ καὶ κινεῖ αὐτὴ ἑαυτὴν μόνη καὶ οῖων ἄν κριμάτων καταξιώση ἑαυτήν, τοιαῦτα ἑαυτῆ πειεῖ τὰ προῦφεστῶτα 1. Cf. RP 468 a. Inter praeceptores prae ceteris nominandus est Rusticus, qui ei Epicteti dissertationes ad legendum praebuit, cf. Comm. I 6 sq.
- 475 A Ib. II 13. Οὐδεν ἀθλιώτερον τοῦ πάντα κύκλφ ἐκπερι- cognitio ερχομένου καὶ τὰ νέρθεν γάς, φησίνα, ἐρευνῶντος καὶ τὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν πλησίον διὰ τεκμάρσεως ζητοῦντος, μὴ αἰσθομένου δὲ ὅτι ἀρκεῖ πρὸς μόνφ τῷ ἔνδον ἑαυτοῦ δαίμονι εἶναι καὶ τοῦτον γνησίως θεραπεύεινο.

•

478 Β Ιb. XII 3. Τρία ἐστὶν ἐξ ὧν συνέστηκας σωμάτιον, hominis πνευμάτιον, νοῦς. τούτων τἄλλα μέχρι τοῦ ἐπιμελεῖσθαι δεῖν σά ἐστι τὸ δὲ τρίτον μόνον κυρίως σόν. διὸ ² ἐὰν χωρίσης ἀπὸ σεαυτοῦ, τοῦτ ᾽ ἔστιν ἀπὸ τῆς σῆς διανοίας, ὅσα ἄλλοι ³ ποιοῦσιν ἢ λέγουσιν, ἢ ὅσα αὐτὸς ἐποίησας ἢ εἶπας, καὶ ὅσα ώς μέλλοντα ταράσσει σε καὶ ὅσα τοῦ περικειμένου σοι σωματίου ἢ τοῦ συμφύτου πνευματίου ἀπροαίρετα πρόσεστιν, καὶ ὅσα ἡ ἔξωθεν περιρρέουσα δίνη ἐλίσσει, ὥστε τῶν συνειμαρμένων ἐξηρημένην ⟨καὶ⟩⁴ καθαρὰν τὴν νοερὰν δύναμιν ἀπόλυτον ἐφ᾽ ἑαυτῆς ζῆν, ποιοῦσαν τὰ δίκαια καὶ θέλουσαν τὰ συμβαίνοντα καὶ λέγουσαν τὰληθῆ ἐὰν χωρίσης, φημί, τοῦ ἡγεμονικοῦ τούτου τὰ προσηρτημένα ἐκ προσπαθείας καὶ τοῦ χρόνου τὰ ἐπέκεινα ἢ τὰ παρψχηκότα, ποιήσης τε σεαυτὸν οἶος ὁ Ἐμπεδόκλειος (RP 133 Δ)

Σφαίρος πυπλοτερής μονίη περιηγέι γαίων μόνον τε ζήν έπμελετήσης δ ζής, τοῦτ' έστι τὸ παρόν · δυνήση

προϋφεστώτα Schneider, Corais: προεφεστώτα cod. Α: προσυφεστώτα vulgo. — 2) διὸ Gataker: δ cod. PA: καὶ Stich. — 3) άλλοι Gataker: άλλα vulgo. — 4) καὶ inseruit Coraes.

τό γε μέχρι τοῦ ἀποθανεῖν ὑπολειπόμενον ἀταράκτως καὶ εὐγενῶς 1 καὶ ἱλεως τῷ σεαυτοῦ δαίμονι διαβιῶναι.

- a. Pindarus fr. 226 Böckh, cf. Plat. Theaet. 173.
- b. Ib. VII 28 εἰς αὐτὸν συνειλοῦ. φύσιν ἔχει τὸ λογικὸν ἡγεμονικόν, ἑαυτῷ ἀρκεῖσθαι δικαιοπραγοῦντι καὶ παρ' αὐτὸ τοῦτο γαλήνην ἔχοντι. Ib. 59 ἔνδον βλέπε. ἔνδον ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀεὶ ἀναβλύειν δυναμένη, ἐὰν ἀεὶ σκάπτης. His iam prope accedit ad Neoplatonicorum sententiam sicut Comm. IV 26 etiam verbis ἄπλωσον σεαυτόν, cf. Plotinus RP 522. Cum iisdem facit quod non solum corpus ac vitam et res humanas, sed etiam totum mundum contemnit: III 3 τὸ μὲν γὰρ νοῦς καὶ δαίμων, τὸ δὲ γῆ καὶ λύθρος. IX 3 ὡς νῦν περιμένεις πότε ἔμβρυον ἐκ τῆς γαστρὸς τῆς γυναικός σου ἐξέλθη, οὕτως ἐκδέχεσθαι τὴν ὡραν, ἐν ἦ τὸ ψυχάριόν σου τοῦ ἐλύτρου τούτου ἐκπεσεῖται. X 31 οὕτως γὰρ συνεχῶς θεάση τὰ ἀνθρώπινα, καπνὸν καὶ τὸ μηδέν. IV 3 fin. ὁ κόσμος ἀλλοίωσις, ὁ βίος ὑπόληψις. Nihilominus negotia publica subeunda esse statuit eoque se impelli profitetur consideratione officiorum divinitus ipsi impositorum tam hominis quam civis et imperatoris: III 4.5.
- e. Antonini sententiae in plurimis nihil sunt nisi imitationes Epictetearum; in nonnullis tamen ultra procedit velut hac de partibus hominis doctrina, quae similior est Platonicae quam veterum Stoicorum. Cf. Z. III 2 \* 236 sq.

<sup>1)</sup> εὐγενῶς vulgo: εὐμενῶς Gataker.

# Sceptici recentiores.

Diog. IX 115. Τούτου (Τίμωνος) διάδοχος, ώς μὲν Μηνόδοτός φησι, γέγονεν οὐδείς, ἀλλὰ διέλιπεν ἡ ἀγωγὴ ἕως αὐτὴν Πτολεμαῖος ὁ Κυρηναῖος ἀνεκτήσατο. ὡς δὲ Ἱππόβοτός φησι καὶ Σωτίων, διήκουσαν αὐτοῦ Διοσκουρίδης Κύπριος καὶ Νικόλοχος 'Ρόδιος καὶ Εὐφράνωρος δὲ διήκουσεν Εὐβουλος 'Δλεξανδρεύς, οδ Πτολεμαῖος, οδ Σαρπηδὰν καὶ Ἡρακλείδης, 'Ηρακλείδου δ' Αἰνησίδημος Κνώσιος, δς καὶ Πυρρωνείων λόγων ὀκτὰ συνέγραψε βιβλία ' οδ Ζεύξιππος ὁ Πολίτης, οδ Ζεῦξις ὁ Γωνιόπους, οδ 'Αντίοχος Λαοδικεὺς ἀπὸ Λύκου τούτου δὲ Μηνόδοτος ὁ Νικομηδεύς, ἰατρὸς ἐμπειρικός, καὶ Θειωδᾶς Λαοδικεύς' Μηνοδότου δὲ 'Ηρόδοτος 'Λριέως Ταρσεύς. 'Ηροδότου δὲ διήκουσε Σέξτος ὁ ἐμπειρι-

Scripserunt de recentioribus Scepticis: E. Saisset, le scepticisme, Paris. 1867. L. Haas, de philos. Scepticor. successionibus, Wirciburg. 1875. R. Hirzel, Unters. III 39 sq. P. Natorp, Forschungen p. 63 sq. 256 sq. Z. III 2 <sup>3</sup> 1—69. E. Pappenheim, de Sexti Emp. libror. numero et ordine, Berol. 1874. Idem, Lebensverhältnisse d. S. E., Berol. 1875. L. Haas, Leben d. S. E., Burghausen 1883. Idem, ü. d. Schrift. d. S. E., Frising. 1883.

κός, οδ καὶ τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν καὶ ἄλλα κάλλιστα· Σέξτου δὲ διήκουσε Σατορνῖνος ὁ Κυθηνᾶς, ἐμπειρικὸς καὶ

αὐτός c.

- a. Μηνόδοτος ὁ Νικομηδεύς, λατρὸς ἐμπειρικός, plus semel nominatur a Galeno; in Scepticis una cum Aenesidemo numeratur Sext. Pyrrh. I 222, si librorum lectio Περμόδοτον in Μηνόδοτον (Fabric.), non in Ἡρόδοτον (Pappenh.) mutanda est. De Sotione cf. RP 4a. De huius loci interpretatione v. Zeller l. l. 2.
- b. Aenesidemus Cnosius philosophiam tradidit Alexandriae, cf. Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 29. Is primus resuscitavit et ultra

scholae principum successio persecutus est quae tradita erant a Scepticis antiquioribus (RP 356 sq.). Ex libro eius praecipuo (Πυρφώνειοι λόγοι), qui a Diogene (IX 106. 116) laudatur, paucissima excerpsit Photius (Bibl. cod. 212). Praeterea commemoratur eius ὑποτύπωσις εἰς τὰ Πυρφώνεια (Diog. IX 78; Aristocl. l. l. 18, 11) et alia (Diog. IX 106).

c. De vitis horum Scepticorum parum liquet, cf. Z. III  $2^{\,8}$  7-12. Plurimi diserte traduntur medici empirici fuisse, ceteros credibile est eandem professionem secutos esse; cf. Zeller l. l. 14, qui etiam Sextum (Pyrrh. I 236; Math. VIII 327) Scepticorum disciplinam ad methodicam medicorum sectam referentem revincit. Paucorum libri mentionem habent velut Zeuxidis (Diog. IX 106) et Theodae (Galen. de libr. propr. 9.; subfigur. empiric. p. 68 al. ed. Bonnet; Suid. s. v.  $\Theta \epsilon o \delta \sigma \iota o c$ , ubi nominatur  $\Theta \epsilon \iota \iota \delta a c$ ). Neque de temporibus exploratum est. Sextum Empiricum probabile est paulo post Galenum scripsisse; v. Zeller l. l. 7. Hinc profectus si superiora tempora usque ad Timonis aetatem reputaveris, catalogum Laertianum vix integrum esse concedes. Aenesidemus, si quidem libros suos misit ad L. illum Tuberonem (Phot. l. l.) qui a. 58 Q. Ciceronis in Asia legatus erat (Cic. ad Q. fratr. 1, 10), Philonis et Antiochi (RP 443) aetati suppar habendus est, cf. Diels, Dox. 211; Natorp 66; Hirzel III 237³; Zeller 10 sq.

Aenesidemus Heracliti studiosus Sext. Pyrrh. I 210. Οἱ περὶ τὸν Αἰνησίδημον ἔλεγον το δόὸν εἰναι τὴν σκεπτικὴν ἀγωγὴν ἐπὶ τὴν Ἡρακλείτειον φιλοσοφίαν, διότι προηγεῖται τοῦ τὰναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν τὸ τὰναντία περὶ τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι.

a. Quod Sextus (Math. VII 349. VIII 8. IX 337. X 216) et Sorani ut videtur auctoritatem secutus Tertullianus (de An. 9. 14. 15. 25) Scepticorum fere acerrimum sua sceptica ratione Heracliteam praemuniisse produnt, nonnullis viris doctis adeo non probabile visum est, ut opinionum alienarum explanatorem eundem patronum falso habitum esse crederent (cf. Diels, Dox. 210; Zeller p. 29 sq.); quamquam non desunt, qui illam Aenesidemi inconstantiam intellegi posse censeant (Hirzel III 64 sq.; Natorp 75 sq.)

decem Aenesidemi dubitandi argumenta Sext. Pyrrh. I 36. Παραδίδονται τοίνυν συνήθως παρὰ ιπε τοῖς ἀρχαιοτέροις Σκεπτικοῖς τρόποι, δι' ὧν ἡ ἐποχὴ συνάγεσθαι δοκεῖ, δέκα τὸν ἀριθμόν, οθς καὶ λόγους καὶ τόπους συνωνύμως καλούσιν. εἰσὶ δὲ οὖτοι πρώτος ὁ παρὰ τὴν τῶν ζιμων ἐξαλλαγήν το δείτερος ὁ παρὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων διαφοράν τρίτος ὁ παρὰ τὰς διαφόρους τῶν αἰσθητηρίων κατασκευάς τέταρτος ὁ παρὰ τὰς περιστάσεις πέμπτος ὁ παρὰ τὰς θέσεις καὶ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς τόπους εκτος ὁ παρὰ τὰς ἐπιμιξίας 37. Εβδομος ὁ παρὰ τὰς ποσό-

τητας καὶ σκευασίας των υποκειμένων · όγδοος δ άπὸ του πρός τι έννατος ό παρά τὰς συνεχεῖς ἢ σπανίους έγκυρήσεις . δέκατος δ παρά τὰς άγωγὰς καὶ τὰ έθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικάς πίστεις καὶ τὰς δογματικάς ύπολήψεις 8.

- a. Ad antiquiores Scepticos etiam Aenesidemum referre videtur: recentiores repetit ab Agrippa, Pyrrh. I 164; cf. Diog. IX 88. Decem illa dubitandi argumenta ex parte saltem iam ab antiquioribus Scepticis usurpabantur; ab Aenesidemo ea primum ad certam seriem et coniunctionem revocata fuisse dixeris; v. Sext. Math. VII 345; Aristocl. ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 18, 11 sq. Eadem copiose expromuntur a Sexto Pyrrh. I 40 sq. et Diog. IX 79 sq. — Cf. E. Pappenheim, d. Tropen d. griech. Skeptiker, Berol. 1885.
- b. Έξαλλαγή est i. q. διαφορά: Sext. Pyrrh. I 40; Diog. IX 79. Animalibus, prout ipsa differunt natura, etiam res videntur differre. Similiter explicatur locus secundus et tertius.
- c. Περιστάσεις sunt i. q. διαθέσεις: Diog. IX 82; Sext. Pyrrh. I 100. Res differre nobis videntur pro diversis animi nostri affectionibus.
- d. Apertius Diog. IX 84 έχτος ὁ παρὰ τὰς μίξεις καὶ κοινωνίας, καθ' δυ ελλικρινώς οὐθεν καθ' αύτο φαίνεται, άλλα συν άερι, συν φωτί, σύν ύγρῷ, σύν στερεῷ, θερμότητι, ψυχρότητι, κινήσει, ἀναθυμιάσεσιν, άλλαις δυνάμεσιν.
- e. Σκευασία a Sexto Pyrrh. I 129 per σύνθεσιν explicatur. Illustratur res his exemplis: τὰ ξέσματα τοῦ πέρατος τῆς αἰγὸς φαίνεται μὲν λευχά άπλως και άνευ συνθέσεως θεωρούμενα, συντιθέμενα δε εν τη τοῦ πέρατος ὑπάρξει μέλανα θεωρείτα. Το. 131 καὶ ὁ οίνος σύμμετρος μέν πινόμενος δώννυσιν ήμας, πλείων δε λαμβανόμενος παραλύει τὸ **σω**μα.
- f. Diog. IX 87 οι γουν σεισμοί παρ' οίς συνεχώς αποτελούνται οὐ θαυμάζονται, οὐδ' ὁ ήλιος, ὅτι καθ' ἡμέραν ὁρᾶται.
- g. Hic locus plurimam Scepticis ad disputandum copiam suppeditabat, utpote qui dissensiones patefaceret et hominum et populorum et imprimis philosophorum dogmaticorum.

Sext. Pyrrh. I 164. Οι δε νεύτεροι Σκεπτικοί παρα- Αστίρρω 477 διδόασι τρόπους της έποχης πέντε τούσδε. πρώτον τὸν ἀπὸ της διαφωνίας δεύτερον τον είς άπειρον εκβάλλοντα τρίτον τὸν ἀπὸ τοῦ πρός τι · τέταρτον τὸν ὑποθετικόν · πέμπτον τὸν διάλληλον. 165. καὶ δ μεν ἀπὸ τῆς διαφωνίας ἐστὶ καθ' δυ περί του προτεθέντος πράγματος ανεπίκριτον στάσιν παρά τε τῷ βίψ καὶ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις εδρίσκομεν γεγενημένην δι' ην οδ δυνάμενοι αιρείσθαι τι η αποδοκιμάζειν

καταλήγομεν εἰς ἐποχήν. 166. ὁ δὲ ἀπὸ της εἰς ἄπειρον ἐκπτώσεώς ἐστιν ἐν ῷ τὸ φερόμενον εἰς πίστιν τοῦ προτεθέντος πράγματος πίστεως ἐτέρας χρήζειν λέγομεν κἀκεῖνο ἀλλης καὶ μέχρις ἀπείρου, ὡς μὴ ἐχόντων ἡμῶν πόθεν ἀρξόμεθα της κατασκευης τὴν ἐποχὴν ἀκολουθεῖν. 167. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ πρός τι, καθὼς προειρήκαμεν, ἐν ῷ πρὸς μὲν τὸ κρῖνον καὶ τὰ συνθεωρούμενα τοῖον ἢ τοῖον φαίνεται τὸ ὁποκείμενον, ὁποῖον δὲ ἔστι πρὸς τὴν φύσιν ἐπέχομεν. 168. ὁ δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἐστιν ὅταν εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμενοι οἱ δογματικοὶ ἀπό τινος ἄρξωνται δ οὰ κατασκευάζουσιν, ἀλλὰ ἀπλως καὶ ἀναποδείκτως κατὰ συγχώρησιν λαμβάνειν ἀξιούσιν. 169. ὁ δὲ διάλληλος τρόπος συνίσταται ὅταν τὸ ὀφεῖλον τοῦ ζητουμένου πράγματος εἰναι βεβαιωτικὸν χρείαν ἔχη τῆς ἐκ τοῦ ζητουμένου πίστεως ἔνθα μηδέτερον δυνάμενοι λαβεῖν πρὸς κατασκευὴν θατέρου περὶ ἀμφοτέρων ἐπέχομεν.

a. Recentiores Scepticos quos dicat v. RP 476 a. Diog. IX 88 sq. has dubitationes tribuit Agrippae, de quo ceteroquin incertum est.

recentiorum duo Sext. Pyrrh. I 178. Παραδιδόασι δὲ (οἱ νεώτεροι Σκεπτι-478 κοὶ) καὶ δύο τρόπους ἐποχῆς ἐτέρους. ἐπεὶ γὰρ πᾶν τὸ καταλαμβανόμενον ἤτοι ἐξ ἑαυτοῦ καταλαμβάνεσθαι δοκεῖ ἢ ἐξ ἑτέρου καταλαμβάνεται, τὴν περὶ πάντων ἀπορίαν εἰσάνειν δοκοῦσιν. καὶ ὅτι μὲν οὐδὲν ἐξ ἑαυτοῦ καταλαμβάνεται, φασί, δῆλον ἐκ τῆς γεγενημένης παρὰ τοῖς φυσικοῖς περί τε τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν ἀπάντων, οἰμαι, διαφωνίας, ἢ δὴ ἀνεπίκριτός ἐστι μὴ δυναμένων ἡμῶν μήτε αἰσθητῷ μήτε νοητῷ κριτηρίψ χρῆσθαι διὰ τὸ πᾶν, ὅσπερ ἀν λάβωμεν, ἄπιστον εἰναι διαπεφωνημένον ⟨ὄν⟩¹. 179. διὰ δὲ τοῦτο οὐδ' ἐξ ἑτέρου τι καταλαμβάνεσθαι συγχωροῦσιν. εὶ μὲν γὰρ τὸ ἐξ οδ τι καταλαμβάνεται ἀεὶ ἐξ ἑτέρου καταλαμβάνεσθαι δεήσει, εἰς τὸν διάλληλον ἢ τὸν ἄπειρον ἐμβάλλουσι τρόπον².

a. Quis invenerit has dubitationum formulas ex secunda et quinta Agrippae repetitas ignoratur; fortasse Menodotus, de cuius placitis, licet memoretur inter Scepticos, RP 474 a, tamen accuratius non constat.

causae notio impugnatur

<sup>1)</sup> öv add. Apelt.

τινί, οξον τὸ σμιλίον τινὸς μέν ἐστιν αἴτιον καθάπες τῆς τομής, τινὶ δὲ καθάπες τῆ σαρκί· 208. τὰ δέ γε πρός τι ἐπινοείται μόνον, ἀλλ' οὐχ ὑπάρχει, καθὼς ἐν τοῖς περὶ άποδείξεως παρεστήσαμεν καὶ τὸ αἴτιον ἄρα ἐπινοηθήσεται μόνον, ούχ ύπάρξει δέ. - 232. πρός τούτοις, εὶ ἔστι τί τινος αίτιον, ήτοι τὸ άμα ὂν τοῦ άμα ὄντος ἐστὶν αίτιον, ἡ τὸ πρότερον του Εστερον, ή τὸ Εστερον του πρότερον οίζε δε τὸ άμα ὂν τοῦ άμα ὄντος αἴτιόν ἐστιν οὔτε τὸ πρότερον του υστερον ούτε τὸ υστερον του πρότερον, ως παραστήσομεν ούκ ἄρα ἔστι τι αίτιον. 233. τὸ μέν οὖν ἄμα ὂν τοῦ ἄμα όντος οὐ δύναται τυγχάνειν αἴτιον διὰ τὸ συνυπάρχειν ἀμφότερα καὶ μή μαλλον τόδε τουδε γεννητικόν υπάρχειν ή τόδε τουδε, έχατέρου την ίσην υπαρξιν έχοντος. 234. οὐδὲ τὸ πρότερον δε έσται του υστερον γενομένου ποιητικόν. εί γάρ δτε έστι τὸ αίτιον, ούπω έστι τὸ οδ έστιν αίτιον, ούτε έκεῖνο έτι αίτιον έστι, μη έχον το οδ αίτιον έστιν, ούτε τουτο έτι αποτέλεσμα, μη συμπαρόντος αὐτῷ τοῦ οδ αποτέλεσμά ἐστι των γάρ πρός τι έκατερόν έστι τούτων, καὶ τὰ πρός τι κατ' άνάγκην δεί συνυπάρχειν άλλήλοις και οὐ τὸ μεν προηγείσθαι τὸ δὲ ὑστερεῖν. 235. λείπεται οὖν τὸ ὕστερον λέγειν τοῦ προτέρου αίτιον γίνεσθαι. δπερ έστιν ατοπώτατον και ανδρών τὰ πράγματα ἀναστρεφόντων. - 237. καὶ μὴν εὶ ἔστι τι αίτιον, ήτοι αὐτοτελώς καὶ ίδία μόνον προσχρώμενον δυνάμει τινός έστιν αίτιον, ή συνεργού πρός τουτο δείται της πασχούσης ύλης, ώστε τὸ ἀποτέλεσμα κατὰ κοινὴν άμφοτέρων νοείσθαι σύνοδον. 238. καὶ εὶ μέν αὐτοτελώς καὶ ίδια προςχρώμενον δυνάμει ποιείν τι πέφυκεν, ώφειλε διά παντός ξαυτό έχον και την ιδίαν δύναμιν πάντοτε ποιείν τό ἀποτέλεσμα καὶ μὴ ἐφ' ὧν μὲν ποιεῖν ἐφ' ὧν δὲ ἀπρακτεῖν. 239. εὶ δέ, ὡς φασί τινες τῶν δογματικῶν, οὐ τῶν ἀπολελυμένων και άφεστηκότων έστίν, άλλα των πρός τι, δια τδ καὶ αὐτὸ πρὸς τῷ πάσχοντι θεωρεῖσθαι καὶ τὸ πάσχον πρός αὐτῷ, χεῖρόν τι ἀνακύψει. 240. εἰ γὰρ τὸ ἔτερον πρός τῷ ἐτέρῳ νοεῖται, οὖ τὸ μὲν ποιοῦν τὸ δὲ πάσχον, ἔσται μία μὲν ἔννοια, δυοῖν δ' ὀνομάτων τεύξεται, τοῦ τε ποιούντος καὶ του πάσχοντος καὶ διὰ τούτο οὐ μαλλον ἐν αὐτῷ ἢ ἐν τῷ λεγομένω πάσχειν ἐγκείσεται ἡ δραστήριος δύναμις, ώς γὰρ αὐτὸ οὐδὲν δύναται ποιεῖν χωρὶς τοῦ λεγομένου πάσχειν, οὕτως οὐδὲ τὸ λεγόμενον πάσχειν δύναται χωρὶς τῆς ἐκείνου παρουσίας πάσχειν. 241. ὥσθ' ἔπεται τὸ μὴ μᾶλλον ἐν αὐτῷ ἢ ἐν τῷ πάσχοντι ὑποκεῖσθαι τὴν δραστήριον τοῦ ἀποτελέσματος δύναμιν°.

- a. Cf. Sext. Pyrrh. III 27 πρότερον δεί τὸ αίτιον γενέσθαι αίτιον, είδ' οὕτως ποιείν τὸ ἀποτέλεσμα.
- b. Hoc eo firmatur quod eiusdem causae varias agendi rationes dependere dicit ex materia, in qua agat: Sext. Math. IX 246 sq.
- e. Hoc persequitur ea argumentatio, quae demonstrat neque movens posse id quod moveatur movere neque quiescens retinere in statu id quod quiescat: Sext. Math. IX 228 οἶον χινεῖται μὲν ὁ τροχός, χινεῖται δὲ χαὶ ὁ τροχηλάτης· τί οὖν μᾶλλον διὰ τὸν τροχὸν ὁ τροχηλάτης χινεῖται ἢ ἀνάπαλιν διὰ τὸν τροχηλάτην ὁ τροχός; εἴ γε τοι τὸ ἔτερον μὴ χινοῖτο, οὖδὲ τὸ λειπόμενον χινήσεται.

Sext. Math. VIII 156. 'Αλλά γάρ δυοίν όντων σημείων, 480 signa τοῦ τε ύπομνηστικοῦ καὶ ἐπὶ τῶν πρὸς καιρὸν ἀδήλων τὰ πολλὰ χρησιμεύειν δοκούντος καὶ τοῦ ἐνδεικτικοῦ, ὅπερ έπὶ τῶν φύσει ἀδήλων ἐγκρίνεται, μελλήσομεν πᾶσαν ποιείσθαι ζήτησιν καὶ ἀπορίαν οὐ περὶ τοῦ ὑπομνηστικοῦ, τοῦτο γάρ παρά πάσι κοινώς τοῖς ἐκ τοῦ βίου πεπίστευται χρησιμεύειν, άλλα περί του ενδεικτικού τουτο γαρ ύπο των δογματικών φιλοσόφων καὶ των λογικών ὶατρών ως δυνάμενον την αναγκαιοτάτην αὐτοῖς παρέχειν χρείαν πέπλασται. — 157. 8θεν οὐδὲ μαγόμεθα ταῖς ποιναῖς τῶν ἀνθρώπων προλήψεσιν οὐδε συγχέομεν τον βίον λέγοντες μηθεν είναι σημείον, καθάπες τινές ήμας συκοφαντούσιν. εί μέν γάς παν ανηρούμεν σημείον, τάχ' ίσως αν και τῷ βίω και πασιν ανθρώποις εμαχόμεθα· νυνὶ δε ούτω καὶ αὐτοὶ έγνωμεν εκ μεν καπνού πύο, εκ δε ούλης προηγησάμενον έλκος, εκ δε προηγουμένης καρδίας τρώσεως θάνατον, εκ δε προκειμένης ταινίας ἄλειμμα λαμβάνοντες. 158. ντν οὖν ἐπεὶ τὸ μὲν επομνηστικὸν σημεῖον τίθεμεν, ῷ χρηται ὁ βίος, τὸ δὲ επὸ των δογματικών ψευδώς δοξασθέν αναιρούμεν, μήποτε πρός τῷ μὴ μάχεσθαι τῷ βίω ἔτι καὶ συναγορεύομεν αὐτῷ; έπείπες τούς κατεξαναστάντας της κοινης προλήψεως δογματικούς καὶ τὰ φύσει ἄδηλα γινώσκειν λέγοντας σημειωτιχως έχ φυσιολογίας ελέγχομεν<sup>b</sup>.

a. "Pugiles athletae, quos ad certamen ungi mos, taenia redimiebantur." Fabricius.

b. Cf. Sext. Pyrrh. II 97 sq. Argumenta, quibus Sceptici τὸ σημεῖον ἐνθεικτικὸν tollebant (Sext. Math. VIII 159 sq.; Pyrrh. II 104 sq.; Diog. IX 96 sq.) eo redeunt quod, si esset eiusmodi signum, et ad rò πρός τι et ad demonstrandi modos id revocandum esse contendunt. quae non minus acriter dubitationibus suis impugnabant. - De memoriae signis cf. etiam Sext. Math. VIII 288 κάν δωμεν δὲ διαφέρειν των άλλων ζώων τὸν άνθρωπον λόγω τε καὶ μεταβατική φαντασία καὶ έν τη άπολουθία, άλλ' ούτοι γε και έν τοις άδήλοις και άνεπικρίτως διαπεφωνημένοις συγχωρήσομεν αὐτὸν είναι τοιοῦτον, έν δὲ τοῖς φαινομένοις τηρητικήν τινα έχειν ἀκολουθίαν, καθ' ήν μνημονεύων τίνα μετά τίνων τεθεώρηται καὶ τίνα πρὸ τίνων καὶ τίνα μετὰ τίνα, ἐκ τῆς τῶν προτέρων ύποπτώσεως ανανεούται τα λοιπά κτλ. - Nam ceteris quaestionibus ad unam omnibus reiectis Sceptici eas probant, ex quibus aliqua ad vitam utilitas redundet et quae positae sint in contemplatione των φαινομένων (Diog. IX 108 ζητήσεις βιωτικαί και τηρητικαί, h. e. quibus colligantur σημεῖα ὑπομνηστικά). In his autem usum atque exercitationem plurimum valere affirmant ad peritiam et calliditatem consequendam: Sext. Math. VIII 291.

Similem viam atque Sceptici recentiores tenuit Favorinus, qui Favorinus Academiam, nimirum eam quam Carneades fundaverat, profitebatur et fuit sub Hadriano. Contra eum disputat Galen. de optim. doctr. 1 p. 40 sq. Cf. Marres, de F. Arelat. vita studiis scriptis, Traiect. ad Rhen. 1853. Z. III 2 \* 64 sq.

Sext. Pyrrh. III 9. Ο λέγων είναι θεον ήτοι προνοείν deus 481 αὐτὸν τῶν ἐν κόσμω φησὶν ἢ οὐ προνοεῖν, καὶ εἰ μὲν προνοείν, ήτοι πάντων ή τινων. άλλ εί μεν πάντων προύνόει, ούκ ήν δεν ούτε κακόν τι ούτε κακία εν τῷ κόσμω. κακίας δὲ πάντα μεστὰ εἶναι λέγουσιν· οὐκ ἄρα πάντων προνοεῖν λεχθήσεται δ θεός. 10. εἰ δὲ τινῶν προνοεῖ, διὰ τί τῶνδε μέν προνοεί τωνδε δέ ού; ήτοι γάρ καὶ βούλεται καὶ δύναται πάντων προνοείν, ή βούλεται μέν οὐ δύναται δέ, ή δύναται μέν οὐ βούλεται δέ, ἢ οὖτε βούλεται οὖτε δύναται. άλλ' εἰ μέν καὶ ήβούλετο καὶ ήδύνατο, πάντων ἂν προϋνόει. οὐ προνοεί δὲ πάντων διὰ τὰ προειρημένα οὐκ ἄρα καὶ βούλεται καὶ δύναται πάντων προνοείν, εὶ δὲ βούλεται μὲν οὐ δύναται δέ, ἀσθενέστερός ἐστι τῆς αἰτίας, δι' ἡν οὐ δύναται προνοείν ων ού προνοεί 11. έστι δε παρά την θεου έπίνοιαν τὸ ἀσθενέστερον είναί τινος αὐτόν. εἰ δὲ δύναται μεν πάντων προνοείν οὐ βούλεται δέ, βάσκανος αν είναι νομισθείη. εὶ δὲ οὖτε βούλεται οὖτε δύναται, καὶ βάσκανός

ἐστι καὶ ἀσθενής, ὅπες λέγειν περὶ θεοῦ ἀσεβούντων ἐστίν. οὐκ ἄρα προνοεῖ τῶν ἐν κόσμῳ ὁ θεός. — 12. ἐκ δὲ τούτων ἐπιλογιζόμεθα ὅτι ἴσως ἀσεβεῖν ἀναγκάζονται οἱ διαβεβαιωτικῶς λέγοντες εἶναι θεόν πάντων μὲν γὰρ αὐτὸν προνοεῖν λέγοντες κακῶν αἴτιον τὸν θεὸν εἶναι φήσουσιν, τινῶν δὲ ἢ καὶ μηδενὸς προνοεῖν αὐτὸν λέγοντες ἤτοι βάσκανον τὸν θεὸν ἢ ἀσθενῆ λέγειν ἀναγκασθήσονται ταῦτα δέ ἐστιν ἀσεβούντων προδήλως.

\_\_\_\_\_\_

## Philo Iudaeus.

Euseb. Hist. Eccles. Π 4, 2. Κατὰ δὴ τοῦτον (τὸν Γάϊον) vita Φίλων ἐγνωρίζετο , πλείστοις ἀνὴρ οὐ μόνον τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ὁρμωμένων παιδείας ἐπισημότατος. τὸ μὲν οὖν γένος ἀνέκαθεν Ἑβραῖος ἦν, τῶν δ' ἐπ' ᾿Αλεξανδρείας ἐν τέλει διαφανῶν οὐδενὸς χείρων δ. περὶ μὲν οὖν τὰ θεῖα καὶ πάτρια μαθήματα ὅσον τε καὶ πηλίκον εἰσενήνεκται πόνον ἔργω πᾶσι δῆλος καὶ περὶ τὰ φιλόσοφα δὲ καὶ ἐλευθέρια τῆς ἔξωθεν παιδείας οἶός τις ἦν, οὐδὲν δεῖ λέγειν ὅτε καὶ μάλιστα τὴν κατὰ Πλάτωνα καὶ Πυθαγόραν ἔζηλωκῶς ἀγωγὴν διενεγκεῖν ὅπαντας τοὺς καθ' ἑαυτὸν ἱστορεῖται ο.

Philonis scripta ed. Mangey, Lond. 1742; Pfeiffer, Erlang. 1785 sq.; Richter, Lips. 1828; ed. stereot. Lips. 1851 (1880) sq. Philonea ed. Tischendorf, Lips. 1868. [Philonis] de aeternitate mundi libellum ed. cum vers. germ. J. Bernays, Ac. Berol. 1877 (cf. eiusd. comm. Ac. Berol. 1883). Scripserunt de philosophia Philonis: Gfrörer, Ph. u. d. alex. Theologie, Stuttg. 1831 (1835). Dähne, geschichtl. Darst. d. jüd.-alex. Religionsphilosophie, Hal. 1834. Georgii in Illgens Zs. f. hist. Theol. 1839. Keferstein, Ph.s Lehre v. d. göttl. Mittelwesen, Lips. 1846. Heinze, d. Lehre v. Logos p. 204 sq. Siegfried, Ph. als Ausleger d. A. T., Jen. 1875. Réville, le logos d'après Philon, Genev. 1877. R. Ausfeld, de libro π. του πάντα σπουδαϊον ελεύθερον, Gott. 1887.

- a. Loquitur de legatione ad C. Caligulam, quam pro Iudaeis Alexandrinis Philo susceperat a. 40. Ipse tunc iam senex erat: Leg. ad Cai. 28 p. 572 Mang.
- b. Cf. Hieron. Catal. Script. Eccles. 11. De Iudaeis Alexandrinis iam ante Philonem philosophiae Graecae studiosis, inprimis de Aristobulo Peripatetico (circ. a. 150), de libri qui inscribitur σοφία Σαλωμών scriptore deque Essenorum secta cf. Zeller III 2 3 242—338.
- c. Suidas: Φίλων Ἰουδαῖος, τεχθείς ἐν Ἰλιεξανδρεία γένους ἱερέων. φιλοσοφήσας δὲ τὰ Ἑλλήνων εἰς μέγα προϋβη παιδείας, ὡς μετελθεῖν

πασαν Έλληνικὴν παίδευσιν — σὺν ἀκριβεῖ καταλήψει. ἐπλούτησε τε λόγον παρόμοιον Πλάτωνι, ὡς καὶ εἰς παροιμίαν παρ' Ελλησι τοῦτο χωρῆσαι ἡ Πλάτων φιλωνίζει ἡ Φίλων πλατωνίζει. — Summum philosophiae amorem ipse profitetur De Special. Leg. III 1 p. 300 M. Praeter Platonem et Pythagoreos etiam Stoicorum vestigia in eius scriptis deprehendas. Summis vero laudibus Philo celebrat priscam sapientiam Orientis et quidquid ipsi ex ceterarum gentium philosophia ac litteris probatur, hoc ex Mosaica lege processisse putat ad eamque refert (cf. Quod omnis Probus liber 8 p. 454; de Iudice 2 p. 345; Quis Rer. Div. Heres 43 p. 503; de Vita Mosis II 4 p. 137), nimirum ita ut illius legis monumenta interpretatione allegorica ad novas abditasque sententias revocet atque inflectat.

philosophiae munus De Confus. Ling. 20 p. 419. Ἐμπρεπες γὰρ τοῖς εται- 483 ρίαν πρὸς ἐπιστήμην θεμένοις ἐφίεσθαι μεν τοῦ τὸ ὂν ἰδεῖν εἰ δὲ μὴ δύναιντο, τὴν γοῦν εἰκόνα αὐτοῦ, τὸν ἱερώτατον λόγον, μεθ' δν καὶ τὸ μεν αἰσθητοῖς τελειότατον ἔργον, τόνδε τὸν κόσμον. τὸ γὰρ φιλοσοφεῖν οὐδεν ἢν ἄλλο ἢ ταῦτα σπουδάζειν ἀχριβῶς ἰδεῖν.

- a. Τὸ ον est deus, cf. RP 487a; de λόγω v. 492b. Cf. de Post. Caini 30 p. 244 ἐπειδὴ γὰο πρῶτος και μόνος τῶν δλων βασιλεὺς ὁ θεός ἐστι, και ἡ πρὸς αὐτὸν ὁδὸς ἄτε βασιλέως οὐσα εἴκότως ἀνόμασται βασιλική. ταύτην δὲ ἡγοῦ φιλοσοφίαν, οὐχ ἡν μέτεισιν ὁ νῦν ἀνθρώπων σοφιστικὸς δμιλος λόγων γὰρ οὖτοι τέχνας μελετήσαντες κατὰ τῆς ἀληθείας τὴν πανουργίαν σοφίαν ἐκάλεσαν, ἔργω μοχθηρῶ θεῖον ἐπιψημίσαντες ὄνομα ἀλλ' ἡν ὁ ἀρχαῖος ἀσκητῶν θίασος διήθλει τὰς πιθανοὺς τῆς ἡδονῆς γοητείας ἀποστρεφόμενος, ἀστείω καὶ αὐστηρῷ χρώμενος τῆ τοῦ καλοῦ μελέτη. τὴν βασιλικὴν ταύτην ὁδόν, ἡν ἀληθῆ καὶ γνήσιον ἔφαμεν είναι φιλοσοφίαν, ὁ νόμος καλεῖ θεοῦ ῥῆμα καὶ λόγον.
- b. Cf. Quod Deus Immut. 30 p. 294 ταύτην (την του αλωνίου καλ άφθάρτου τελείαν όδον την προς θεόν άγουσαν) ἴσθι σοφίαν. διὰ γὰρ ταύτης ὁ νοῦς ποδηγετούμενος εὐθείας καλ λεωφόρου ὑπαρχούσης ἀχρι των τερμάτων ἀφικνεῖται τὰ δὲ τέρματα τῆς όδου γνωσίς ἐστι καλ ἐπιστήμη θεοῦ.

verus dei cultus De Congr. Erud. Gr. 18 p. 533. Έν ήμιν γὰρ αὐτοῖς 484 τρία μέτρα εἶναι δοκεῖ, αἴσθησις λόγος νοῦς αἰσθητῶν μὲν αἴσθησις, ὀνομάτων δὲ καὶ ξημάτων καὶ τῶν λεγομένων δ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς. ἀφ' ἐκάστου δὴ τῶν τριῶν μέτρων τούτων ἀπαρπτέον ώσπερ τιν' ἱερὰν δεκάτην, ἵνα καὶ τὸ λέγειν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ καταλαμβάνειν ἀνυπαιτίως καὶ ὑγιεινῶς κατὰ θεὸν ἐξετάζηται. τὸ γὰρ ἀληθινὸν καὶ δί-

καιον μέτρον τοῦτ' ἔστι, τὰ δὲ καθ' ήμας ψευδή τε καὶ άδιχα.

486 A De Sacrif. Ab. et Caini 28 p. 181. Θεφ δε οὐδεν ἄδη- absolutus λον οὐδὲ ἀμφισβητούμενον, δς καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ γνωρίσματα της άληθείας έναργως επιδέδειγε. -- άμεινον δε οὐδέν έπινοήσαι θέμις του αίτίου, δπότε οὐδὲ ἴσον, άλλ' οὐδὲ όλίγω καταδεέστερον, άλλ' όλω γένει καταβεβηκός άπαν το μετά θεὸν εύρίσκεται.

De Cherub. 6 p. 142. Τὸ δὲ στῆναι καὶ ἄτρεπτον κτή- beatus 485 B σασθαι διάνοιαν έγγυς επιβαίνει θεού δυνάμεως 1, επειδή τὸ μεν θείον άτρεπτον, τὸ δε γενόμενον φύσει μεταβλητόν. εί τις οδυ την γενέσεως οίκείαν φοράν έρωτι επιστήμης εγχαλινωσάμενος εβιάσατο στηναι ποιησαι, μη λανθανέτω θείας εύδαιμονίας έγγυς ών.

De Mut. Nom. 5 p. 585. Τίς γάρ οὐκ οἶδεν δτι καὶ sibi sufficiens 485 C πρὸ της του κόσμου γενέσεως ίκανδο ην αὐτὸς (δ θεὸς) ξαυτώ και μετά την κόσμου γένεσιν δ αὐτὸς ἔμεινεν οὐ μεταβαλών<sup>α</sup>;

a. Leg. Alleg. I 14 p. 52 θεου γάρ οὐδε ὁ σύμπας κόσμος άξιον αν εξη γωρίον και ενθιαίτημα, επεί αυτός έαυτῷ τόπος και αυτός έαυτου πλήρης και Ικανός αὐτός έαυτῷ ὁ θεός, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιδεῆ καὶ ξοημα καὶ κενὰ όντα πληρών καὶ περιέγων, αὐτὸς δὲ ὑπ' οὐδενὸς ἄλλου περιεγόμενος, άτε είς και τὸ παν αὐτὸς ών.

Leg. Alleg. II 1 p. 66. Ο θεὸς μόνος ἐστὶ καὶ ἕν, οὐ unus et σύγχριμα, φύσις άπλη· ήμων δ' ξκαστος καὶ των άλλων δσα γέγονε πολλά, οἶον ἐγὼ πολλά εἰμι, ψυχὴ σῶμα, καὶ ψυχῆς άλογον λογικόν, πάλιν σώματος θερμόν ψυχρόν, βαρύ κουφον, ξηρον ύγρον. δ δε θεός ου σύγκριμα ουδε εκ πολλών συνεστώς, άλλ' άμιγης άλλω. δ γάρ αν προσκριθή θεώ ή κρεῖσσόν ἐστιν αὐτοῦ ἢ ἔλασσον ἢ ἴσον αὐτῷ. οὐτε δὲ ἴσον ούτε πρείσσον έστι θεου, έλασσον γε μήν ουδέν αυτώ προσπρίνεται εὶ δὲ μή, καὶ αὐτὸς ἐλαττωθήσεται εὶ δὲ τοῦτο, καὶ φθαρτός ἔσται, ὅπερ οὐδὲ θέμις νοήσαι. τέτακται οὖν δ θεός κατά τὸ εν καὶ τὴν μονάδα μαλλον δὲ καὶ ή μονάς

<sup>1)</sup> δυνάμεως libri: εὐδαιμονίας proposuit Mangey.

κατά τὸν ἕνα θεόν· πᾶς γὰρ ἀριθμὸς νεώτερος κόσμου, ὡς καὶ χρόνος· ὁ δὲ θεὸς πρεσβύτερος κόσμου καὶ δημιουργός.

- τὸ ὄν Quod Deus Immut. 11 p. 281. Τῶν γὰρ ἀνθρώπων οἱ <sup>48τ</sup> μὲν ψυχῆς, οἱ δὲ σώματος γεγόνασι φίλοι. οἱ μὲν οὖν ψυχῆς ἑταῖροι νοηταῖς καὶ ἀσωμάτοις φύσεσιν ἐνομιλεῖν δυνάμενοι οὐδεμιᾳ τῶν γεγονότων ἰδέᾳ παραβάλλουσι τὸ ὄν\*, ἀλλ' ἐκβιβάσαντες αὐτὸ πάσης ποιότητος (ἕν γὰρ τῶν εἰς τὴν μακαριότητα αὐτοῦ καὶ τὴν ἀκραν εὐδαιμονίαν ἦν τὸ ψιλὴν ἄνευ χαρακτῆρος τὴν ὑπαρξιν καταλαμβάνεσθαι) τὴν κατὰ τὸ εἶναι μόνον φαντασίαν ἐνεδέξαντο, μὴ μορφώσαντες αὐτό διοἱ δὲ συμβάσεις καὶ σπονδὰς πρὸς σῶμα θέμενοι, ἀδυνατοῦντες ἀπαμφιάσασθαι τὸ σαρκῶν περίβλημα καὶ μόνην καὶ καθ' ἑαυτὴν ἀπροσδεᾶ καὶ ἀπλῆν φύσιν ἰδεῖν, ἀμιγῆ καὶ ἀσύγκριτον, ὁποῖα περὶ ἑαυτῶν, τοιαῦτα καὶ περὶ τοῦ πάντων αἰτίου διενοήθησαν.
- δ ἄν a. Deus a Philone saepissime τὸ δν appellatur (RP 483. 487 b), aliis locis ὁ ἄν, ν. Quod Det. Post. Insid. 44 p. 222 τῶν γὰρ ἀρετῶν ἡ μὲν θεοῦ πρὸς ἀλήθειάν ἐστι κατὰ τὸ εἶναι συνεστῶσα· ἐπεὶ καὶ ὁ θεὸς μόνος ἐν τῷ εἶναι ὑφέστηκεν, οὖ χάριν ἀναγκαίως ἐρεῖ περὶ αὐτοῦ· Ἐγώ εἶιιι ὁ ἄν (Exod. 3, 14), ὡς τῶν μετ' αὐτὸν οὐκ ὅντων κατὰ τὸ εἶναι, δόξη δὲ μόνον ὑφεστάναι νομιζομένων.
  - b. Cum deum idem esse poneret quod τὸ ὄν, consequens erat ut eum diceret esse ἀποιον h. e. sine omni proprietate ac forma: Leg. Alleg. I 13 p. 50; 15 p. 53 δεῖ γὰρ ἡγεῖσθαι καὶ ἀποιον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀφθαρτον καὶ ἀτρεπτον, et summum omnium genus: Leg. Alleg. II 21 p. 82 τὸ δὲ γενικώτατόν ἐστιν ὁ θεός.

ποmen De Somn. Ι 39 p. 655. Καὶ γὰρ ἐν ἐτέροις σκεψάμε- 488 νος εἰ ἔστι τι τοῦ ὅντος ὄνομα, σαφῶς ἔγνω (ὁ ἱερὸς λόγος) ὅτι κύριον μὲν οὐδέν, δ δ΄ ὰν εἴπη τις, καταχρώμενος ἐρεῖ λέγεσθαι γὰρ οὐ πέφυκεν ἀλλὰ μόνον εἶναι τὸ ὄν\*.

a. Cf. de Vit. Mos. I 14 p. 92 extr. Nomen dei proprie non deo sed potestati dei attribuendum est: de Conf. Ling. 27 p. 425. At novit Philo aliud nomen idque sacrum, quo proprie possit appellari, quod est in arcanis et opertis, δ μόνοις τοῖς ὧτα καὶ γλῶτταν σοφία κεκαθαφμένοις θέμις ἀκούειν καὶ λέγειν ἐν ἀγίοις, ἀλλῷ δ' οὐδενὶ τὸ παφάπαν οὐδαμοῦ. De Vit. Mos. III 11 p. 152. Cf. Quis Div. Rer. Her. 35 p. 497 in.; de Legat. ad Cai. 44 p. 597 extr.

De Mut. Nom. 2 p. 579. Μη μέντοι νομίσης τὸ ὄν, δ 488 καὶ ἐστι πρὸς ἀλήθειαν ὄν, ὁπ' ἀνθρώπου τινὸς καταλαμβάνε-

deus non potest cognosci σθαι , δογανον 1 γαρ ούδεν εν εαυτοίς έχομεν, ώ δυνησόμεθα έκεινο φαντασιασθήναι, οὐτ' αἴσθησιν (αἰσθητὸν γὰρ οὐκ ἔστιν) ούτε ίσχύν. Μωυσής οδν δ τής αειδούς φύσεως θεατής καὶ θεόπτης (είς γάρ τον γνόφον φασίν αὐτὸν οί χρησμοί (Exod. 20, 21) είσελθεῖν τὴν ἀόρατον οὐσίαν αἰνιττόμενοι) πάντα δια πάντων έρευνήσας έζήτει τον τριπόθητον καὶ μόνον τηλαυγως ίδειν. ἐπεὶ δ' οὐδὲν εξοισκεν, ἀλλ' οὐδὲ ἐμφερη τινα ιδέαν τῷ ἐλπιζομένω, τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων διδασκαλίαν ἀπογνούς έπ' αὐτὸ καταφεύγει τὸ ζητούμενον καὶ δεῖται λέγων: ,, Έμφάνισόν μοι σεαυτόν, γνωστως ίδω σε" (Exod. 33, 13), καὶ δμως αμοιρεί της προθέσεως, αθταρκεστάτης δωρεάς τῷ θνητῷ ἀρίστῳ γένει νομισθείσης της μετὰ τὸ ὂν σωμάτων τε δμού και πραγμάτων επιστήμης. λέγεται γάρ: , Όψει τὰ δπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι " (ib. ν. 23) · ώς των δσα μετά τὸ ὄν, σωμάτων τε δμοῦ καὶ πραγμάτων, εἰς κατάληψιν ἐρχομένων, εἰ καὶ μὴ πάντα ήδη καταλαμβάνεται, μόνου δ' εκείνου μή πεφυκότος δράσθαι. καὶ τί θαυμαστὸν εἰ τὸ ὂν ἀνθρώποις ἀκατάληπτον, διτότε καὶ δ ἐν ἑκάστω νοῦς ἄγνωστος ἡμῖν ἐστι· τίς ψυχῆς οὐσίαν είδεν; ής ή αδηλότης μυρίας έριδας σοφισταίς εγέννησεν έναντίας είσηγουμένοις γνώμας ή και δλοις γένεσιν άντιστατούσας b.

- a. De Praem. et Poen. 6 p. 414 έχείνο μέν γάο, δ καὶ ἀγαθοῦ κρείττον και μονάδος πρεσβύτερον και ένος είλικρινέστερον, αμήχανον ύφ' έτέρου τινός θεωρείσθαι, διότι μόνον θέμις αὐτὸν ὑφ' αὐτοῦ καταλαμβάνεσθαι. - Quod Deus Immut. 13 p. 282 τούτοις ολκειότατον πρόχειται χεφάλαιον έν τοις ιεροφαντηθείσι χρησμοίς ότι ,, ούχ ώς άνθρωπος ό θεός", αλλ' οὐθ' ως οὐρανὸς οὐθ' ως πόσμος ποιά γάρ εἴδη ταθτά γε και είς αίσθησιν έρχόμενα. ὁ δ' άρα οὐδε τῷ νῷ καταληπτός, δτι μὴ κατὰ τὸ είναι μόνου. Επαρξις γάρ έστιν δ καταλαμβάνομεν αὐτοῦ, τὸ δὲ χωρὶς ὑπάρξεως οὐδέν.
- b. Cf. Leg. Alleg. I 29 p. 62; de Ebriet. 41 sq. p. 382 sq.; de cognitionis Conf. Ling. 25 p. 424 ή οὐχὶ καὶ ὁ νοῦς πολλάκις ἐπὶ μυρίων δσων ήλέγχθη παρανοιών; και αι αισθήσεις απασαι ψευθομαρτυριών έάλωσαν, οὐ παρ' άλόγοις δικασταίς, οθς είκὸς ἀπατασθαι, άλλ' έν τῷ της φύσεως αὐτης δικαστηρίφ, ην οὐ θέμις δεκάσασθαι. καὶ μέν σφαλλομένων γε των καθ' ήμας αὐτούς περί τε νοῦν καὶ αἴσθησιν κριτηρίων ανάγχη τὸ ακόλουθον όμολογείν, ὅτι ὁ θεὸς τῷ μὲν τὰς ἐννοίας,

humanaa errores

<sup>1)</sup> δργανον Mangey: ὁρᾶν vulgo.

τἢ δὲ τὰς ἀντιλήψεις ἐπομβρεῖ καὶ ἔστιν οὐ τῶν καθ' ἡμᾶς μερῶν χάρις τὰ γιγνόμενα, ἀλλὰ τοῦ δι' ὃν καὶ ἡμεῖς γεγόναμεν δωρεαὶ πασαι.

c. Cum deus Philoni videretur supra omnem laudem excellentiamque et supra ipsum bonum longe eminens esse, consentaneum erat ut eum neque notionibus neque nominibus ullis attingi posse poneret. Enimvero cum philosophiam diceret esse studium cognitionis dei, facere non potuit quin interdum etiam affirmando de deo loqueretur, velut de Mundi Opif. 2 p. 2 (RP 490), ubi patet eum deflectere a doctrina Platonis. Neque in eo sibi constat quod deum sine ulla cautione modo δημιουργόν nominat, RP 486, modo κτίστην, de Somn. I 13 extr. p. 632, modo τὸν πατέρα των γιγνομένων, Alleg. Leg. I7 p. 47. Quae nomina ponuntur, ut quae deo cum mundo intercedat ratio indicetur; sed hoc ipsum est que sua decreta deserit, in ceteris dei nullam omnino ad quidquam rationem esse affirmare solitus, velut de Mutat. Nom. 4 p. 582 τὸ γὰρ ὄν, ή ὄν ἐστιν, οὐχὶ τῶν πρός τι. Imprimis negat dei cognitionem patere nobis mundo rationaliter contemplando, de Leg. ad Cai. I p. 546 οὐδε γὰρ δ σύμπας οὐρανὸς ἔναρθρος ψωνή γενόμενος εὐθυβόλων και εὐσκόπων εἰς τούτο αν εὐποροίη δημάτων (πρὸς δήλωσιν τοῦ ὄντος), aut ulla cogitatione ullave argumentatione deum comprehendi posse, de Post. Cami 48 p. 258 ανθρώπου γαρ έξαρκει λογισμώ μέχρι του καταμαθείν, ότι ἔστι τε 1 καὶ ὑπάρχει τὸ τῶν ὅλων αἴτιον, προελθεῖν· περαιτέρω δὲ καὶ σπουδάζειν τρέπεσθαι, ώς περί οὐσίας ἢ ποιότητος ζητείν, διωλύγιός 2 τις ἠλιθιότης. Hinc contemptus ille quem prae se fert intelligentiae ac philosophiae mundanae, quam negat ad aliud quicquam attinere nisi ad declinandos errores halucinationesque sophistarum: de Ebriet. 12 p. 364; Quod Deter. Pot. Ins. 10 sq., p. 197; de Migr. Abrah. 13 sq., p. 447. — Praeterea de theologia Philonis cf. Leg. Alleg. III 32 p. 107; de Decal. 10 p. 187; 21 extr. p. 198; Quod omn. Prob. lib. 2 p. 447; de Gigant. 5 in. p. 265; de Abrah. 17 extr. p. 13; de Mundi Opif. 23 p. 16; de Cherub. 9 in. p. 143; de Migr. Abrah. 7 p. 441; 34 p. 466; Quis Rer. Div. Her. 53. p. 511; de Migr. Abr. 24 p. 456.

causa efficiens De Mundi Opif. 2 p. 2. Τινές γὰρ τὸν κόσμον μάλλον 490 ἢ τὸν κοσμοποιὸν θαυμάσαντες τὸν μὲν ἀγέννητόν τε καὶ ἀἰδιον ἀπεφήναντο, τοῦ δὲ θεοῦ πολλὴν ἀπραξίαν οὖκ εὐαγῶς κατεψεύσαντο, δέον ἔμπαλιν τοῦ μὲν τὰς δυνάμεις ὡς ποιητοῦ καὶ πατρὸς καταπλαγῆναι, τὸν δὲ μὴ πλέον τοῦ μετρίου ἀποσεμνῦναι. Μωυσῆς δὲ καὶ φιλοσοφίας ἐπὰ αὐτὴν φθάσας ἀπρότητα καὶ χρησμοῖς τὰ πολλὰ καὶ συνεκτικώτατα τῶν τῆς φύσεως ἀναδιδαχθεὶς ἔγνω δὴ ὅτι ἀναγκαιότατόν ἐστιν ἐν τοῖς οὐσιν τὸ μὲν εἰναι δραστήριον αἴτιον, τὸ δὲ

<sup>1)</sup> τε Mangey: τι vulgo. — 2) διωλύγιος Mangey: ὡς δι' ὑγιός libri: ὡγύγιος ed. Lips.

παθητικόν καὶ δτι τὸ μὲν δραστήριον δ τῶν δλων νοῦς έστιν είλικρινέστατος καὶ ἀκραιφνέστατος κρείττων τε ἢ άρετη και κρείττων η έπιστήμη και κρείττων η αὐτό τάγαθον καὶ αὐτὸ τὸ καλόν· τὸ δὲ παθητικὸν ἄψυχον καὶ ἀκίνητον et patiens έξ ξαυτού, κινηθέν δέ καὶ σχηματισθέν καὶ ψυχωθέν ύπὸ του νου μετέβαλεν είς τὸ τελειότατον έργον, τόνδε τὸν κόσμον<sup>а</sup>,

- a. Quidquid effectum est iudicatur et causa δι' οδ et causa εξ οδ: haec est τὸ παθητικὸν αἴτιον, materia s. quattuor elementa: de Cherub. 35 p. 161 fin. πρός γάρ τήν τινος γένεσιν πολλά δεῖ συνελθεῖν, τὸ ὑφ' οὖ, τὸ ἐξ οὖ, τὸ δι' οὖ, τὸ δι' δ. καὶ ἔστι μέν τὸ ὑφ' οὖ τὸ αἴτιον, εξ ού δε ή ύλη, δι' οὐ δε τὸ εργαλεῖον, δι' δ δε ή αίτία, ubi apparet subesse causas Aristotelicas, sed aliquantum immutatas. Materiam statuit partim Stoicos partim Platonem secutus esse οὐσίαν δυναμένην γενέσθαι πάντα, έξ ξαυτής άτακτον appellatque etiam μή ὄν: Quod Deus Immutab. 25 p. 290. Atque res creatae quantopere sint imperfectae considerans non potest non concedere dei consilium ac potentiam non absolute videri sese exprimere posse: ib. 17 p. 284 sq. δ γάο θεὸς ταις δυνάμεσι πρός μέν έαυτον ακράτοις χρήται, κεκραμέναις δε πρός γένεσιν' τὰς γὰρ ἀμιγεῖς θνητήν ἀμήχανον φύσιν χωρῆσαι. — εἰδως τοίνυν ὁ δημιουργός τὰς περὶ αὐτὸν ἐν ἄπασι τοῖς ἀρίστοις ὑπερβολάς, και την των γεγονότων, εί και σφόδρα μεγαλαυχοίεν, φυσικήν ασθένειαν, ούτε εὐεργετείν ούτε πολάζειν ώς δύναται βούλεται, άλλ' ώς έχοντας όρφ δυνάμεως τοὺς έχατέρου μεθέξοντας. Itaque materia ut quae sit causa, propter quam res exsistant parum ad dei consilium accommodatae, dicitur etiam ή χείρων οὐσία: de Constit. Princ. 7 p. 367. Deus solius boni causa est: de Agric. 29 p. 320; de Nom. Mutat. 4 p. 583. At malum procedit ex materia, cuius ea natura est, ut possit et bonum et malum in se admittere, l. l.
- De Sacrificantibus 13 p. 261. Έξ ἐκείνης γὰο (της ideae ούσίας) πάντ' έγέννησεν δ θεός, ούκ έφαπτόμενος αὐτός ού γάρ ην θέμις απείρου καὶ πεφυρμένης ύλης ψαύειν τον ζόμονα καὶ μακάριον, άλλὰ ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσιν, ὧν έτυμον όνομα αὶ ιδέαι, κατεχρήσατο πρός τὸ γένος έκαστον την άρμόττουσαν λαβείν μορφήν .
  - a. De Conf. Ling. 35 p. 432 θεφ γάρ τῷ πανηγεμόνι έμπρεπές οὐχ έδοξεν είναι την έπι κακίαν όδον έν ψυχη λογική δι' έαυτου δημιουργῆσαι' οὖ χάριν τοῖς μετ' αὐτὸν ἐπέτρεψε τὴν τούτου τοῦ μέρους κατασκευήν, έδει γάρ και τὸ άντιπαλον τῷ άκουσίφ τὸ έκούσιον εἰς τὴν τοῦ παντός συμπλήρωσιν κατασκευασθέν άναδειχθήναι. Videntur hi loci aliquantum differre; altero enim deus praeter malum omnia, altero, quod quidem in hoc mundo sit, nihil ipse creasse affirmatur; est autem in hoc

potestates divinae mundo nihil ad quod non pertineat malum. Propterea Philo docet deum in creando mundo ministris uti potestatibus quibusdam divinis, veluti deus Platonicus utitur dis minoribus, RP 266. Es his ipsis potestatibus consistere dicit idearum mundum intelligibilem: De Confus. Ling. 34 p. 481 είς ῶν ὁ θεὸς ἀμυθήτους περὶ αύτὸν ἔχει δυνάμεις ἀρωγούς καὶ σωτηρίους του γενομένου πάσας. — δι' αὐ τούτων τῶν δυνάμεων ό ἀσώματος καὶ νοητὸς ἐπάγη κόσμος, τὸ τοῦ φαινομένου τοῦδε ἀργέτυπον, ίδεαις αοράτοις συσταθείς ώσπερ ούτος σώμασιν όρατοίς: quamquam aliis locis eum mundum ab ipso summo deo repetit. Potestates autem illas atque satellites (δορυφορούσας δυνάμεις), modo λόγους appellat et ψυγάς et ἀγγέλους tanquam nuntios atque ministros dei descendentes atque ascendentes (v. De Somn. I 12 p. 631; 21 p. 640 είδεναι δε νύν προσήπει δτι ό θείος τόπος και ή ίερα χώρα πλήρης ασωμάτων έστι λόγων ψυχαι δέ είσιν αθάνατοι οι λόγοι ούτοι. Ib. 22 p. 641; 23 p. 643), modo ἀρετὰς (De Profug. 9 p. 553) et χάριτας θεοῦ (Leg. Alleg. 20 p. 81), ut quasi actiones atque potestates dei esse videantur, quem aliis locis dicit, etiamsi neque loco neque tempore exsistat, complere mundum et intercedentibus illis potestatibus pervadere, v. De Poster. Caini 5 p. 229; De Mutat. Nom. 4 p. 582 τὸ γὰρ ὄν, ἡ ὄν ἐστιν, ούχι των πρός τι αὐτό γὰρ έαυτοῦ πληρες και αὐτό έαυτῷ ἰκανόν και πρό της του κόσμου γενέσεως και μετά την γένεσιν του παντός έν όμοιφ. - των δε δυνάμεων, ας έτεινεν είς γένεσιν επ' εὐεργεσία τοῦ συσταθέντος, ένίας συμβέβηκε λέγεσθαι ώσανεί πρός τι.

mundus intelligibilis De Mundi Opif. 4 p. 4. Ποολαβών γὰο ὁ θεὸς ὅτε θεός, 492 Λ ὅτι μίμημα καλὸν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο καλοῦ δίχα παραδείγματος, οὐδέ τι τῶν αἰσθητῶν ἀνυπαίτιον δ μὴ πρὸς 
ἀρχέτυπον καὶ νοητὴν ἰδέαν ἀπεικονίσθη, βουληθεὶς τὸν ὁρατὸν τουτονὶ κόσμον δημιουργῆσαι προεξετύπου τὸν νοητόν, 
ἵνα χρώμενος ἀσωμάτψ καὶ θεοειδεστάτψ παραδείγματι τὸν 
σωματικὸν τοῦτον ἀπεργάσηται πρεσβυτέρου νεώτερον ἀπεικόνισμα, τοσαῦτα περιέξοντα αἰσθητὰ γένη ὅσαπερ ἐν ἐκείνψ 
νοητά. — 5. καθάπερ οὖν ἡ ἐν τῷ ἀρχιτεκτονικῷ προδιατυπωθεῖσα πόλις τὴν χώραν ἐκτὸς οὐκ εἶχεν, ἀλλ' ἐνεσφράγιστο τῆ τοῦ τεχνίτου ψυχῆ, τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ ὁ ἐκ 
τῶν ἰδεῶν κόσμος ἄλλον ὰν ἔχοι τόπον ἢ τὸν θεῖον λόγον 
τὸν ταῦτα διακοσμήσαντα ἐπεὶ τίς ὰν εἰη τῶν δυνάμεων 
αὐτοῦ τόπος ἕτερος, δς γένοιτ' ὰν ἰκανός, οὐ λέγω πάσας, 
ἀλλὰ μίαν ἄκρατον ἡντινοῦν δέξασθαί τε καὶ χωρῆσαι<sup>6</sup>;

summae virtutes divinae De Cherubim 9 p. 143. "Ηκουσα δέ ποτε καὶ σπου- 492 B δαιοτέρου λόγου παρὰ ψυχῆς ἐμῆς εἰωθυίας τὰ πολλὰ θεοληπτεῖσθαι καὶ περὶ ὧν οὐχ οἰδε μαντεύεσθαι δν ἐὰν δύνωμαι

ἀπομνημονεύσας έρω. ἔλεγε δέ μοι κατὰ τὸν ἕνα ὅντως ὅντα θεὸν δύο τὰς ἀνωτάτω εἶναι καὶ πρώτας δυνάμεις, ἀγαθότητα καὶ ἐξουσίαν, καὶ ἀγαθότητι μὲν τὸ πῶν γεγεννηκέναι°, ἐξουσία δὲ τοῦ γεννηθέντος ἄρχειν τρίτον δὲ συναγωγὸν ἀμφοῖν μέσον εἶναι λόγον λόγψ γὰρ καὶ ἄρχοντα καὶ ἀγαθὸν εἶναι τὸν θεόν.

verbum doi

- 1992 C Quis Rer. Div. Her. 42 p. 501. Τῷ δὲ ἀρχαγγέλω καὶ πρεσβυτάτω λόγω δωρεὰν ἐξαίρετον ἔδωκεν ὁ τὰ δλα γεννήσας πατήρ, Γνα μεθόριος στὰς τὸ γενόμενον διακρίνη τοῦ πεποιηκότος. ὁ δ' αὐτὸς ἱκέτης μέν ἔστι τοῦ θνητοῦ κηραίνοντος ἀεὶ πρὸς τὸ ἄφθαρτον, πρεσβευτὴς δὲ τοῦ ἡγεμόνος πρὸς τὸ ὁπήκοον, οὕτε ἀγέννητος ὡς ὁ θεὸς ὼν οὕτε γεννητὸς ὡς ὁμεῖς, ἀλλὰ μέσος τῶν ἄκρων, ἀμφοτέροις ὁμηρεύων.
  - a. In sequentibus mundum intelligibilem dicit minime loco contineri, sed esse tanquam adumbratam speciem atque imaginem urbis aedificandae in mente architecti insidentem. Aliis locis intellectum divinum h. e. mundum intelligibilem subesse mundo sensibili aperte significat, v. de Monarch. I 1 p. 214 παγγέλοιον δὲ οἴεσθαι ὅτι νοῦς μὲν ὁ ἐν ἡμῖν, βραχύτατος ὧν καὶ ἀόρατος, ἡγεμῶν τῶν αἰσθητικῶν ὀργάνων ἐστίν, ὁ δὲ τοῦ παντὸς ὁ μέγιστος καὶ τελεώτατος οὐχὶ βασιλεὺς βασιλέων εἶναι πέφυκε, βλεπομένων οὐ βλεπόμενος.
  - b. Cf. De Mund. Opif. 6 p. 5 εὶ δέ τις ἐθελήσειε γυμνοτέροις χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν, οὐδὲν ἄν ἔτερον εἴποι τὸν νοητὸν εἶναι κόσμον ἢ θεοῦ λόγον ἤδη κοσμοποιοῦντος. καὶ ἡ ἀρχέτυπος σφραγίς, ὅν φαμεν εἶναι κόσμον νοητόν, αὐτὸς ἄν εἴη τὸ ἀρχέτυπον παράδειγμα, ἰδέα τῶν ἰδεῶν, ὁ θεοῦ λόγος.
  - c. Cf. Plato RP 263 et quod eum locum Platonis respiciens scribit Philo Opif. Mund. 5 p. 5 εὶ γάρ τις ἐθελήσειε τὴν αἰτίαν, ἦς ἕνεκα τόδε τὸ πῶν ἐδημιουργεῖτο, διερευνᾶσθαι, δοκεῖ μοι μὴ διαμαρτεῖν τοῦ σκοποῦ φάμενος, ὅπερ καὶ τῶν ἀρχαίων εἰπέ τις, ἀγαθὸν εἰναι τὸν πατέρα καὶ ποιητήν κτλ.
  - d. Bonitatem h. e. potestatem creatricem dei solet appellare Θεόν, potentiam h. e. potestatem gubernatricem κύριον; utrique si adiungas τὸν ὅντα h. e. deum summum atque ineffabilem (RP 487), effici triadem, v. Qu. in Genes. I 57 p. 40 Auch.; IV 2 p. 242; De Abrah. 24 p. 19 ἀλλ΄ ἔστιν, ὡς ἀν τις τῆς ἀληθείας ἐγγύτατα ἰστάμενος εἴποι, πατὴρ μὲν τῶν δλων ὁ μέσος, ὅς ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς κυρίψ ὀνόματι καλεῖται ὁ ὤν, αἱ δὲ παρ᾽ ἐκάτερα πρεσβύταται καὶ ἐγγύταται τοῦ ὅντος ὅυνάμεις, ὧν ἡ μὲν ποιητική, ἡ δ᾽ αὖ βασιλική προσαγορεύεται. καὶ ἡ μὲν ποιητική θεός, ταύτη γὰρ ἔθηκε τε καὶ διεκόσμησε τὸ πῶν, ἡ δὲ βασιλική κύριος, θέμις γὰρ ἄρχειν καὶ κρατεῖν τὸ πεποιηκός τοῦ γε-

νομένου. δορυφοςούμενος οὖν ὁ μέσος ὑφ' ἐχατέςας τῶν δυνάμεων παρέχει τῆ ὁρατικῆ διανοία τοτὲ μὲν ἐνὸς τοτὲ δὲ τριῶν φαντασίαν. Adde Leg. Alleg. III 23 p. 101; Qu. Deus Immut. 24 p. 289; Mutat. Nom. 3 p. 581, al. Verbum Dei (ὁ λόγος) modo esse ponitur id quo utraque potestas dei et creandi et regendi mundum in unum consocietur, modo supra utramque potestatem eminere dicitur, ut sit medium inter summas potestates et summum deum, v. De Profug. 18 p. 560; Qu. in Exod. II 68 p. 514.

e. Cf. Leg. Alleg. III 61 p. 121 ὁ λόγος δὲ τοῦ θεοῦ ὑπερώνω παντός έστι του κόσμου και πρεσβύτατος και γενικώτατος των δσα γέγονε. De Confus. Ling. 28 p. 427, ubi dicitur λόγος πρωτόγονος, άγγελος πρεσβύτατος, ἀρχάγγελος πολυώνυμος. Aliis locis dicitur primigenitus filius dei (De Agric. 12 p. 308), aliis deus secundus (fragm. 1 ap. Euseb. Pr. Ev. VII 13 p. 625 Mg.) aliis idem atque sapientia s. scientia dei, cum qua deus nonnunquam hunc mundum genuisse dicitur (Leg. Alleg. I 19 p. 56; De Ebriet. 8 p. 361), tametsi aliis huius atque dei patris filius appellatur: De Profug. 20 p. 562 διότι γονέων ἀφθάρτων και καθαρωτάτων έλαγε, πατρός μέν θεού, δς και των συμπάντων έστι πατήρ, μητρός δε σοφίας, δι' ής τὰ όλα ήλθεν είς γένεσιν. Nonnullis locis dicitur esse instrumentum dei in mundo creando: Leg. Alleg. ΙΙΙ 31 p. 106 σχιὰ θεοῦ δὲ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐστιν, ῷ χαθάπερ δργάνφ προσγρησάμενος ξχοσμοποίει, cf. de Cherub. 35 p. 162, aliis summus pontifex (ἀρχιερεύς) atque advocatus (παράκλητος), qui inter deum et mundum tanquam intercessor constitutus sit, hominum preces ad deum perferens et dei gratiam hominibus concilians: De Gigant. 11 p. 269; Vita Mos. 14 p. 155; De Profug. 20 p. 562. Denique aliis hunc esse affirmat qui sapientium animos scientia imbuat: Leg. Alleg. III 61 p. 122 τρέφεται δε των μεν τελειοτέρων ή ψυχή δλφ τῷ λόγφ, ἀγαπήσαιμεν δ' αν ήμεις, εί και μέρει τραφείημεν αὐτου. Ib. 73 p. 128 εἰκότως γὰρ οὐθεὶς δμνυσι κατά θεοῦ, δτι γε οὐ περὶ φύσεως αὐτοῦ διαγνώναι δύναται, άλλ' άγαπητόν, ξάν του δνόματος αὐτου δυνηθωμεν, δπερ ήν του έρμηνεως λόγου οὐτος γὰρ ήμων των ἀτελων ἄν εἴη θεός, των δὲ σοιρών και τελείων ὁ πρώτος. Ipse enim deus nisi a perfectis cognosci non potest neque ab illis tam cognoscitur quam raro et raptim hauritur: cf. De Somm. I 11 p. 630; Quod Deus Immutab. 1 p. 273; De Confus. Ling. 20 p. 419.

deus procreator

- Leg. Alleg. I 3 p. 44. Παίεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὁ 493 θεός, ἀλλ' ὥσπερ ἴδιον τὸ καίειν πυρὸς καὶ χιόνος τὸ ψύχειν, οὕτω καὶ θεοῦ τὸ ποιεῖν, καὶ πολύ γε μαλλον, ὅσψ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἀρχὴ τοῦ δρᾶν ἐστιν\*.
- a. De Cherub. 28 p. 156 ό γὰρ τοῦ ὅντος ὀφθαλμὸς φωτὸς ἔτέρου πρὸς κατάληψιν οὐ δεῖται, αὐτὸς δ' ῶν ἀρχέτυπος αὐγὴ μυρίας ἀκτῖνας ἐκβάλλει, ὧν οὐδεμία ἐστὶν αἰσθητή, νοηταὶ δὲ αἰ ἄπασαι. De Somn.

Ι 13 p. 632 πρώτον μέν ό θεός φως έστι, — και οὐ μόνον φως, άλλὰ και παντός έτέρου φωτός άρχετυπον, μαλλον δε άρχετύπου πρεσβύτερον καὶ ἀνώτερον. Ib. 19 p. 638, ubi asceticam contemplationem dicit, si sursum feratur, ταις άρχετύποις και άσωμάτοις άκτισι της λογικής πηγής του τελεσφόρου θεου περιλάμπεσθαι, si deorsum, ταις έχείνων είχόσιν, άθανάτοις λόγοις, οθς καλείν έθος άγγέλους, cf. RP 491a. Omnino quomodo potestates illae divinae atque verbum dei, denique quomodo mundus intelligibilis ac sensibilis ex deo summo exstiterit, hoc imaginibus multis atque diversis magis ludit quam certis rationibus explicat; neque emanationis doctrinam, si hanc ei tribuere velis, ita sequitur ut origines et diversos gradus rerum creatarum certa ratione inde deducat. Similiter etiam του λόγου modo instrumentum dei in mundo creando adhibitum dicit (RP 492 e), modo ipsum inesse in mundo, quem tanquam vestem inductam teneat, tanquam vinculum contineat, tanquam lex dei fulciat, tanquam summa causa penetret, cf. De Profug. 20 p. 562; Quis Rer. Div. Her. 24 p. 489; 38 p. 499; De Plantat. Noe 2 p. 331; De Agric. 12 p. 308. Qua in re nonnunquam similitudinibus suis ita fungitur, ut duplicem lóyov cum in homine tum in omni rerum natura inesse dicat, alterum ενδιάθετον alterum προφορικόν (quae distinctio a Stoicis repetenda est, v. RP 391a), v. Vit. Mos. III 13 p. 154 διττός γάρ ὁ λόγος ἔν τε τῷ παντί και ἐν ἀνθρώπου φύσει κατά μέν τό παν δ τε περί των ασωμάτων και παραθειγματικών ίδεων, έξ ών δ νοητός επάγη κόσμος, και ό περί των όρατων, α δή μιμήματα καί άπειχονίσματα των ίδεων έχείνων έστίν, έξ ών ο αίσθητος ούτος άπετελείτο εν ανθρώπω δε ό μεν έστιν ενδιάθετος ό δε προφορικός, και ό μέν οἰά τις πηγή, ὁ δὲ γεγωνὸς ἀπ' ἐχείνου ὁξων, cf. De Migrat. Abrah. 13 p. 447. De ipso mundo creato et de providentia divina deque rebus naturalibus paucis immutatis repetit ea quae apud Graecos philosophos, Platonem maxime et Stoicos, legerat. Notabile vero quantum numeris indulgeat novos Pythagoreos in his secutus, cf. De Mundi Opif. 3 p. 3; 15 p. 10; 20 p. 14; 30-43 p. 21-30.

De Somn. I 22 p. 641. 'Από γὰς της σεληνιακής σφαί- daemones 494 ρας, ην εσχάτην μεν των κατ' οὐρανὸν κύκλων, πρώτην δε των πρός ήμας αναγράφουσιν οί φροντισταί των μετεώρων, άχρι γης εσχάτης δ άλο πάντη ταθείς έφθακεν. οδτος δέ έστι ψυχών ασωμάτων οίκος, έπειδή πάντα τῷ ποιητῖ, τὰ του πόσμου μέρη παλον έδοξεν είναι ζώων αναπλήσαι. διά τούτο γι μέν τὰ χερσαΐα έγκατεσκεύασε, θαλάττη δέ καὶ ποταμοῖς τὰ ἔνυδρα, οὐρανῷ δὲ τοὺς ἀστέρας καὶ γὰρ ἕκαστον τούτων οὐ μόνον ζώον, άλλὰ καὶ νοῦς δλος δι' δλων δ καθαρώτατος είναι λέγεται» ωστε καί εν τῷ λοιπῷ τμήματι του παντός, άέρι, ζώα γέγονεν. εὶ δὲ μὴ αἰσθήσει κατα-

ληπτά, τί τοῦτο; καὶ ψυχὴ γὰρ ἀόρατον. καὶ μὴν εἰκός γε άξρα γης μαλλον καὶ εδατος ζωοτροφείν. διὰ τί; δτι καὶ τὰ ἐν ἐκείνοις οδτος ἐψύχωσεν ἐποίει γὰρ αὐτὸν ὁ τεχνίτης άκινήτων μεν σωμάτων έξιν, κινουμένων δε άφαντάστως φύσιν, ήδη δε δομή και φαντασία χοήσθαι δυναμένων ψυχήν. ούχ άτοπον οδν, δι' οδ τὰ άλλα ἐψυχώθη, ψυχῶν ἀμοιρεῖν; διὸ μηδείς την αρίστην φύσιν ζώων τοῦ αρίστου των περιγείων, αέρος, αφαιρείσθω· οὐ γαρ μόνον εκ πάντων έρημος οδτος, άλλ' οξα πόλις εὐανδρεῖ πολίτας ἀφθάρτους καὶ άθανάτους έχων ψυχὰς ἰσαρίθμους ἄστροις. τούτων των ψυχων αί μεν κατίασιν ενδεθησόμεναι σώμασι θνητοῖς δσαι προσγειότατοι καὶ φιλοσώματοι, αἱ δὲ ἀνέρχονται διακριθεῖσαι πάλιν κατὰ τοὺς ὑπὸ φύσεως δρισθέντας δρισμοὺς καὶ χρόνους. τούτων αι μεν τα σύντροφα και συνήθη του θνητου βίου ποθούσαι παλινδρομούσιν αὖθις, αἱ δὲ πολλὴν φλυαρίαν αὐτοῦ καταγνοῦσαι δεσμωτήριον καὶ τύμβον ἐκάλεσαν τὸ σωμα, φυγούσαι δὲ ώσπερ ἐξ είρχτης ἢ μνηματος ἄνω κούφοις πτεροίς πρός αλθέρα έξαρθείσαι μετεωροπολούσι τόν αίωνα. άλλαι δ' είσὶ καθαρώταται καὶ άρισται, μειζόνων φρονημάτων καὶ θειοτέρων ἐπιλαχοῦσαι, μηδενὸς μὲν τῶν περιγείων ποτε δρεχθείσαι το παράπαν, υπαρχοι δε του πανηγεμόνος, Εσπερ μεγάλου βασιλέως δωθαλμοί και ώτα άφορωσαι πάντα καὶ ἀκούουσαι. ταύτας δαίμονας μέν οί άλλοι φιλόσοφοι, δ δε ίερος λόγος άγγέλους είωθε καλείν.

a. Cf. De Mundi Opif. I 8 p. 7; 17 sq. p. 12 sq; 50 p. 34; De Plantat. 3 p. 331; De Gigant. 2 p. 263 και γάρ οὖτοι (οἱ ἀστέρες) ψυχαὶ δλαι δι' δλων ἀκήρατοι τε και θεῖαι, παρ' δ και κύκλω κινοῦνται, τὴν συγγενεστάτην νῷ κίνησιν νοῦς γὰρ ἐκάστοις αὐτῶν ἀκραισνέστατος.

b. Cf. RP 491 a. — Praeterea cf. De Gigant. 2 sq. p. 263 sq. (Plat. Tim. p. 43); De Plantat. 4 p. 331; De Confus. Ling. 34 p. 431. In anima humana ratio et intellectus particula est divini intellectus extrinsecus in illam intrantis, v. De Mundi Opif. 21 p. 15 sq. ξπὶ δὲ πᾶσι (ζώοις ἐγέννησεν) τὸν ἀνθρωπον, ῷ νοῦν ἐξαίρετον ἐδωρεῖτο, ψυχῆς τινα ψυχήν, καθάπερ κόρην ἐν ὀφθαλμῷ. — 22 ἡ δὲ (φύσις) οἶα τεχνίτης — ζωοπλαστεῖ τὴν μὲν ὑγρὰν οὐσίαν εἰς τὰ τοῦ σώματος μέλη καὶ μέρη διανέμουσα, τὴν δὲ πνευματικὴν εἰς τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, τήν τε θρεπτικὴν καὶ τὴν αἰσθητικήν τὴν γὰρ τοῦ λογισμοῦ τὰ νῦν ὑπερθετέον διὰ τοὺς φάσκοντας θύραθεν αὐτὸν ἐπεισιέναι θεῖον καὶ ἀίδιον ὅντα (Arist. RP 337 f). Suam sententiam magis prodit his locis: Do

anima humana

Mundi Opif. 51 p. 35 πας άνθρωπος κατά μέν την διάνοιαν ψκείωται θείω λόγω, της μακαρίας φύσεως εκμαγείον η απόσπασμα η απαύγασμα γεγονώς. Qu. Det. Pot. Ins. 24 p. 209 πως οὐν εἰκὸς βραχὺν οὕτως όντα τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, μήνιγγι ἢ καρδία, βραχέσιν ὄγκοις, ἐγκατειλημμένον μέγεθος οὐρανοῦ καὶ κόσμου χωρῆσαι τοσοῦτον, εὶ μὴ τῆς θείας και εὐδαίμονος ψυχής ἀπόσπασμα ήν οὐ διαίρετον; τέμνεται γάρ οὐδὲν τοῦ θείου κατ' ἀπάρτησιν, ἀλλὰ μόνον ἐκτείνεται. De corpore et vita in corpore semper cum ultimo contemptu loquitur: De Ebriet. 25 p. 372; Leg. Alleg. I 33 p. 65; III 13 sq. p. 95 sq.; De Gigant. 7 sq. p. 266 sq. Mors nihil est nisi reditus ad deum: De Abrah. 44 mors p. 37.

Quod Deus Immut. 10 p. 279. Ἐξαίρετον οδτος (ὁ ἄν- intellectus humanus 495 θρωπος) γέρας έλαχε, διάνοιαν, ή τὰς άπάντων φύσεις σωμάτων τε δμού καὶ πραγμάτων είωθε καταλαμβάνειν. τούτο της ψυχης τὸ είδος οὐκ έκ των αὐτων στοιχείων, έξ divipus ών τὰ άλλα ἀπετελεῖτο, διεπλάσθη, καθαρωτέρας δὲ καὶ άμείνονος έλαχε της οδσίας, έξ ης αί θεῖαι φύσεις έδημιουργούντο. παρ' δ καὶ μόνον των εν ημίν είκότως άφθαρτον immortalia έδοξεν είναι διάνοια. μόνην γάρ αὐτὴν δ γεννήσας πατὴρ έλευθερίας ήξίωσε και τὰ τής ἀνάγκης ἀνείς δεσμὰ ἄφετον είασε, δωρησάμενος αὐτη του πρεπωδεστάτου καὶ οἰκείου κτήματος αὐτῷ τοῦ έκουσίου μοῖραν, ἢν ἢδύνατο δέξασθαι. των μέν γάρ άλλων φυτων τε καὶ ζώων οὖτε αἱ εὐφορίαι liber έπαινεταί ούτε αί κακοπραγίαι ψεκταί τὰς γὰρ ἐφ' ἑκάτερα χινήσεις καὶ μεταβολάς άπροαιρέτους καὶ άκουσίους έλαβον· μόνη δε ή ανθρώπου ψυχή δεξαμένη παρά θεου τήν έκούσιον κίνησιν καὶ κατά τοῦτο όμοιωθεῖσα αὐτῷ, χαλεπης καὶ ἀργαλεωτάτης δεσποίνης, της ἀνάγκης, ώς οξόν τε ην έλευθερωθείσα κατηγορίας αν δεύντως τυγχάνοι, δτι τὸν έλευθερώσαντα οὐ περιέπει. τοιγάρτοι τὴν κατὰ ἀπελευθέρων άχαρίστων άπαραίτητον δίκην δοθότατα τίσει . — ελογάσατο γὰρ (ὁ θεὸς) αὐτὸν (τὸν ἄνθρωπον) ἄφετον καὶ ἐλεύθερον έκουσίοις καὶ προαιρετικαῖς χρησάμενον ταῖς ἐνεργείαις πρὸς τήνδε την χρείαν, ίνα επιστάμενος αγαθά τε αδ καὶ κακὰ καὶ καλών καὶ αἰσχοων λαμβάνων έννοιαν καὶ δικαίοις καὶ άδίκοις και όλως τοις απ' άρετης και κακίας καθαρώς έπιβάλλων αιρέσει μεν των αμεινόνων, φυγή δε των εναντίων χρήται <sup>c</sup>.

a. Cf. RP 494.

- b. Etiam Alleg. Leg. I 13 p. 50 hominem ita liberum esse ponit, ut sit iustitia puniens dei.
- c. Neque tamen ita haec voluntatis libertas accipienda, ut tollatur persuasio de bonis omnibus a deo promanantibus; quin etiam ipsi homines mali a deo h. e. ab ira dei repetuntur: Quod Deus Immut. 15 p. 283 οἱ μὲν φαθλοι θυμῷ γεγόνασι θεοῦ, οἱ δ΄ ἀγαθοὶ χάριτι, ubi tamen adicitur iram dei non posse dici nisi τροπικώτερον, ut significetur necessitas imperfecti, quod remaneat in mundo per deum creato. Aliis locis cuique homini ut peccet innatum esse dicit neque quemquam exsistere inter eos qui hanc vitam vivant, qui non peccet: Vit. Mos. III 17 p. 157; De Animal. Sacrif. Idon. 14 p. 249 τῷ δὲ περὶ ἀμαρτίας διὰ τὸ ἀνθρωπος εἰναι΄ καὶ ἄν γὰρ ὁ τελειος ἢ γεννητός, οὰν ἐκηεύγει τὸ ἀμαρτάνειν. Quod Deus Immut. 16 p. 284; Mutat. Nom. 6 p. 585; Qu. Rer. Div. Her. 59 p. 515.

tria studiorum genera

peccatum

De Gigant. 13 p. 271. Βούλεται δὲ (ὁ νομοθέτης) ἐκεῖνό 496 Α σοι παραστήσαι, ὅτι οἱ μὲν γης, οἱ δὲ οὐρανοῦ, οἱ δὲ θεοῦ γεγόνασιν ἄνθρωποι γης μὲν οἱ θηρευταὶ τῶν σώματος ἡδονῶν ἀπόλαυσίν τε καὶ χρῆσιν ἐπιτηδεύοντες αὐτῶν καὶ πορισταὶ τῶν συντεινόντων εἰς ἑκάστην οὐρανοῦ δὲ ὅσοι τεχνίται καὶ ἐπιστήμονες καὶ φιλομαθεῖς τὸ γὰρ οὐράνιον τῶν ἐν ἡμῖν ὁ νοῦς , νοῦς δὲ καὶ τῶν κατ οὐρανὸν ἑκάστων τὰ ἐγκύκλια καὶ τὰς ἄλλας ἀπαξαπάσας ἐπιτηδεύει τέχνας παραθήγων καὶ ἀκονῶν ἔτι τε γυμνάζων καὶ συγκροτῶν ἐντοῖς νοητοῖς αὐτόν θεοῦ δὲ ἄνθρωποι ἱερεῖς καὶ προφήται, οἵτινες οὐκ ἡξίωσαν πολιτείας τῆς παρὰ τῷ κόσμφ τυχεῖν καὶ κοσμοπολίται γενέσθαι, τὸ δὲ αἰσθητὸν πᾶν ὑπερκύψαντες εἰς τὸν νοητὸν κόσμον μετανέστησαν καὶ ἐκεῖθι ῷκησαν ἐγγραφέντες ἀφθάρτων ¹ ἀσωμάτων ἰδεῶν πολιτεία.

sedatio sensuum Leg. Alleg. III 14 p. 96. 'Οταν μέντοι διὰ πάντων ή 496 B ψυχὴ καὶ λόγων καὶ ἔργων ἐξαπλωθῃ καὶ ἐκθειασθῃ, παύονται των αἰσθήσεων αὶ φωναὶ καὶ πάντες οἱ ἀχληροὶ καὶ 
δυσώνυμοι ῆχοι. φωνεῖ γὰρ καὶ καλεῖ τὸ μὲν ὁρατὸν τὴν 
δρασιν ἐφ' ἑαυτό, ἡ δὲ φωνὴ τὴν ἀκοήν, ὁ δὲ ἀτμὸς τὴν 
όσφρησιν, καὶ συνόλως τὸ αἰσθητὸν τὴν αἴσθησιν ἐφ' ἑαυτὸ 
προσκαλεῖται. ταθτα δὲ πάντα παύεται, δταν ἐξελθοθσα τὴν 
ψυχῆς πόλιν (Exod. 9, 29) ἡ διάνοια θεῷ τὰς ἑαυτῆς πράξεις 
καὶ διανοήσεις ἀνάψῃ.

<sup>1)</sup> ἀφθάρτων vulgo: ἀφθάρτω Mangey, sed exsistit hiatus.

De Migr. Abr. 9 p. 443. Αλλά πρώτον εκείνό σοι βού-496 C λεται παραστήσαι<sup>δ</sup>, δτι έτερος νηπίων καὶ έτερος τελείων χῶρός ἐστιν, ὁ μὲν ὀνομαζόμενος ἄσκησις, ὁ δὲ καλούμενος σοφία · Επειτα δτι τὰ κάλλιστα τῶν ἐν τῆ φύσει δρατὰ μαλλόν ἐστιν ἢ κτητά. κτήσασθαι μὲν γὰρ τῆς θειστέρας μοίρας λαχόντα πῶς ἔνεστιν; ἰδεῖν δ' οὐκ ἀδύνατον ἀλλ' ούχ άπασιν, είη δ' αν μόνω τῷ καθαρωτάτω και δξυωπεστάτω γένει, ω τὰ ίδια ἐπιδεικνύμενος δ των δλων πατήρ έργα μεγίστην πασών χαρίζεται δωρεάν. θεωρητικού γάρ τίς

virtutis

- a. Cf. RP 494b.
- b. Dicit hune locum: Deut. 34, 4 ἔδειξα τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καλ έχει ούχ είσελεύση.

άμείνων βίος η μαλλον οἰκειούμενος λογικώ;

e. Virtus aut exercitatione comparatur, aut ex scientia procedit, aut divinitus datur eaque una consummata est: De Nom. Mutat. 14 p. 591 ή μεν διδακτή άρετη και άστητική δέγονται τὰ πρός βελτίωσιν. Εφίεται γάρ δη ό μεν διδασχόμενος επιστήμης ών άγνοει, ό δ' άσχήσει χρώμενος στεφάνων και των προκειμένων άθλων φιλοπόνω και φιλοθεάμονι ψυχή, τὸ δ' αὐτοδίδακτον καὶ αὐτομαθές γένος άτε φύσει μαλλον ή ξπιτηθεύσει συνιστάμενον έξ άρχης ίσον και τέλειον και άρτιον ήνέγθη μηδενός ενδέοντος των είς πλήρωσιν αριθμού. Virtus ex scientia nata deterior est quam quae exercitatione fit, sed illa huius praeparatio necessaria: De Congr. Erud. Grat. 13 p. 528 avayraiov yao τοῖς παραγγέλμασιν ἀρετῆς τὸν μανθάνοντα πειθαρχεῖν. οὐ πάντες δὲ πειθαρχούσιν, άλλ' δσοις σφοδρός έρως εντέτηκεν επιστήμης. - δυνατοι μέν γάρ είπειν, άδύνατοι δέ είσι πράττειν τὰ βέλτιστα. - De Somm. I 27 p. 646 τὸ γὰρ ἀσκήσει ἔκγονον τοῦ μαθήσει. Exercitatione id agitur, ut τὰ πάθη prorsus ex animo eradicentur: Leg. Alleg. III 45 p. 112 fin. Μωϋσης δε δλον τον θυμον εκτεμνειν και αποκόπτειν οίεται δείν της ψυχης, οὐ μετριοπάθειαν, άλλὰ συνόλως ἀπάθειαν ἀγαπων. Vel ea ad quam natura ferimur voluptas exstirpanda est, quia etiam hac implicamur materiae: ib. 48 p. 115.

De Somn. I 23 p. 643. Σπούδασον οὖν, ὧ ψυχή, θεοῦ perfectae 497 οίκος γενέσθαι, ίερον άγιον, και ίσχυρα μεν εξ ασθενεστάτης, praemium έκ δε άδυνάτου δυνατή καὶ συνετή εξ άφραινούσης, εύλογιστοτάτη δὲ ἐκ παραπαιούσης. Ἰσως δὲ καὶ τὸν ξαυτοῦ βίον δ ασκητής φαντασιούται κλίμακι ἐοικότα φύσει γὰρ άνώμαλον πράγμα άσκησις, τοτέ μέν προϊούσα είς ύψος τοτέ δε ύποστρέφουσα πρός τούναντίον, και τοτε μεν καθάπερ ναύς εὐπλοία τοτε δε δυσπλοία χρωμένη. ετερήμερος γάρ,

ως ἔφη τις (Hom. λ 303), των ἀσκητων ὁ βίος, ἄλλοτε μὲν ζων καὶ ἐγρηγορὼς ἄλλοτε δὲ τεθνεὼς ἢ κοιμώμενος. καὶ τάχα οὐκ ἀπὸ σκοποῦ τοῦτο λέγεται· σοφοὶ μὲν γὰρ τὸν ὀλύμπιον καὶ οὐράνιον χωρον ἔλαχον οἰκεῖν, ἀνω φοιταν ἀεὶ μεμαθηκότες, κακοὶ δὲ τοὺς ἐν ἄδου μυχοὺς ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀποθνήσκειν ἐπιτετηδευκότες καὶ εἰς γῆρας ἐκ σπαργάνων φθορας ἐθάδες ὅντες. οἱ δ΄ ἀσκηταί, μεθόριοι γὰρ των ἄκρων εἰσίν, ἄνω καὶ κάτω πολλάκις ως ἐπὶ κλίμακος βαδίζουσιν, ἢ ὑπὸ τῆς κρείττονος μοίρας ἀνελκόμενοι ἢ ὑπὸ τῆς χείρονος ἀντισπώμενοι, μέχρις ὰν ὁ τῆς ἁμίλλης καὶ διαμάχης ταύτης βραβευτὴς θεὸς ἀναδῷ τὰ βραβεῖα τάξει τῆ βελτίονι, τὴν ἐναντίαν εἰς ἀπαν καθελών.

a. Animus primo perturbationibus obnoxius continuata demum exercitatione superior evadere potest: De Congr. Erud. Gr. 15 p. 531 έν άρχη μὲν τῆς γενέσεως ἡμῶν ἡ ψυχὴ συντρόφοις τοῖς πάθεσι μόνοις χρῆται, λύπαις ἀλγηδόσι πτοίαις ἐπιθυμίαις ἡδοναῖς, ἃ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐπ' αὐτὴν ἔρχεται, μήπω τοῦ λογισμοῦ βλέπειν δυναμένου τά τε ἀγαθὰ καὶ καιὰ καὶ ἡ διαφέρει ταῦτα ἀλλήλων ἀκριβοῦν, ἀλλ' ἔτι νυστάζοντος καὶ ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ καταμεμυκότος. χρόνου δὲ προϊόντος ὅταν ἐκβαίνοντες τῆς παιδικῆς ἡλικίας μειρακιοῦσθαι μέλλωμεν, τὸ δίδυμον στέλεχος εὐθὸς ἐκ μιᾶς, ἀρετὴ καὶ κακία, φύεται ἡίζης, καὶ ποιούμεθα μὲν τὴν κατάληψιν ἀμφοῖν, αἰρούμεθα δὲ πάντως τὴν ἐτέραν, οἱ μὲν εὐφυεῖς ἀρετήν, κακίαν δ' οἱ ἐναντίοι. Cf. De Sacrif. Ab. 4 p. 166 et RP 495 c.

animi tranquillitas e. Felicitatem ponit in pace animi et τῆ ἐν θεῷ ἀναπαύσει: De Ebriet. 18 p. 368; De Profug. 31 p. 572; Fragm. p. 669 Mg. μία ἀνάπαυσις ψυχῆς ἐστιν ἡ κρατίστη εἰς τὸν ἱερὸν τοῦ ὄντος πόθον, ἡγεμόνι χρῆσθαι θεῷ καὶ βουλευμάτων καὶ λόγων καὶ πράξεων. πέρας εὐδαιμονίας τὸ ἀκλινῶς καὶ ἀρρεπῶς ἐν μόνῷ θεῷ στῆναι.

intellectus humani cum deo confusio Leg. Alleg. III 9 p. 93. Ο γὰρ ἀποδιδράσκων Θεὸν 198
καταφεύγει εἰς ἑαυτόν. δυοῖν γὰρ ὅντων, τοῦ τε τῶν ὅλων
νοῦ, δς ἐστι Θεός, καὶ τοῦ ἰδίου, ὁ μὲν φεύγων ἀπὸ τοῦ καθ'
αὐτὸν καταφεύγει ἐπὶ τὸν συμπάντων. ὁ δὲ νοῦν τὸν ἴδιον
ἀπολείπων ὁμολογεῖ μηδὲν εἰναι τὰ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον
νοῦν, ἄπαντα δὲ προσάπτει Θεῷ' ὁ δὲ πάλιν ἀποδιδράσκων
Θεὸν τὸν μὲν οὐδενὸς αἴτιόν φησιν εἰναι, τῶν δὲ γινομένων
ἀπάντων ἑαυτόν. λέγεται γοῦν παρὰ πολλοῖς ὅτι τὰ ἐν τῷ
κόσμφ πάντα φέρεται χωρὶς ἡγεμόνος ἀπαυτοματίζοντα,
τέχνας δὲ καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ νόμους καὶ ἔθη καὶ πολιτικὰ καὶ ἴδια καὶ κοινὰ δίκαια πρός τε ἀνθρώπους καὶ πρὸς

τὰ ἄλογα ζῷα ἔθετο μόνος ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. ἀλλ' ὁρᾳς, 
ἀ ψυχή, τῶν δοξῶν τὸ παράλογον. ἡ μὲν γὰρ τὸν ἐπὶ 
μέρους, τὸν γεννητὸν καὶ θνητὸν ἀπολιποῦσα τὸν τῶν ὅλων 
καὶ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἐπιγράφεται ὅντως ¹ · ἡ δὲ 
πάλιν θεὸν ἀποδοκιμάζουσα τὸν μηδ' αὐτῷ βοηθήσαι ἱκανὸν 
νοῦν σύμμαχον ἐπισπάται πλημμελῶς. 10. — θεοῦ γὰρ τὰ 
πάντα κτήματα, ώστε ὁ ἑαυτῷ τι προσνέμων τὰ ἐτέρου νοσφίζεται καὶ πληγὴν ἔχει παγχάλεπον καὶ δυσίατον, οἴησιν, 
πράγμα ἀμαθίας καὶ ἀπαιδευσίας συγγενές.

\_\_\_\_\_\_

<sup>1) &</sup>quot;Melius δεόντως, opponitur enim τῷ πλημμελώς." Mangey.

## Platonici et Pythagorici recentiores.

Apollonius Tyanensis Suidas. ᾿Απολλώνιος Τυανεύς, φιλόσοφος. — ἤκμαζε μὲν <sup>499</sup> ἐπὶ Κλαυδίου καὶ Γαΐου καὶ Νέρωνος καὶ μέχρι Νέρβα, ἐφ᾽ οδ καὶ μετήλλαξεν. ἐσιώπησε δὲ κατὰ Πυθαγόραν πέντε ἔτηˇ. εἶτα ἀπῆρεν εἰς Αἴγυπτον, ἔπειτα εἰς Βαβυλῶνα πρὸς τοὺς μάγους κἀκεῖθεν ἐπὶ τοὺς Ἦραβας, καὶ συνῆξεν ἐκ πάντων τὰ μυρία καὶ περὶ αὐτοῦ θρυλούμενα μαγγανεύματα το συνέταξε δὲ τοσαῦτα Τελετὰς ἢ περὶ Θυσιῶν, Διαθήκην, Χρησμούς, Ἐπιστολάς, Πυθαγόρου βίον ...

Philostrati vitam Apoll. Tyan. ed. C. L. Kayser, Turic. 1853, Lips. 1870. Scripserunt de Apollonio: F. C. Baur, Apollonius u. Christus (in Drei Abh. z. Gesch. d. alt. Philos., Lips. 1876). E. Müller, Liegnitz 1861. J. Jessen, Hamb. 1885.

a. Apollonii vitam miraculorum fabulis exornatam Philostratus composuit (a. circ. 220) eo consilio, ut specimen perfecti sapientis Pythagorei suae aetatis hominibus proponeret. Ne Damidis quidem, quem auctorem se sequi dicit (I 3), ulla est fides. Institutus esse Apollonius dicitur ab Euxeno Pythagoreo, sed magistrum abstinentia et ceteris Pythagoreorum virtutibus longe superasse: Philostr. V. Apoll. I 7. 8. 14. Pythagoreorum placita ac disciplinam tunc apud multos denuo invaluisse iam supra memoravimus RP 460a. Cruenta sacrificia aspernabatur praeceunte Pythagora, ib. I 31, sed tamen ultra praecepta Pythagorae progressus ne matrimonium quidem sequendum esse putabat, quippe officiens temperantiae. Numerorum doctrinam symbolicam, quae eadem aetate exemplo Pythagoreorum tradebatur a Moderato, postea a Theone Smyrnaeo et Nicomacho, Apollonius non tanti fecisse videtur; ib. III 30.

b. Miracula Apollonii Philostratus non a magicis artibus repetenda esse affirmat, sed a sapientia eius intimaque qua cum dis coniunctus fuerit caritate: ib. I 2; V 12. Apud posteriores tantum invaluit eius memoria ac sanctitas, ut passim divinis honoribus afficeretur, v. Dio Cass. LXXVII 18; Flav. Vopisc. v. Aureliani 24.

- c. Epistolae sine dubio suppositae sunt. Vita Pythagorae passim exscripta est a Porphyrio (V. Pyth. 2) et Iamblicho (V. Pyth. 254). Libri περί θυσιών mentio inicitur etiam apud Philostr. V. Apoll. III 41; IV 19: fragmentum eius exstat apud Eusebium, v. RP 500.
- Apollonius ap. Euseb. Pr. Ev. IV 13. Οξιως τοίνυν μά- verus dei cultus 500 λιστα άν τις οίμαι την προσήχουσαν επιμέλειαν ποιοίτο του θείου τυγγάνοι τε αὐτόθεν ίλεώ τε καὶ εὐμενοῦς αὐτοῦ παρ' δντιναούν μόνος ανθρώπων, εί θεώ μέν, δν δή πρώτον έφαμεν, ένί τε όντι καὶ κεχωρισμένω πάντων, μεθ' δν γνωρίζεσθαι τούς λοιπούς άναγχαῖον, μή θύοι τι την άρχην μήτε ανάπτοι πύρ μήτε καθόλου τι των αλοθητών επονομάζοι. δείται γάρ ούδενος ούδε παρά των πρειττόνων ήπερ ήμείς, οίδ' έστιν δ την άργην γη ανίησι φυτόν η τρέφει ζώον η αήρ, ψ μη πρόσεστί γέ τι μίασμα ι μόνψ δε χρώτο πρός αὐτὸν άεὶ τῷ χρείττονι λόγφ, λέγω δὲ τῷ μὴ διὰ στόματος ἰόντι, καὶ παρὰ τοῦ καλλίστου τῶν ὄντων διὰ τοῦ καλλίστου τῶν εν ημίν αιτοίη τάγαθά. νους δέ εστιν οδτος δργάνου μή δεόμενος.

Suidas. Πλούταρχος Χαιρωνεύς της Βοιωτίας, γεγονώς Plutarohus έπὶ των Τραϊανού του Καίσαρος γρόνων καὶ έτι πρόσθεν. μεταδούς δὲ αὐτῷ Τραϊανὸς τῆς τῶν ὑπάτων ἀξίας προσέταξε μηδένα των κατά την Ιλλυρίδα άρχόντων παρέξ της αὐτοῦ γνώμης τι διαπράττεσθαι. Εγραψε δὲ πολλά.

Plutarchi Moralia ed. D. Wyttenbach, Oxon. 1795 sq.; F. Dübner, Paris, 1841. 1847; R. Hercher, vol. I, Lips. 1872. - Scripserunt de Plutarcho: O. Gréard, de la morale de Plutarque, Paris. 1866 (1874). R. Volkmann, Leben, Schriften u. Philosophie d. Pl., Berol. 1869 (1872). Z. III 2 \* 160-202.

- a. Sub Nerone (a. 66) audiebat Ammonium: De El ap. Delph. 1 p. 385.
- b. Georg. Sync. Chronogr. p. 349 Β Πλούταργος Χαιρωνεύς φιλόσοφος επιτροπεύειν Έλλάδος ύπό του αυτοκράτορος (Αδριανού) κατεστάθη γηραιός, de quo potest dubitari. Ex ipso Plutarcho constat eum senem sacerdotio Apollinis Pythici ornatum fuisse: An Seni sit ger. Resp. 17, 3 p. 792. Natus esse videtur circ. a. 48, mortuus circ. a. 120-125: Z. p. 160 <sup>3</sup>.
- c. Plurimum disserit de moribus et de virtute eoque omnem philosophiam revocandam esse existimat: De Prof. in Virt. 7 p. 78. Solet tamen et de dis et rebus divinis disputare ad exemplum magistri Am-

monii: De Ei ap. Delph. 1 sq. p. 384 sq. In ceteris Platonem et Aristotelem promiscue sequitur.

principia duo

De Is. et Os. 45 p. 369. Οὕτε γὰρ ἐν ἀψύχοις σώμασι 502 τάς του παντός άρχας θετέον, ώς Δημόκριτος καὶ Ἐπίκουρος, ουτ' αποίου δημιουργόν ύλης ένα λόγον και μίαν πρόνοιαν, ώς οἱ Στωϊκοί, περιγινομένην άπάντων καὶ κρατούσαν άδύνατον γάρ ή φλαθρον ότιουν, δπου πάντων, ή χρηστόν, δπου μηδενός δ θεός αίτιος, εγγενέσθαι. — διό καὶ παμπάλαιος αθτη κάτεισιν έκ θεολόγων και νομοθετών είς τε ποιητάς καὶ φιλοσόφους δόξα, τὴν ἀρχὴν ἀδέσποτον ἔχουσα, τὴν δὲ πίστιν λοχυράν και δυσεξάλειπτον, ούκ εν λόγοις μόνον οὐδε έν φήμαις, άλλ' έν τε τελεταίς έν τε θυσίαις καὶ βαρβάροις καὶ Ελλησι πολλαχοῦ περιφερομένην, ώς οὐτ ἄνουν καὶ άλογον και ακυβέρνητον αίωρεῖται τῷ αὐτομάτω τὸ πᾶν. ούτε είς έστιν ο κρατών και κατευθύνων ώσπερ οίαξιν ή τισι πειθηνίοις χαλινοῖς λόγος, άλλὰ πολλὰ καὶ μεμιγμένα κακοῖς καὶ ἀγαθοῖς: μάλλον δὲ μηδὲν ὡς άπλως εἰπεῖν ἄκρατον ένταθθα της φύσεως φερούσης, οὐ δυοίν πίθων είς ταμίας ώσπερ νάματα τὰ πράγματα καπηλικώς διανέμων ανακεράννυσιν ημίν, άλλ' άπο δυοίν εναντίων άρχων καὶ δυοίν άντιπάλων δυνάμεων, της μέν ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ κατ' εὐθεῖαν ύφηγουμένης, της δ' έμπαλιν αναστρεφούσης καὶ ανακλώσης, δ τε βίος μικτός δ τε κόσμος, εί και μή πας άλλ' δ περίγειος οδτος καὶ μετά σελήνην , ἀνώμαλος καὶ ποικίλος γέγονε καὶ μεταβολάς πάσας δεχόμενος. εὶ γὰρ οὐθεν ἀναιτίως πέφυκε γενέσθαι, αιτίαν δε κακού τάγαθον ούκ αν παράσχοι. δεῖ γένεσιν ἰδίαν καὶ ἀρχὴν Εισπερ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τὴν φύσιν ἔχειν°.

sacrorum cultus a. Antiqui theologi Plutarcho sunt pro antiquissimis philosophis: De Anim. Procr. 33, 7 p. 1030 οἴ τε πάλαι θεολόγοι πρεσβύτατοι φιλοσόφων δυτες. Etiam patrium deorum cultum antiquitus receptum retinendum esse censet: Amat. 13, 3 p. 756 ἀρχεῖ γὰρ ἡ πάτριος καὶ παλαιὰ πίστις, ἦς οὐκ ἔστιν εἰπεῖν οὐδ' ἀνευρεῖν τεκμήριον ἐναργέστερον. — ἐὰν ἐφ' ἐνὸς ταράττηται καὶ σαλεύηται τὸ βέβαιον αὐτῆς καὶ νενομισμένον, ἐπισφαλὴς γίνεται πάσι καὶ ΰποπτος. Simul tamen ad sacrorum commixtionem proclivis est illa aetate vulgatissimam: De Is. et Os. 67 p. 378 θεοὺς ἐνομίσαμεν οὐχ ἑτέρους παρ' ἐτέροις οὐδὲ βαρβάρους καὶ Ελληνας οὐδὲ νοτίους καὶ βορείους ἀλλ' ὅσπερ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ θάλασσα κοινὰ πάσιν, ὀνομάζεται δ'

Plutarchus

CALIFORNIA SOO

άλλως ὑπ' άλλων, οὕτως ἐνὸς λόγου τοῦ ταῦτα κουμούντος καὶ μιᾶς προνοίας ἐπιτροπευούσης καὶ δυνάμεων ὑπουργῶν ἐπὶ πάντας τεταγμένων ἔτεραι παρ' ἐτέροις κατὰ νόμους γεγόνασι τιμαὶ καὶ προσηγορίαι. Neque vero non purganda esse haec sacra existimat maximeque instat superstitionibus, quae animos hominum impleant servili metu stupidaque obsequentia, ut ipse atheismus ei sit superstitione probatior: De Superst. 11 p. 170 οἰκ σίεται θεοὺς εἰναι ὁ ἄθεος ὁ δὲ δεισιδαίμων οὐ βούλεται, πιστεύει δὲ ἄκων ἀπιστεῖν γὰρ φοβεῖται. Propterea philosophiam interpretem memoriae rituumque sacrorum esse dicit: De Is. et Os. 68 p. 378 διὸ δεῖ μάλιστα πρὸς ταῦτα λόγον ἐκ φιλοσοφίας μυσταγωγὸν ἀναλαβόντας ὁσίως διανοεῖσθαι τῶν λεγομένων καὶ δρωμένων ἔκαστον ἕνα μὴ — ἃ καλῶς οἱ νόμοι περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἑορτὰς ἔταξαν ἑτέρως ὑπολαμβάνοντες ἐξαμάρτωμεν.

- b. Alibi etiam caelestia mixta esse dicit: De Anim. Procr. 28 p. 1026 τῆς δὲ διπλῆς χοινωνίας ταύτης (τοῦ παθητιχοῦ καὶ τοῦ νοῦ) οὐδὲ ἡ περὶ τὸν οὐρανὸν ἀπήλλακται φύσις.
- c. Itaque Stoicorum de mundi principiis doctrinam (RP 398 A) impugnat: De Anim. Procr. 6, 7 p. 1015 αξ γάρ Στωϊκαὶ καταλαμβάνουσιν ήμας απορίαι το κακόν έκ του μή όντος αναιτίως και αγενήτως έπεισάγοντες έπει των γ' όντων οθτε τὸ άγαθὸν οθτε τὸ άποιον εἰκός ἐστιν οὐσίαν κακοῦ καὶ γένεσιν παρασχεῖν. Cf. Comm. Notit. 34, 1 p. 1076. Ipse alterum illud, ex quo mundus a deo creatur, duplicem naturam habere censet, ut et nondum formatum sit, habeat tamen facultatem formae divinaeque potestatis in se admittendae, et substantia in eo insit animans, quae motione quadam inordinata renitatur bono: Quaest. Plat. 4, 2 p. 1003 ή τὸ πολλάκις ὑφ' ήμων λεγόμενον ἀληθές ἐστιν; ή μὲν γὰρ άνους ψυχή και τὸ άμορφον σωμα συνυπήρχον άλλήλοις άει και οὐδέτερον αὐτῶν γένεσιν ἔσχεν οὐδ' ἀρχήν. De An. Procr. 5, 4 p. 1014 άχοσμία γάρ ήν τὰ πρὸ τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως ἀχοσμία δὲ οὐχ ἀσώματος οὐδ' ἀχίνητος οὐδ' ἄψυχος, ἀλλ' ἄμορφον μέν χαὶ ἀσύστατον τὸ σωματικόν, ἔμπληκτον δὲ καὶ ἄλογον τὸ κινητικὸν ἔχουσα τοῦτο δ' ην αναρμοστία ψυχής ούχ έχούσης λόγον ό γαρ θεός ούτε σωμα τὸ ασώματον οδτε ψυχήν το άψυχον εποίησεν, αλλ' ώσπερ άρμονικου άνδρα καὶ δυθμικόν οὐ φωνήν ποιείν οὐδε κίνησιν, εμμελή δε φωνήν καὶ **χίνησιν** εὔρυθμον ἀξιοῦμεν, οὕτως ὁ θεὸς οὔτε τοῦ σώματος τὸ άπτὸν καὶ ἀντίτυπον οὐτε τῆς ψυχῆς τὸ φανταστικόν καὶ κινητικόν αὐτὸς έποίησεν άμφοτέρας δε τὰς ἀρχὰς παραλαβών, τὴν μεν άμυδρὰν καὶ σποτεινήν την δε ταραχώδη και ανόητον, ατελείς δε του προσήκοντος άμφοτέρας και αορίστους, έταξε και διεκόσμησε και συνήρμοσε το κάλλιστον ἀπεργασάμενος καὶ τελειότατον έξ αὐτων ζώον. De Is. et Os. 49 p. 371 μεμιγμένη γὰρ ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις καὶ σύστασις έξ έναντίων ου μην Ισοσθενών δυνάμεων, άλλα της βελτίονος το χράτος εστίν· απολέσθαι δε την φαύλην παντάπασιν αδύνατον, πολλην μεν έμπεφυχυῖαν τῷ σώματι, πολλὴν δὲ τῆ ιψυχῆ τοῦ παντὸς χαὶ πρὸς τὴν βελτίονα ἀελ δυσμαχούσαν. Cf. De Virtute Mor. 3 p. 441 quae dispu-

causa

tantur adversus Stoicos. Causa illa secundaria revocatur ad malam animam, quam etiam Plato posuerit ante mundum esse: de Is. et Os. daemones 48 p. 370; cf. de An. Procr. 6. 8. 9. — Cohaeret cum his Plutarchi de malis daemonibus doctrina, in quibus, cum hominibus potentiores sint, divina tamen natura appareat inquinata et cum pravo commixta: de Is. et Os. 25 sq. p. 360 sq.; de Def. Orac. 14 p. 417.

animus divino instinctn Concitatus

De Pyth. Orac. 21 p. 404. Σωμα μέν δογάνοις χρήται 503 πολλοίς, αὐτῷ δὲ σώματι ψυχή καὶ μέρεσι τοῖς σώματος: ψυχή δὲ ὄργανον θεοῦ γέγονεν δργάνου δ' άρετή μάλιστα μιμείσθαι το χρώμενον ή πέφυκε δυνάμει και παρέχειν το έργον αὐτοῦ τοῦ νοήματος εν αὐτῷ [δυναμένη]. δεικνύναι δ' ούχ οξον ήν εν τῷ δημιουργῷ καθαρὸν καὶ ἀπαθες καὶ ἀναμάρτητον, άλλὰ μεμιγμένον (πολλῷ τῷ άλλοτρίω). καθ' έαυτο γαρ άδηλον ημίν. Ετερον δε και δι' ετέρου φαινόμενον αναπίμπλαται της έκείνου φύσεως. - καὶ γὰρ ηλίω οὐδὲν οὔτε μαλλον ἰδέαν ἔοικεν οὕτε ώς ὄργανον χρησθαι φύσει γέγονεν εὐπειθέστερον σελήνης λαμβάνουσα δὲ παρ' ηλίου το λαμπρον καὶ πυρωπον ούχ δμοιον αποπέμπει προς . ήμας αλλα μιχθέν αὐτῆ, καὶ χρόαν μετέβαλε καὶ δύναμιν έσχεν ετέραν ή δε θερμότης και παντάπασιν εξοίχεται καί προλέλοιπε τὸ φῶς ὑπ' ἀσθενείας. — πρόσλαβε δὲ τούτοις εδ λεγομένοις καὶ νόησον τὸν ἐνταῦθα θεὸν χρώμενον τῆ Πυθία πρός ακοήν, καθώς ήλιος χρηται σελήνη πρός όψιν: δείχνυσι μέν γάρ καὶ άναφαίνει τὰς αύτοῦ νοήσεις, μεμιγμένας δὲ δείχνυσι διὰ σώματος θνητοῦ καὶ ψυχής ήσυχίαν άγειν μη δυναμένης μηδέ τῷ κινοῦντι παρέχειν ξαυτήν ἀκίνητον έξ αὐτης καὶ καθεστώσαν, άλλ' ωσπερ έν σάλφ ψοφούσαν καὶ συμπλεκομένην τοῖς ἐν αὐτῆ κινήμασι καὶ πάθεσιν έπιταράττουσιν αὐτήν. ώς γὰρ οἱ δίνοι των άμα κύκλη καταφερομένων σωμάτων ούκ επικρατούσι βεβαίως, άλλά κύκλω μεν δπ' ανάγκης φερομένων κάτω δε φύσει δεπόντων γίνεται τις έξ αμφοῖν ταραχώδης καὶ παράφορος έλιγμός, οθτως δ καλούμενος ενθουσιασμός έσικε μίξις είναι κινήσεων δυοίν, την μέν ως πέπονθε της ψυχης άμα, την δε ως πέφυκε κινουμένης b.

a. Dei cogitationes in solo caelo cernuntur purae et intemeratae, in

<sup>1)</sup> πολίφ τφ άλλοτρίφ add. Wyttenbach.

terra turbantur et miscentur: de Is. et Os. 59 p. 375 οἱ μὲν γὰρ ἐν ούρανῷ καὶ ἄστροις λόγοι καὶ εἴδη ἀπορροαὶ τοῦ θεοῦ μένουσι, τὰ δὲ τοις παθητικοίς διεσπαρμένα, γη και θαλάττη και φυτοίς και ζώοις διαλυόμενα και φθειρόμενα και θαπτόμενα πολλάκις αύθις εκλάμπει καὶ ἀναφαίνεται ταῖς γενέσεσι. Ib. 77 p. 382 τὸ γάρ νοητὸν ἀδρατον και άψαυστον. - ή δε του νοητού και είλικρινούς και άγιου νόησις ωσπερ αστραπή διαλάμψασα τη ψυχη απαξ ποτε θιγείν και προσιδείν παρέσγε. Ipse deus si materia tangitur videtur contaminari: ib. 78 δ δ' έστι μέν αὐτὸς ἀπωτάτω τῆς γῆς ἀχραντος και ἀμίαντος και καθαρός ούσίας άπάσης φθοράν δεχομένης και θάνατον. άνθρώπων δε ψυχαίς ενταυθοί μεν ύπο σωμάτων και παθών περιεχομέναις ούκ έστι μετουσία του θεου, πλην δσον δνείρατος άμαιρου θιγείν νοήσει διά φιλοσοφίας. Cf. De Et ap. Delph. 20. Deus cernit omnia, ipse tamen non cernitur, De Is. et Os. 75, estque Unum et id quod vere est. De Et ap. Delph. 20 p. 393 άλλ' είς ών (ό θεός) ένι τῷ νῦν τὸ ἀεὶ πεπλήρωκε. — άλλ' εν είναι δεί τὸ ὂν ωσπερ ὂν τὸ εν. ή δ' ετερότης, διαφορά τοῦ ὄντος, είς γένεσιν έξίσταται του μή όντος. - τὸ δὲ εν είλικρινές καὶ καθαρόν έτέρου γαρ μίξει πρός ετερον ό μιασμός.

b. Similis est amantium furor: de An. Procr. 27, 7 p. 1026 of τε των ξρώντων ένθουσιασμοί και πτοήσεις και διαμάχαι του φιλοκάλου πρός τὸ ἀκόλαστον ἐνθείκνυνται τὸ μικτὸν ἔκ τε τῆς θείας καὶ ἀπαθούς έχ τε τῆς θνητῆς καὶ περὶ τὰ σώματα παθητῆς μερίδος. Propterea Amorem, quamvis de vero deorum cultu dissentiant, poetae, legum conditores, philosophi venerantur omnes: Amator. 18, 14 p. 763. Animus si divino completur nihil est nisi materia patiens (de Def. Orac. 48 p. 436) vel instrumentum spiritus divini. Ut autem divinum quam maxime fieri potest pure atque illibate in se recipiat, abstinentia et temperantia purgandus est: de Is. et Os. 2 p. 351; de Genio Socr. 20 p. 589 οὕτως οἱ τῶν δαιμόνων λόγοι διὰ πάντων φερόμενοι μόνοις ένηχοῦσι τοῖς ἀθόρυβον ήθος και νήνεμον έχουσι την ψυχήν. Ad talium daemonum efficientiam, non ad ipsum supremum deum ab omnibus rebus terrestribus remotum, referenda est illa hilaritas, qua fertur animus in sacris faciendis, quod tunc solemus confidere deum prope adesse pieque oblata comiter admissurum: contr. Epicur. Beatit. 21, 5 sq. p. 1101 sq.

Suid. Νουμήνιος Απαμεύς ἀπὸ Συρίας, φιλόσοφος Πυ- Numerius 504 θαγόρειος. οδτός έστιν ό την του Πλάτωνος έξελέγξας διάνοιαν ώς έκ των Μωσαϊκών τὰ περί θεού καὶ κόσμου γενέσεως αποσυλήσασαν καὶ διὰ τοῦτό φησι (fr. 13 Thed.) Τί γάρ έστι Πλάτων ή Μωυσης αττικίζων:

Scripsit de Numenio et fragmenta librorum eius collegit F. Thedinga, de N. philosopho Platonico, Bonn. 1875.

a. Cf. Clem. Strom. I 150 p. 411 P. (cf. RP 7 b); Euseb. Pr. Ev. XI 10, 14. Numenius Platoni minime criminari ista voluit, sed sapien-

tiam eius ex prisca Aegyptiorum, Magorum, Iudaeorum, Indorum sapientia repetere, quam per Pythagoram in Graeciam translatam esse censebat: Euseb. Pr. Ev. IX 7. Mosem supra ceteros Orientis sapientes vatesque eminuisse non putabat: ib. 8. — Aetas Numenii incerta est. Nominatur primum a Clemente Alexandrino l. l., deinde ab Origene c. Cels. IV 51 p. 198 έγω δ' οίδα και Νουμήνιον — πολλαγού των συγγραμμάτων αὐτοῦ ἐπτιθέμενον τὰ Μωυσέως καὶ των προφητών καὶ οὐκ ἀπιθάνως αὐτὰ τροπολογούντα. — ἐν δὲ τῷ τρίτφ Περὶ τὰγαθοῦ (fr. 24 Thed.) έχτιθεται και περί τοῦ Ἰησοῦ ἱστορίαν τινά τὸ ὄνομα αὐτοῦ λέγων καί τροπολογεί αὐτήν. A Proculo in Tim. II p. 93 cum Numenio duo Platonici nominantur, Atticus et Harpocratio, quorum ille, qui scripsit adversus Aristotelem, sub Marco Aurelio floruit, v. Euseb. Pr. Ev. XV 4 sq. A Porphyrio de Antr. Nymph. 21 Numenius cum Cronio nominatur, qui Homeri carmina allegorice interpretatus est. Scripta Numenii plurimi apud Neoplatonicos aestimabantur, v. Porphyr. Vit. Plot. 3 p. 104 Westerm., ubi Amelius, Plotini discipulus, omnia fere Numenii praecepta edidicisse perhibetur. Quid quod exstiterunt qui Plotinum Numenii inventa sibi arrogasse criminarentur, adversus quos idem Amelius ediderat librum περὶ τῆς κατὰ τὰ δόγματα τοῦ Πλωτίνου πρὸς τὸν Νουμήνιον διαφοράς inscriptum, v. ib. 17 sq. p. 111 W. Εχ libro περί τῆς των 'Ακαδημαϊκών πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως satis magna fragmenta supersunt ap. Euseb. Pr. Ev. XIV 5-9 (fr. 1-8 Th.); nonnulla quoque ex libro περὶ τὰγαθοῦ (fr. 9-40 Th.) ib. XI 10. 22; XV 17, qui videtur fuisse dialogus (cf. Thed. p. 7), itemque ex libro τὰ παρὰ Πλάτωνι ἀπόρρητα XIII 5 (fr. 41).

contemplatio unius dei

Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XI 22, 1 (fr. 10 Th.). Tà 505 μεν οδν σώματα λαβείν ημίν έξεστι σημαινομένοις έχ τε δμοίων από τε των εν τοῖς παρακειμένοις γνωρισμάτων ενόντων ταγαθόν δε ούδενός έκ παρακειμένου ούδ' αδ άπό δμοίου αἰσθητοῦ ἐστι λαβεῖν μηχανή τις οὐδεμία», ἀλλὰ δεήσει, οίον εί τις επὶ σχοπη καθήμενος ναῦν άλιάδα βραχεῖάν τινα τούτων των επακτρίδων των μόνων, μίαν, μόνην, έρημον, μεταχυμίοις έχομένην όξὺ δεδορχώς μιᾶ βολη κατείδε την ναύν, ούτω δή τινα άπελθόντα πόρρω άπὸ τῶν αίσθητων δμιλησαι τῷ ἀγαθῷ μόνψ μόνον, ἔνθα μήτε τις ἄνθρωπος μήτε τι ζῷον ετερον, μηδὲ σῶμα μέγα μηδὲ σμικρόν, άλλά τις άφατος καὶ άδιήγητος άτεχνως έρημία θεσπέσιος. ένθα του άγαθου ήθη διατριβαί τε καὶ άγλαΐαι, αὐτὸ δὲ ἐν ελοήνη, εν ευμενεία το ήρεμον, το ηγεμονικόν, Έλεων εποχούμενον επί τη σύσία. 2. εί δέ τις πρός τοῖς αίσθητοῖς λιπαρών τὸ άγαθὸν ἐφιπτάμενον φαντάζεται κάπειτα τρυφών

οίοιτο τῷ ἀγαθῷ ἐντετυχηκέναι, τοῦ παντὸς άμαρτάνει. γάρ ὄντι οὐ δαδίας, θείας δὲ πρὸς αὐτὸ δεῖ μεθόδου καὶ έστι πράτιστον των αισθητών αμελήσαντι, νεανιευσαμένω πρός τὰ μαθήματα, τοὺς ἀριθμοὺς θεασαμένφ οθτως έκμελετήσαι μάθημα, τί έστι τὸ ον 10.

- a. Cf. Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XV 17 et Nemes, de Nat. Hom. 2 p. 29 (fr. 44 Th.), ubi explicatur quibus argumentis Numenius contra Stoicos disputaverit animam corpoream esse statuentes: τὰ σώματα τῆ οίχεία φύσει τρεπτά όντα και σκεθαστά και διόλου είς άπειρον τμητά μηδενός εν αύτοις αμεταβλήτου ύπολειπομένου δείται του συντιθέντος και συνάγοντος και ωσπερ συσφίγγοντος και συγκρατούντος αὐτά, ὅπερ ψυχὴν λέγομεν. Bonum igitur incorporale est et rebus corporalibus oppositum; quapropter dicitur etiam τὸ ἡγεμονικὸν et νοῦς, v. Euseb. Pr. Ev. XI 22, 3 (fr. 25 Th.): εὶ δ' ἐστὶ μὲν νοητὸν ἡ οὐσία καὶ ἡ ἰδέα, ταύτης δ' ώμολογήθη πρεσβύτερον και αϊτιον είναι ό νοῦς, αὐτὸς οὖτος μόνος εξιρηται ών τὸ ἀγαθόν.
- b. Ostendit hoc simile Numenium dicere eam contemplationem dei, quam fieri volebant nullo medio interposito, cuius compotes fiunt ii qui animum ab omni corporis ac sensuum coniunctione abstrahant: qua contemplatione constat consummata cum deo confusio: Iambl. ap. Stob. Ecl. I p. 1066 (fr. 51 Th.) ενωσιν μέν οὖν καὶ ταυτότητα ἀδιάκριτον τῆς ψυχῆς πρός τας έαυτης άργας πρεσβεύειν φαίνεται Νουμήνιος. Eodem pertinet quod dicit primum deum ab hominibus prorsus non cognosci, sed cognosci secundum (cf. n. 506), hunc autem pro vera ratione ab iis haberi: Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XI 18, 22 (fr. 31 Th.) ἐπειδὴ ἤδει ὁ Πλάτων παρά τοῖς ἀνθρώποις τὸν μὲν δημιουργὸν γινωσκόμενον μόνον, τὸν μέντοι πρώτον νούν, δστις καλείται, αὐτό ὂν παντάπασιν άγνοούμενον παρ' αὐτοῖς, διὰ τοῦτο οὕτως είπεν, ὥσπερ ἄν τις οὕτω λέγοι 23. δ άνθρωποι, δν τοπάζετε ύμεις νοῦν, οὐκ ἔστι πρώτος, ἀλλ' ἕτερος πρὸ τούτου νοῦς πρεσβύτερος και θειότερος: ubi videtur distinguere inter cognitionem et contemplationem. — Extrema vocabula ἐποχούμενον ἐπὶ τῆ οὐσία videntur referenda ad Plat. de Rep. VI 509 Β οὐκ οὐσίας ὄντος του άγαθου, άλλ' έτι επέχεινα της ούσίας πρεσβεία και δυνάμει ύπερέχοντος. Secus tamen Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XI 10, 7 (fr. 20 Th.) άλλα μη γελασάτω τις, εάν φω του ασωμάτου είναι ὄνομα οὐσίαν καί ον, quamquam ibi loquitur de νοητῷ in genere. Quam ambiguitatem positam esse dixeris in eo quod utrumque, et τὸ ἀγαθὸν et τὸ νοητόν, subiciebat τῷ ἀσωμάτφ altero ab altero non semper diligenter distincto.
  - e. Cf. Plat. de Rep. VII 525 A sq.
- Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XI 18, 3 (fr. 26 Th.). O deus θεός δ μέν πρώτος εν έαυτῷ ών έστιν άπλους διὰ τὸ έαυτῷ

<sup>1)</sup> ov codd. meliores, Gaisf., Dind.: Ev codd. deteriores, RP, Thedinga.

συγγινόμενος διόλου μή ποτε είναι διαιρετός. δ θεός μέντοι ό δεύτερος και τρίτος έστιν είς συμφερόμενος δε τη ύλη δυάδι οδοη ένοι μεν αθτήν, σχίζεται δε δπ' αθτής επιθυμητικόν ήθος έχούσης καὶ δεούσης. 4. τῷ οὖν μὴ εἶναι πρός τῷ νοητῷ (ἡν γὰρ ἀν πρὸς ἑαυτῷ) διὰ τὸ τὴν Ελην βλέπειν ταύτης επιμελούμενος απερίοπτος εαυτοῦ γίνεται 5. καὶ άπτεται του αίσθητου καὶ περιέπει ανάγει τε έτι είς τὸ ίδιον ήθος επορεξάμενος της ύλης. — (fr. 27) 6. καὶ γὰρ ούτε δημιουργείν έστι χρεών τον πρώτον, και του δημιουργούντος θεού χρη είναι νομίζεσθαι πατέρα τον πρώτον θεόν. - 8. πρό μέντοι τοῦ λόγου τῆς άλώσεως διομολογησώμεθα ήμιν αὐτοῖς δμολογίαν οὐκ ἀμφισβητήσιμον ἀκοῦσαι, τον μέν πρώτον θεον άργον είναι έργων ξυμπάντων καί βασιλέα, τὸν δημιουργικὸν δὲ θεὸν ἡγεμονεῖν δι' οὐρανοῦ ίόντα. 9. διὰ δὲ τούτου καὶ δ στόλος ἡμῖν ἐστι, κάτω τοῦ νοῦ πεμπομένου εν διεξόδφ πάσι τοῖς κοινωνήσαι συντεταγμένοις. 10. βλέποντος μεν οὖν καὶ ἐπεστραμμένου πρὸς ημών ξκαστον του θεου συμβαίνει ζην τε καὶ βιώσκεσθαι τότε τὰ σώματα, κηδεύοντος τοῦ θεοῦ τοῖς ἀκροβολισμοῖς: μεταστρέφοντος δὲ εἰς τὴν ξαυτοῦ περιωπὴν τοῦ θεοῦ ταῦτα μεν αποσβέννυσθαι, τον δε νουν ζην βίου απαυρόμενον εύδαίdeus μονος. — Ιb. 15. Καὶ έξης δὲ πάλιν περὶ τοῦ πῶς ἀπὸ τοῦ πρώπου αλτίου τὸ δεύτερον υπέστη τοιάδε φησίν (ὁ Νουμήνιος, fr. 29 Th.) Οπόσα δὲ δοθέντα μέτεισι πρός τὸν λαμβάνοντα, ἀπελθόντα έκ τοῦ δεδωκότος, ἐστὶ θεραπεία, χρήματα, νόμισμα κοϊλον, επίσημον. ταυτί μεν οδν εστι θνητά καὶ άνθρώπινα· τὰ δὲ θεῖά ἐστιν οἶα μεταδοθέντα, ένθένδ' έκειθι γεγενημένα, ένθένδε τε ούκ απελήλυθε, κακείθι γενόμενα τον μεν ώνησε τον δ' ούκ έβλαψε, καὶ προσώνησε τῆ περί ων ηπίστατο αναμνήσει. 16. έστι δε τουτο τὸ καλον χρημα επιστήμη ή καλή, ης ώνατο μεν δ λαβών, οὐκ απολείπεται δ' αὐτης δ δεδωκώς. οίον ὰν ίδοις έξαφθέντα άφ' ετέρου λύχνου φῶς εχοντα, δ μή τὸν πρότερον ἀφείλετο, άλλὰ τῆς εν αὐτῷ ελης πρὸς τὸ εκείνου περ εξαφθείσης. 17. τοιούτον τὸ χρημά ἐστι τὸ της ἐπιστήμης, ἡ δοθεῖσα καὶ ληφθεῖσα παραμένει μέν τῷ δεδωκότι, σύνεστι δὲ τῷ λαβόντι ή αὐτή. 18. τούτου δὲ τὸ αἴτιον, ὧ ξένε, οὐδέν έστιν ανθρώπινον, αλλ' δτι έξις τε καὶ οὐσία ή έχουσα την

επιστήμην ή αὐτή εστι παρά τῷ δεδωκότι θεῷ καὶ παρά τῷ εἰληφότι ἐμοὶ καὶ σοί. — (fr. 30 Th.) 20. εἰσὶ δ' οδτοι βίοι δ μέν πρώτου, δ δε δευτέρου θεοῦ. δηλονότι δ μεν πρώτος θεός έσται έστως, δ δε δεύτερος έμπαλίν έστι κινούμενος. δ μεν οδν πρώτος περί τὰ νοητά, δ δε δεύτερος περί τὰ νοητὰ καὶ αἰσθητά. 21. μὴ θαυμάσης δ' εἰ τοῦτ' ἔφην. πολύ γὰρ ἔτι θαυμαστότερον ἀκούση, άντὶ γὰρ της προσούσης τῷ δευτέρω κινήσεως τὴν προσούσαν τῷ πρώτω στάσιν ψημὶ είναι πίνησιν σύμφυτον, ἀφ' ής ή τε τάξις του πόσμου καὶ ή μονή ή αίδιος και ή σωτηρία αναχείται είς τα δλα d.

a. Cf. ib. 22, 4 (fr. 25 Th.) ὁ γὰρ δεύτερος (θεὸς) διττὸς ὢν αὐτοποιεί τήν τε ίδεαν έαυτου και τὸν κόσμον δημιουργός ὤν' ἔπειτα Θεωρητικός δλως. Eodem pertinent haec: ib. 18, 24 (fr. 32 Th.) λαμβάνει δε (ὁ δημιουργός) τὸ μεν κριτικὸν ἀπὸ τῆς θεωρίας, τὸ δε ὁρμητιχὸν ἀπὸ τῆς ἐφέσεως. — Tertium deum appellavit mundum: Procl. in Tim. p. 93 (218 Schn., fr. 36 Th.) Νουμήνιος μέν γάρ τρεῖς ἀνυμνήσας θεούς πατέρα μέν καλεί τὸν πρωτον, ποιητήν δέ τὸν δεύτερον, ποίημα δὲ τὸν τρίτον ὁ γὰρ χόσμος χατ' αὐτὸν ὁ τρίτος ἐστὶ θεός : ὥστε ὁ κατ' αὐτὸν δημιουργός διττός, δ τε πρωτος καὶ ὁ δεύτερος, τὸ δὲ δημιουργούμενον ό τρίτος. ἄμεινον γάρ τοῦτο λέγειν ή, ώς ἐχεῖνός φησιν τραγωδων, πάππον, ἔγγονον, ἀπόγονον. Cf. Z. III 28 220.

- b. Similia de primo deo, ne materiae tactu contaminaretur, docuerant Philo, Apollonius, Plutarchus, RP 490; 500; 503.
  - c. Cf. Plat. Phaedr. 246 Esq.
- d. Sempiterna quies dei primi minime ab motu abhorret, nam eadem est causa motus, quo agitatur mundus. Demiurgus enim, dum condit mundum, intuetur in deum primum eiusque in suo opere sequitur voluntatem ac nutum: Numenius ap. Euseb. Pr. Ev. XI 18, 24 (fr. 32 Th.) τὴν ἀρμονίαν δὲ ἰθύνει ταῖς ἰδέαις οἰακίζων βλέπει τε — εἰς τὸν ἄνω θεόν.

Porphyr. ap. Stob. Ecl. I 836 (fr. 53 Th.). "Αλλοι δέ, 507 ών καὶ Νουμήνιος, οὐ τρία μέρη ψυχής μιας ἢ δύο γε, τὸ duplex λογικὸν καὶ άλογον, άλλὰ δύο ψυχὰς ἔχειν ήμᾶς οἴονται —, την μεν λογικήν, την δε άλογον. ων πάλιν οι μεν άμφω άθανάτους, οἱ δὲ τὴν λογικὴν άθάνατον.

a. Quod animam in duas animas dispescit, id respondet partitioni dei secundi in deum secundum et tertium: ψυχὴ ἄλογος est anima ad materiam vergens, ψυχή λογική quae intuetur deum. Ex materia proserpit omne quod pravum in anima est, ideoque ipsum corpus, quo anima induta est, malum esse ponitur: Iamb. ap. Stob. Ecl. I 896 (fr. 49); 910 (fr. 50). Binas istas animae partes sibi invicem reniti ac veluti conflictari statuebat: ib. 894 (fr. 49). Non solum rationalem sed etiam animalem partem animi humani a Numenio immortalem habitam esse tradit Olympiodorus in commentario ad Plat. Phaedon. p. 89, 10 Finckh οἱ μὲν ἀπὸ τῆς λογικῆς ψυχῆς ἄχρι τῆς ξμιψύχου ¹ ξξεως ἀπαθανατίζουσιν, ὡς Νουμήνιος. De quo loco cf. Cousin, fragments philosophiques, Paris. 1865, p. 491; Thedinga p. 25; Z. III 2° 222°. Cf. etiam Porphyrius ap. Cyrill. contr. Iulian. VIII p. 271 A Spanh. ἄχρι γὰρ τριῶν ὑποστάσεων ἔγη Πλάτων τὴν τοῦ θεοῦ προελθεῖν οὐσίαν εἶναι δὲ τὸν μὲν ἀνώτατον θεὸν τὰγαθόν, μετ' αὐτὸν δὲ τὸν δεύτερον τὸν δημιουργόν, τρίτην δὲ τὴν τοῦ κόσμου ψυχήν ἀχρι γὰρ ψυχῆς τὴν θεότητα προελθεῖν.

<sup>1)</sup> ἀιψύχου coll. Sext. Math. IX 51 coni. J. Bernays.

## Neoplatonici.

## Plotinus.

Porphyr. V. Plotini cap. 2. Α μέντοι ήμῖν αὐτὸς (ὁ vita-508 Πλωτίνος) ἀφ' ξαυτού ἐν ταῖς δμιλίαις πολλάκις διηγείτο ἦν τοιαθτα - 3. είκοστον καὶ ὄγδοον έτος αὐτον ἄγοντα δομήσαι έπὶ φιλοσοφίαν καὶ τοῖς τότε κατὰ τὴν Αλεξάνδρειαν εύδοκιμούσι συσταθέντα κατιέναι έκ της ακροάσεως αύτων κατηφή καὶ λύπης πλήρη, ώς καί τινι τῶν φίλων διηνεῖσθαι ά πάσγει. τὸν δὲ συνέντα αὐτοῦ τῆς ψυχῆς τὸ βούλημα άπενέγκαι πρός 'Αμμώνιον', οδ μηδέπω πεπείρατο τον δέ είσελθόντα καὶ ἀκούσαντα φάναι πρὸς τὸν έταῖρον Τοῦτον εζήτουν. και άπ' εκείνης της ημέρας συνεχώς τῷ Αμμωνίω παραμένοντα τοσαύτην έξιν εν φιλοσοφία κτήσασθαι ως καί της παρά τοις Πέρσαις επιτηδευομένης πείραν λαβείν σπευσαι καὶ τῆς παρ Ινδοῖς κατορθουμένης. Γορδιανοῦ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τοὺς Πέρσας παριέναι μέλλοντος δοὺς ἑαυτὸν τῷ στρατοπέδψ συνεισήει έτος ήδη τριακοστὸν άγων καὶ ένατον, ξνδεκα γάρ δλων έτων παραμένων τω Αμμωνίω συνεσχόλασε. του δὲ Γορδιανού περὶ τὴν Μεσοποταμίαν ἀναιρεθέντος μόλις φεύγων είς την Αντιόχειαν διεσώθη. καὶ Φιλίππου την βασιλείαν κρατήσαντος (a. 244) τεσσαράκοντα γεγονως έτη είς την 'Ρώμην άνεισιν. 'Ερεννίω δε και 'Ωριγένει° καὶ Πλωτίνω συνθηκών γεγονυιών μηδέν έκκαλύπτειν των Αμμωνίου δογμάτων, α δη εν ταῖς ακροάσεσιν αὐτοῖς ανεκεκάθαρτο, ενέμενε καὶ δ Πλωτίνος συνών μέν τισι των προσιόντων, τηρών δὲ ἀνέκπυστα τὰ παρὰ τοῦ Αμμωνίου Έρεννίου δὲ πρώτου τὰς συνθήμας παραβάντος Hist. Phil. Ed. VII.

' Ωριγένης μεν ηκολούθει τῷ φθάσαντι Έρεννίψ, έγραψε δε οὐδεν πλην τὸ Περὶ τῶν δαιμόνων σύγγραμμα καὶ ἐπὶ Γαλιήνου 'Ότι μόνος ποιητής δ βασιλεύς. Πλωτίνος δὲ ἄχρι μεν πολλού γράφων οὐδεν διετέλεσεν, εκ δε της Αμμωνίου συνουσίας ποιούμενος τὰς διατριβάς, καὶ οθτως δλων έτων δέκα διετέλεσε συνών μέν τισι, γράφων δε οδδέν . - 7. Έσχε δὲ καὶ ἐμὲ Πορφύριον, Τύριον ὂντα, ἐν τοῖς μάλιστα ἑταῖρον, δν καὶ διορθούν αὐτου τὰ συγγράμματα ήξίου. 8. γράψας γὰρ ἐκεῖνος δὶς τὸ γραφέν μεταβαλεῖν οὐδέποτ' ὰν ἡνέσχετο, άλλ' οὐδὲ ἄπαξ γοῦν ἀναγνωναι καὶ διελθεῖν διὰ τὸ τὴν δρασιν μη υπηρετείσθαι αὐτῷ πρὸς την ἀνάγνωσιν. ἔγραφε δὲ οὖτε εἰς κάλλος ἀποτυπούμενος τὰ γράμματα οὖτε εὖσήμως τὰς συλλαβὰς διαιρων οὖτε τῆς δρθογραφίας φροντίζων, άλλα μόνον του νου έχόμενος. - 10. Ην δέ και κατά γένεσιν πλέον τι έχων παρά τοὺς άλλους δ Πλωτίνος. Αιγύπτιος γάρ τις ίερεὺς ἀνελθὼν εἰς τὴν Ῥώμην καὶ διά τινος φίλου αὐτῷ γνωρισθείς, θέλων τε τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἀπόδειξιν δούναι ήξίωσε τον Πλωτίνον επί θέαν αναφικέσθαι τοῦ συνόντος αὐτῷ οἰκείου δαίμονος καλουμένου. τοῦ δὲ ετοίμως δπακούσαντος γίνεται μέν έν τῷ Ισείω ή κλήσις μόνον γάρ εκείνον τὸν τόπον καθαρόν φησιν 1 εδρείν εν τη 'Ρώμη τὸν Αιγύπτιον. κληθέντα δὲ εἰς αὐτοψίαν τὸν δαίμονα θεὸν έλθειν και μή του δαιμόνων είναι γένους. εθεν τον Αιγύπτιον είπεῖν Μακάριος εἶ θεὸν ἔχων τὸν δαίμονα καὶ οὐ τοῦ ύφειμένου γένους τον συνόντα. - 12. Ετίμησαν δε τον Πλωτίνον μάλιστα καὶ ἐσέφθησαν Γαλιηνός τε ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ή τούτου γυνή Σαλωνίνα. δ δέ τη φιλία τη τούτων καταχρώμενος φιλοσόφων τινά πόλιν τατά την Καμπανίαν γεγενησθαι λεγομένην, άλλως δε κατηριπωμένην ήξίου άνεγείρειν καὶ τὴν πέριξ χώραν χαρίσασθαι οἰκισθείση τῆ πόλει, νόμοις δὲ χρησθαι τοὺς κατοικεῖν μέλλοντας τοῖς Πλάτωνος καὶ τὴν προσηγορίαν αὐτῆ Πλατωνόπολιν θέσθαι. ἐκεῖ τε αὐτὸς μετά των εταίρων άναχωρήσειν υπισχνείτο. καὶ εγένετ' αν τὸ βούλημα έκ του δάστου τῷ φιλοσόφω, εἰ μή τινες τῶν συνόντων τῷ βασιλεῖ φθονούντες ἢ νεμεσώντες ἢ δι' ἄλλην τινά αλτίαν μογθηράν ένεπόδισαν . — 23. Οθτως δε μάλιστα

<sup>1)</sup> φησιν AB: φήσαι C: φασιν Kirchner, Müller: φάναι Creuzer.

Plotinus. 519

τούτω τῷ δαιμονίω φωτὶ πολλάκις ἀνάγοντι ἑαυτόν εἰς τὸν πρῶτον καὶ ἐπέκεινα θεὸν ταῖς ἐννοίαις — ἐφάνη ἐκεῖνος ὁ θεὸς ὁ μήτε μορφὴν μήτε τινὰ ἰδέαν ἔχων, ὑπὲρ δὲ νοῦν καὶ πᾶν τὸ νοητὸν ἱδρυμένος. — τέλος γὰρ αὐτῷ καὶ σκοπὸς ἦν τὸ ἑνωθῆναι καὶ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ. ἔτυχε δὲ τετράκις που, ὅτε συνήμην αὐτῷ, τοῦ σκοποῦ τούτου ἐνεργείᾳ ἀρρήτω καὶ οὐ δυνάμει. — 2. Μέλλων δὲ τελευτᾶν — φήσας πειρᾶσθαι τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν τῷ παντὶ θεῖον — ἀφῆκε τὸ πνεῦμα ἔτη γεγονὼς — ἔξ τε καὶ ἑξήκοντα, τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς Κλαυδίου βασιλείας πληρουμένου (a. 270).

De Neoplatonicorum philosophia scripserunt: E. Vacherot, histoire critique de l'école d'Alexandrie, Paris. 1846 sq. Steinhart in Paulyi Encycl. Antiqu. V 1705 sq. A. Gercke, e. platon. Quelle d. Neuplatonism., Mus. Rh. 41 (1886), 266 sq. — Plotini Enneades ed. Creuzer, Oxon. 1835; ed. Kirchhoff, Berol. 1847; ed. H. F. Müller, Berol. 1878, 1880; ed. R. Volkmann, Lips. 1883 sq. — De Plotini doctrina cf. Steinhart in Paulyi Encycl. V 1753 sq. Kirchner, d. Philosophie des Pl., Halis 1854. A. Richter, Neuplat. Studien, Hal. 1864 sq. H. de Kleist, plot. Studien, Heidelb. 1883. Br. III 2, 302 sq. Z. III 2 419 sq.

- a. De patria ipse noluit pronuntiare, nam εψπει αλσχυνομένω δτι εν σώματι εξη, ut ait Porphyr. ib. 1. Sed Eunapius (V. Soph. p. 6 Boisson.) et Suidas (v. Πλωτῖνος) et David (Schol. Arist. 18a 43) eum Lycopoli in Aegypto natum esse perhibent.
- b. Ammonius Saccas (i. e. σακκοφόρος), Alexandrinus (v. Suid. v. ΄Αμμώνιος et Πλωτῖνος et RP 7), Christianis parentibus natus, postquam ad ethnicorum sacra graeca rediit (Porphyr. ap. Euseb. H. E. VI 19, 7), scholam in urbe patria aperuit et recentioris philosophiae Platonicae fundamenta iecit. Ipse nihil scripti reliquit, ut ambiguam fidem habeant quae de eius doctrina traduntur apud Nemesium de Nat. Hom. c. 2 p. 29; 3 p. 56. Cf. H. de Arnim in Mus. Rh. 42 (1887), 276 sq.
- c. De Herennio non constat; pauca exstant de Origene (RP 7) eiusque doctrina, cf. Z. III 2 s 460 sq. Praeter hos etiam Longinus, rhetor et criticus nobilissimus, inter discipulos Ammonii recensetur, cf. Z. III 2 s 463 sq. De Longini vita et scriptis cf. Ruhnkeni Dissertatio, quae legitur in editionibus libelli Περὶ ΰψους (qui falso habebatur Longini) et Weiskii, Lips. 1809, et Eggeri, Par. 1837.
- d. Postea Porphyrio adhortante placita sua perscribere incipiebat, Porphyrio, qui anno decimo Gallieni (a. 263) ad eius disciplinam accesserat, singulos libros excipiente atque emendante, v. V. Plotini 4 sq.; 18. Oratio haud pure graeca erat (ib. 13), sed animus intentissimus atque elatior: ib. 14 ἐν δὲ τῷ γράφειν σύντονος γέγονε καὶ πολύνους βραχύς τε καὶ νοήμασι πλεονάζων ἢ λέξεσι, τὰ πολλὰ ἐνθουσιών καὶ ἐκπαθώς

φράζων καὶ μετὰ συμπαθείας ἡ παραδόσεως, ἐμμεμικται δ' ἐν τοὶς συγγράμμασι καὶ τὰ Στωϊκὰ λανθάνοντα δόγματα καὶ τὰ Περιπατητικά, καταπεπύκνωται δὲ καὶ ἡ μετὰ τὰ φυσικὰ τοῦ Αριστοτέλους πραγματεία: ubi recte dicit Stoicos eum et Aristotelem in plurimis secutum esse, quamquam ipse Plotinus hos fere aspernatur, nihil nisi Platonem professus, divinum illum et sanctum quem appellare solet.

- e. Porphyrius libros emendatos digessit et composuit sex enneadibus secundum argumenta; secundum Plotinum restituere ordinem ausus est Kirchhoff in editione sua.
- f. Cogitandum videtur de Pythagoreorum societate olim exstincta, RP 47; 49.
- g. Ceteroquin discipulos ad contemptum vitae civilis impellebat, Porphyr. l. l. c. 7, ubi simul enumerantur praecipui discipuli Plotini.

animarum a deo alienatio

- Enn. V 1, 1. Τί ποτε ἆρά ἐστι τὸ πεποιηκὸς τὰς ψυχὰς 509 πατρός θεου έπιλαθέσθαι καὶ μοίρας έκειθεν οἴσας καὶ δλως εκείνου άγνοησαι καὶ έαυτάς καὶ εκείνον; άρχη μεν οδν αὐταῖς τοῦ κακοῦ ή τόλμα καὶ ή γένεσις καὶ ή πρώτη έτερότης b καὶ τὸ βουληθηναι δὲ ξαυτών είναι. τῷ δὴ αὐτεξουσίω ε έπειδήπες εφάνησαν ήσθείσαι πολλώ τώ κινείσθαι παρ' αύτων κεχρημέναι, την έναντίαν δραμούσαι καὶ πλείστην απόστασινα πεποιημέναι ήγνόησαν καὶ ξαυτάς εκείθεν είναι. - οὐτ' οὖν ἔτι ἐκεῖνον οὐτε ἑαυτάς δρώσαι, ἀτιμάσασαι ξαυτάς άγνοία του γένους, τιμήσασαί τε άλλα καὶ πάντα μαλλον ή έαυτας θαυμάσασαι καί πρός αὐτα ἐκπλαγεῖσαι καὶ άγασθεῖσαι καὶ ἐξηρτημέναι τούτων ἀπέρρηξαν ὡς οἶόν τε ξαυτάς ων άπεστράφησαν ατιμάσασαι. — διό δεί διττόν γίνεσθαι τον λόγον πρός τους οθτω διακειμένους, είπερ τις έπιστρέψοι αὐτοὺς εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ πρῶτα καὶ ἀνάγοι μέχρι τοῦ ἀκροτάτου καὶ ένὸς καὶ πρώτου. τίς οὖν ἐκάτερος; δ μέν δεικνύς την ατιμίαν των νυν ψυχη τιμωμένων, δν έν άλλοις δίιμεν επιπλέον, δ δε διδάσκων και αναμιμνήσκων την ψυχην οξον του γένους και της άξίας, δε πρότερός έστιν έκείνου καὶ σαφηνισθεὶς κάκεῖνον δηλώσει περὶ οδ νῦν λεχτέον.
- a. Consimili sensu  $\dot{\eta}$   $\tau \dot{\phi} \lambda \mu \alpha$  dicitur Enn. II 9, 11, ut quae animam primitus seduxerit atque ut principium suum desereret impulerit. Eodem sensu Platonis locus Alcib. I 104 E ab interpretibus Neoplatonicis accipitur, ubi tamen haec vocis  $\tau \dot{\phi} \lambda \mu \alpha$  significatio ad Pythagoreos revocatur, Procl. Plat. Alcib. p. 184; Olympiodor. Plat. Alcib. p. 48 Creuz. Cf.

Theol. Arithm. 2 p. 10 πρώτη γάρ ή δυάς διεχώρισεν αύτην έχ τῆς μονάδος, δθεν και τόλμα καλείται. Plotinus etiam in plantis inesse dicit τὸ τολμηρότατον καὶ ἀφρονέστατον μέρος τῆς ψυχῆς (Enn. V 2, 2).

b. Έτερότης pertinet ad νοῦν (RP 512), qui dicitur Enn. VI 9, 5 άποστηναί πως του ένὸς τολμήσας.

- c. Liberum arbitrium esse utique contendit, sed negat veram voluntatis libertatem positam esse in eo, ut possimus opposita patrare: Enn. VI 8, 21 και γάρ τὸ τὰ ἀντικείμενα δύνασθαι ἀδυναμίας έστί. Ait eam tantum in bene factis cerni, non in iis quae faciamus sensuum impulsionibus obnoxii: Enn. III 1, 9 δταν μέν οὐν άλλοιωθεῖσα παρά των -ἔξω ψυχὴ πράττη τι καὶ όρμῷ οἰον τυφλῆ τῆ φορᾳ χρωμένη, οὐχὶ έχούσιον την πράξιν οὐδὲ την διάθεσιν λεχτέον χαὶ δταν αὐτή παρ' αύτης χείρων οὐσα περιττόν οὐα όρθαῖς πανταγοῦ οὐθὲ ἡγεμονούσαις ταις όρμαις ή χρωμένη. λόγον δε δταν ήγεμόνα καθαρόν και άπαθή τον ολείον έχουσα όρμα, ταύτην μόνην την όρμην φατέον είναι έφ' ήμεν και έκούσιον. - Εππ. ΙΙΙ 2, 10 αλλ' εί ανθρωποι ακοντές είσι κακοί και τοιούτοι οὐχ έκόντες, οὐτ' ἄν τις τοὺς ἀδικούντας αιτιάσαιτο οὐτε τοὺς πάσχοντας ὡς δι' αὐτοὺς ταῦτα πάσχοντας. Fluctuat autem Plotinus inter duas arbitrii humani interpretationes, non semel affirmans eam libertatem, qua pravum sequamur, non differre a necessitate: Enn. IV 8, 5 παν μέν γάρ ζον έπι το χείρον απούσιον. φορά γε μην οιπεία ζον πάσχον τὰ χείρω έχειν λέγεται την έφ' οίς έπραξε δίκην. δταν δὲ ταῦτα πάσχειν και ποιείν ή άναγκαϊον άιδίφ φύσεως νόμφ, τό δε συμβαϊνον εὶς ἄλλου του χρείαν τῆ προόδφ ἀπαντᾶ καταβαῖνον ἀπό τοῦ ὑπὲρ αὐτό, θεὸν εἴ τις λέγοι καταπέμψαι, οὐκ ἄν ἀσύμφωνος οὔτε τῆ ἀληθεία οὐτε έαυτῷ ἄν εἴη.
- d. Defectionem dicit a principio suo sive deo; eodem referendum in sequentibus exeiver et exeiver. — Cf. Enn. III 6, 5. Remotiore tamen sensu negat nos a deo vere alienatos esse, RP 518 d.
- Enn. V 1, 2. Ένθυμείσθω τοίνυν πρώτον έκεινο πάσα anima 510 ψυχή, ως αὐτὴ μεν ζῷα ἐποίησε πάντα ἐμπνεύσασα αὐτοῖς ζωήν, & τε γη τρέφει & τε θάλασσα & τε εν άερι & τε εν ούρανῷ ἄστρα θεῖα, αὐτὴ δὲ ἡλιον, αὐτὴ δὲ τὸν μέγαν τοῦτον ούρανὸν καὶ αὐτὴ ἐκόσμησεν, αὐτὴ δὲ ἐν τάξει περιάγει φύσις οδσα έτέρα ων κοσμεί καὶ ων κινεί καὶ α ζην ποιεί. καὶ τούτων ἀνάγκη εἶναι τιμιωτέραν, γιγνομένων τούτων καὶ φθειρομένων όταν αὐτὰ ψυχή ἀπολείπη ἡ χορηγή τὸ ζήν, αὐτή δὲ οδσα ἀεὶ τῷ μὴ ἀπολείπειν ξαυτήν. — οδον σκοτεινὸν νέφος ήλίου βολαί φωτίσασαι λάμπειν ποιούσι χουσοειδή όψιν ποιούσαι, ούτω τοι καὶ ψυχὴ έλθούσα εἰς σωμα ούρανοῦ έδωπε μεν ζωήν, έδωπε δε άθανασίαν, ήγειρε δε πείμενον:

δ δε κινηθείς κίνησιν αίδιον ύπο ψυχής εμφρόνως αγούσης ζώον εὐδαιμον εγένετο, έσχε τε άξίαν οὐρανὸς ψυχής εἰσοιμισθείσης, ών πρὸ ψυχής σωμα νεκρόν, γη καὶ εδωρ, μαλλον δε σκότος ύλης καὶ μὴ ὂν καὶ ,,δ στυγέουσιν οἱ θεοί" φησί τις. γένοιτο δ' αν φανερωτέρα αυτής και εναργεστέρα ή δύναμις καὶ ή φύσις, εί τις ενταθθα διανοηθείη δπως περιέχει καὶ άγει ταῖς αύτης βουλήσεσι τὸν οὐρανόν. παντὶ μεν γάρ τῷ μεγέθει τούτψ δσος ἐστὶν ἔδωκεν ἑαυτήν, καὶ παν διάστημα καὶ μέγα καὶ μικρὸν ἐψύχωται, ἄλλου μὲν άλλη πειμένου του σώματος, καὶ του μέν ώδὶ του δὲ ώδὶ όντος, καὶ τῶν μέν ἐξ ἐναντίας τῶν δὲ ἄλλων ἀπάρτησιν άπ' άλλήλων εχόντων. άλλ' ούχ ή ψυχή οξιτως οὐδε μέρει αύτης εκάστω κατακερματισθείσα μορίω ψυχης ζην ποιεί, άλλὰ τὰ πάντα ζῆ τῆ δλη, καὶ πάρεστι πᾶσα πανταχοῦ τῷ γεννήσαντι πατρί δμοιουμένη καί κατά τό έν καί κατά τό πάντη, καὶ πολύς ὢν δ οὐρανός καὶ ἄλλος ἄλλη Εν ἐστι τῆ ταύτης δυνάμει καὶ θεός έστι διὰ ταύτην δ κόσμος δδε. έστι δὲ καὶ ήλιος θεός, δτι ἔμψυχος, καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, καὶ ήμεῖς, είπερ τι, διὰ τοῦτο ,,νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκβλητότεροι "a. — εὶ δ' δ τι ξμψυχον διωκτον ξσται, τί παρείς τις έαυτον άλλον διώκει; την δε εν άλλω ψυχην αγάμενος σεαυτόν ἄγασαιδ.

a. Heracliti Fragm. 85 Byw. ap. Plut. Quaest. conv. IV 4, 3, 6; Empedocli adscribitur ab Eustathio et scholiis in Hom.  $\Omega$  54.

animae unitas et multitudo

b. Per totum librum Ennead. IV 9 hoc persequitur, δτι πᾶσαι αί ιψυχαλ μία. Praecipuum argumentum est quod sola corpora separantur mole (δγκος) et loco et terminis. Enn. IV 9, 1 διὰ τι γὰρ ή ἐν ἐμοὶ μία, ή δ' εν τῷ παντι οὐ μία; οὐ γὰο ἄγκος οὐδε έκει οὐδε σωμα. Ib. VI 4, 4 διέστησαν γὰρ (αἱ ψυχαὶ) οὐ διεστώσαι καὶ πάρεισιν ἀλλήλαις ούα άλλοτριωθείσαι ού γάρ πέρασίν είσι διωρισμέναι, ωσπερ ούδε ξπιστημαι αί πολλαλ εν ψυχη μιά, καλ έστιν ή μία τοιαύτη ώστε έχειν εν έαυτη πάσας. ούτως εστίν άπειρος ή τοιαύτη φύσις. Patet etiam sic multitudinem animarum non omnino tolli, cf. Enn. IV 9, 2 οὐδὲ γὰρ ούτω μίαν λέγομεν (την ψυγην) ώς πάντη πληθους άμοιρον τούτο γάρ τῆ πρείττονι φύσει δοτέον άλλά μίαν και πλήθος λέγομεν και μετέχειν τής φύσεως τής περί τὰ σώματα μεριστής γινομένης χαὶ τής ἀμερίστου αὖ ώστε πάλιν είναι μίαν. Unitatis argumenta sunt etiam consensus et magia et incantationes: Enn. IV 9, 3 και μην έκ του έναντίου φησίν ό λόγος συμπαθείν άλλήλοις ήμας καλ συναλγούντας έκ του όραν καλ διαγεομένους και είς το φιλείν έλκομένους κατά φύσιν. - εί δέ και ξπωθαί και δίως μαγείαι συνάγουσι και συμπαθείς πόρρωθεν ποιούσι, πάντως τοι διὰ ψυχῆς μιᾶς. Unitatis ac multitudinis in anima consociatio quo pacto accipienda sit, cognoscitur ex hisce l. l. δτι τὸ μὲν ἀμεριστον αὐτῆς κατὰ τὸ λογικὸν τακτέον οὐ μεριζόμενον ἐν τοῖς σώμασι, τὸ δὲ μεριζόμενον περὶ σώματα εν μὲν δν καὶ αὐτό, περὶ δὲ τὰ σώματα μεριζόμενον, παρεχόμενον τὴν αἴσθησιν πανταχοῦ, ἄλλην δύναμιν αὐτῆς θετέον τό τε πλαστικὸν αὐτῆς καὶ ποιητικὸν σωμάτων δύναμιν ἄλλην. οὐχ ὅτι δὲ πλείους αἱ δυνάμεις, οὐ μία καὶ γὰρ ἐν τῷ σπέρματι πλείους αἱ δυνάμεις καὶ ἔν, καὶ ἐξ ἐνὸς τούτου πολλὰ ἔν. Una illa anima mundi manet una etiam si in multas animas dispertitur; exemplo est sapientiae unitas: ib. 5 αἱ δὲ πολλαὶ εἰς ταύτην ὡς μίαν δοῦσαν ἑαυτὴν εἰς πλῆθος καὶ οὐ δοῦσαν ἱκανὴ γὰρ πὰυ. παρασχεῖν ἐαυτὴν καὶ μένειν μία δύεται ¹ γὰρ εἰς πάντα ἄμα καὶ ἐκάστου οὐκ ἀποτείμηται πάντη. τὸ αὐτὸ οὖν ἐν πολλοῖς. μὴ δή τις ἀπιστείτω καὶ γὰρ ἡ ἐπιστήμη δλη καὶ τὰ μέρη αὐτῆς, ὡς μένειν τὴν δλην καὶ ἀπὸ αὐτῆς τὰ μέρη. Cf. Enn. VI 5, 10.

Enn. V 1, 3. Οθτω δή τιμίου καὶ θείου ὅντος χρήματος superior της ψυχης, πιστεύσας ήδη τῷ τοιούτῳ θεὸν μετιέναι μετὰ animae

τοιαύτης αλτίας ανάβαινε πρός εκείνον. πάντως που οδ πόρρω βαλεῖς, οὐδὲ πολλὰ τὰ μεταξύ. λάμβανε τοίνυν τοῦ θείου τούτου θειότερον το ψυχής πρός το άνω γειτόνημα, μεθ' δ καὶ ἀφ' οδ ή ψυχή. καίπερ γάρ οδσα χρημα οδον έδειξεν ό λόγος, είκων τίς έστι νου, οίον λόγος ό εν προφορά λόγου του εν ψυχή, ουτω τοι και αυτή λόγος νου και ή πασα ενέργεια, και ην προίεται ζωήν είς άλλου δπόστασιν, οξον πυρός το μέν ή συνούσα θερμότης, ή δέ ην παρέχει. δεῖ δὲ λαβεῖν ἐκεῖ οὐκ ἐκρέουσαν, ἀλλὰ μένουσαν μὲν τὴν ἐν αὐτῷ, τὴν δὲ ἄλλην ὑφισταμένην . οὖσα οὖν ἀπὸ νοῦ νοερά έστι, καὶ ἐν λογισμοῖς δ νοῦς αὐτῆς, καὶ ἡ τελείωσις ἀπ' αὐτοῦ πάλιν οἶον πατρὸς ἐκθρέψαντος, δν οὐ τέλειον ώς πρός αύτον εγέννησεν. ή τε οδν ύπόστασις αύτη από νου, δ τε ενεργεία λόγος νου αυτή δρωμένου. Όταν γάρ ενίδη είς νοῦν, ἔνδοθεν ἔχει καὶ οἰκεῖα α νοεῖ καὶ ἐνεργεῖ. καὶ ταύτας μόνας δεί λέγειν ενεργείας ψυχής, δσα νοερώς καὶ δσα οίκοθεν, τὰ δὲ χείρω ἄλλοθεν καὶ πάθη ψυχής τής τοιαύτης. νοῦς οδν έπὶ μάλλον θειοτέραν ποιεί καὶ τῷ πατήρ είναι καὶ τῷ παρείναι οὐδεν γάρ μεταξύ ή τὸ ετέροις είναι, ως εφεξής μέντοι καὶ ώς τὸ δεχόμενον, τὸ δὲ ώς εἶδος καλή δὲ καὶ ή νου ύλη, νοοειδής οδσα καὶ άπλη...

511

<sup>1)</sup> δύεται Vitring a: δύναται libri.

a. De hoc discrimine v. RP 493 a.

principii abundantia

b. Variis similitudinibus quo modo res ex principiis exstiterint illustrare conatur, cum dicit effundi eas tanquam lumen a sole, scaturire tanquam aquam ex fonte, pullulare tanquam arborem ex stirpe. At id ipsum, unde res emanant, semper integrum restat atque illibatum: I 6, 7 έχεῖνο δ χορηγεῖ μέν ἄπασιν, ἐφ' έαυτοῦ δὲ μένον δίδωσι χαὶ οὐ δέχεταί τι είς αύτό. ΙΙΙ 8, 10 νόησον γάρ πηγήν άρχην ούκ έχουσαν, δούσαν δε ποταμοίς πασιν αύτήν, ούκ αναλωθείσαν τοίς ποταμοίς, άλλὰ μένουσαν αὐτὴν ἡσύχως. Tanta enim primi principii abundantia est, ut sponte superfluxerit: V 2, 1 πρώτη οδον γέννησις αθτη. δν γάρ τέλειον - οἰον ὑπερούη, καὶ τὸ ὑπερπληρες αὐτοῦ πεποίηκεν άλλο. Neque temporis neque ullius motionis atque mutationis notio in talibus adhibenda est: V 1, 6 έκποδων δε ήμιν έστω γένεσις ή εν χρόνω τον λόγον περί των αεί οντων ποιουμένοις. - το οὖν γινόμενων ἐκείθεν οὐ χινηθέντος φατέον γίνεσθαι: εὶ γὰρ χινηθέντος αὐτοῦ τι γίνοιτο, τρίτον ἀπ' ἐχείνου γινόμενον μετά την χίνησιν ἂν γίνοιτο καὶ οὐ δεύτερον. δεί οὖν ἀχινήτου ὄντος, εί τι δεύτερον μετ' αὐτό, οὐ προσνεύσαντος οὐδὲ βουληθέντος οὐδὲ δλως χινηθέντος ὑποστῆναι αὐτό. — χαὶ πάντα τὰ ὄντα έως μένει, ἐκ τῆς αὐτῶν οὐσίας ἀναγκαίαν τὴν περὶ αύτὰ πρὸς τὸ ἔξω αύτων ἐκ τῆς παρούσης δυνάμεως δίδωσιν αύτων εξηρτημένην υπόστασιν, εικόνα ουσαν οίον αρχετύπων ών εξέφυ πυρ μέν την παρ' αύτου θερμότητα, και χιών ούκ είσω μόνον το ψυχρον κατέχει. μάλιστα δε όσα εὐώδη μαρτυρεί τοῦτο. Εως γάρ έστι, πρόεισί τι έξ αὐτων περί αὐτά, ὧν ἀπολαύει ὑποστάντων δ τι πλησίον. καὶ πάντα δε δσα ήδη τέλεια γεννά και έλαττον δε έαυτου γεννά.

materia intelligibilis e. De materia intelligibili, quam ponit in intelligentia, v. Enn. II 4, 4 εἰ οὖν πολλὰ τὰ εἴδη, κοινὸν μέν τι ἐν αὐτοῖς ἀνάγκη εἰναι· καὶ δὴ καὶ ἴδιον, ῷ διαφέρει ἄλλο ἄλλου. τοῦτο δὴ τὸ ἴδιον καὶ ἡ διαφορὰ ἡ χωρίζουσα ἡ οἰκεία ἐστὶ μορφή. εἰ δὲ μορφή, ἔστι καὶ τὸ μορφούμενον, περὶ δ ἡ διαφορά. ἔστιν ἄρα καὶ ὕλη ἡ τὴν μορφὴν δεχομένη καὶ ἀεὶ τὸ ὑποκείμενον. ἔτι εἰ κόσμος νοητός ἐστιν ἐκεῖ, μίμημα δὲ οὖτος ἐκείνου, οὖτος δὲ σύνθετος καὶ ἐξ ὕλης, κὰκεὶ δεῖ ὕλην εἰναι.

intellectus

Enn. V 1, 4. Κόσμον αἰσθητὸν τόνδε εἴ τις θαυμάζει τις εἴς τε τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος καὶ τὴν τάξιν τῆς φορᾶς τῆς ἀιδίου ἀποβλέπων καὶ θεοὺς τοὺς ἐν αὐτῷ, τοὺς μὲν ὁρωμένους τοὺς δὲ καὶ ἀφανεῖς ὅντας, καὶ δαίμονας καὶ ζῷα φυτά τε πάντα, ἐπὶ τὸ ἀρχέτυπον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀληθινώτερον ἀναβὰς κἀκεῖ πάντα ἰδέτω νοητὰ καὶ παρ' αὐτῶν ἀίδια ἐν οἰκείς συνέσει καὶ ζωῆ, καὶ τούτων τὸν ἀκήρατον νοῦν προστάτην καὶ σοφίαν ἀμήχανον καὶ τὸν ὡς ἀληθῶς ἐπὶ Κρόνου βίον θεοῦ κόρου καὶ νοῦ ὅντος\* πάντα γὰρ ἐν αὐτῷ τὰ ἀθάνατα περιέχει, νοῦν πάντα, θεὸν πάντα, ψυχὴν

πάσαν, έστωτα αεί. τί γαρ ζητεί μεταβάλλειν εδ έχων; που δὲ μετελθεῖν πάντα παρ' αὐτῷ ἔχων; ἀλλ' οὐδὲ αὐξην ζητεῖ τελειότατος ών. διὸ καὶ τὰ παρ' αὐτῷ πάντα τέλεια, ενα πάντη η τέλειος οὐδὲν ἔχων δ τι μη τοιοῦτον, οὐδὲν ἔχων ἐν αύτῷ δ μὴ νοεῖ · νοεῖ δὲ οὐ ζητῶν, ἀλλ' ἔχων δ. καὶ τὸ μακάριον αὐτῷ οὐκ ἐπίκτητον, ἀλλ' ἐν αἰῶνι πάντα. καὶ δ όντως αίων, δν μιμείται χρόνος περιθέων ψυχήν τὰ μέν παριείς τοῖς δὲ ἐπιβάλλων. καὶ γὰρ ἄλλα καὶ ἄλλα αỗ περὶ ψυχήν ποτέ γαρ Σωκράτης ποτέ δέ ίππος, εν τι αξί των όντων · δ δε νούς πάντα. έχει οὖν εν αὐτῷ πάντα έστῷτα εν τῷ αὐτῷ καὶ ἔστι μόνον καὶ τὸ ἔστιν ἀεὶ καὶ οὐδαμοῦ τὸ μέλλον (ἔστι γὰρ καὶ τότε) οὐδὲ τὸ παρεληλυθός οὐ γάρ τι έκει παρελήλυθεν, άλλ' ενέστηκεν άει άτε τὰ αὐτὰ όντα οίον άγαπωντα έαυτά ούτως έγοντα. Εκαστον δε αὐτων νους καὶ όν έστι, καὶ τὸ σύμπαν πᾶς νοῦς καὶ πᾶν όν, ὁ μὲν νοῦς κατά τὸ νοείν υφιστάς τὸ ὄν, τὸ δὲ ὂν τῷ νοείσθαι τῷ νῷ διδόν τὸ νοεῖν καὶ τὸ εἶναι τοῦ δὲ νοεῖν αἴτιον ἄλλο, δ καὶ τῷ ὄντι. ἀμφοτέρων οδν ἄμα αἴτιον ἄλλο· ἄμα μὲν γὰρ έκεινα και συνυπάρχει και ούκ ἀπολείπει ἄλληλα, άλλὰ δύο όντα τουτο τὸ εν όμου νους καὶ ον καὶ νοουν καὶ νοούμενον, δ μεν νους κατά τὸ νοείν, τὸ δε ὂν κατά νοούμενον. οὐ γὰρ αν γένοιτο τὸ νοείν έτερότητος μή ούσης καὶ ταυτότητος δέ γίνεται οδν τὰ πρώτα νους, ὄν, έτερότης, ταυτότης δεῖ δὲ principia καὶ κίνησιν λαβεῖν καὶ στάσιν<sup>α</sup>. καὶ κίνησιν μέν, εὶ νοεῖ, στάσιν δέ, ΐνα τὸ αὐτό, τὴν δὲ ἑτερότητα, ἵν' ἢ νοοῦν καὶ νοούμενον. η εαν αφέλης την ετερότητα, εν γενόμενον σιωπήσεται. δεί δὲ καὶ τοῖς νοηθείσιν ἐτέροις 1 πρὸς ἄλληλα είναι ταύτον δέ, έπει εν έαυτώ, και κοινον δέ τι εν πάσι. καὶ ή διαφορά έτερότης. ταῦτα δὲ πλείω γενόμενα ἀριθμὸν καὶ τὸ ποσὸν ποιεῖ καὶ τὸ ποιὸν δὲ ἡ ἐκάστου τούτων ίδιότης, έξ ων ώς άρχων τάλλα.

a. Cf. Plat. Cratyl. 396 B.

b. Inquirere  $(\zeta \eta \tau \epsilon \tilde{\iota} \nu)$  imperfectae mentis est, non igitur intellectui cogitatio hoc attribuendum. Anima intellectum non habet nisi cogitantem vel considerantem (νοῦν λογιζόμενον): Enn. V 1, 10 νοῦς δὲ ὁ μὲν λογιζόμενος, δ δε λογίζεσθαι παρέχων το δη λογιζόμενον τοῦτο τῆς ψυχῆς. Το. 11 και εί ότε μεν λογίζεται περί τούτων ψυχή, ότε δε μή, δει μή

1) έτέροις libri: έτερότητα mavult Vitringa.

τὸν λογιζόμενον, ἀλλ' ἀεὶ ἔχοντα τὸ δίκαιον νοῦν ἐν ἡμῖν είναι. Omnis autem λογισμὸς inferioris gradus est: Enn. IV 3, 18 ἐλάττωσις γὰρ νοῦ εἰς αὐτάρκειαν τὸ λογισμοῦ δεῖσθαι, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς τέχναις ὁ λογισμὸς ἀποροῦσι τοῖς τεχνίταις. Neque in mundo intelligibili τὸ λογίζεσθαι reperitur, neque homo vere intelligibilis λογικὸς est: Enn. VI 7, 9. Inde contemptus ille quem prae se fert mentis atque cogitationis, eius maxime, quae proficiscitur a sensuum affectionibus. Nam verum intellectum dicit neque perceptionis neque collectionis ope ad cognoscendum pervenire: Enn. V 5, 1 δεῖ ἄρα αὐτὸν (τὸν ἀληθῆ νοῦν) ἀεὶ εἰδέναι, — τὴν δὲ εἰδησιν αὐτῷ μήτε εἰκάζοντι εἰναι μήτε ἀμφίβολον μηδ' αὐ παρ' ἄλλου οἶον ἀκούσαντι· οὐ τοίνυν οὐδὲ δι' ἀποδείξεως. A sensibus remotus nihil contemplatur praeter se ipsum: Enn. V 3, 4; 9, 7.

- c. \*Ον et νοῦς ita solent a Plotino coniungi, ut una esse atque una exstitisse ponantur, propterea quod verum δν nihil esse possit nisi τὸ νοητόν. Enn. V 4, 2 ἔστι μὲν οὖν καὶ αὐτὸς (ὁ νοῦς) νοητόν, ἀλλὰ καὶ νοῶν. νοῦς δὴ καὶ δν ταὐτόν οὐ γὰρ τῶν πραγμάτων ὁ νοῦς, ὥσπερ ἡ αἴσθησις τῶν αἰσθητῶν προόντων, ἀλλὶ αὐτὸς νοῦς τὰ πράγματα. Ib. 1, 10 ἔστι δὲ ἐφεξῆς (τῷ ἐνὶ) τὸ δν καὶ νοῦς. Τὸ δν appellatur etiam οὐσία: Enn. I 7, 1; 8, 1.
- d. Hoc referendum ad quattuor categorias quae a recentioribus vocantur Platonis RP 254a. Praeter eas utitur etiam categoriis Aristotelicis, sed immutatis et cum Platonicis consociatis, v. Trendelenburg, Gesch. d. Kateg. L. p. 232 sq.; Kirchner p. 86 sq. - Dialecticam fere eodem sensu appellat quo Plato, logicam quo Peripatetici inferiores, v. Enn. I 3, 4-6, ubi inter alia haec dicit 4 in.: αΰτη (ή διαλεκτική) και περι άγαθου διαλέγεται και περι μή άγαθου και δσα ύπο το άγαθόν και δσα ύπό τὸ εναντίον και τί τὸ ἀίδιον και τὸ μὴ τοιούτον, ξπιστήμη δηλονότι 1 περί πάντων, οὐ δόξη παύσασα δὲ τῆς περί τὸ αλοθητόν πλάνης ενιδρύει τῷ νοητῷ κάκει τὴν πραγματείαν έγει τὸ ψευδος άφεισα, - τη διαιρέσει τη Πλάτωνος χρωμένη μέν και είς διάκρισιν των είδων, χρωμένη δέ και είς το τί έστι, χρωμένη δέ και έπι τὰ πρωτα γένη, και τὰ ἐκ τούτων νοερως πλέκουσα, έως ἄν διέλθη πᾶν τὸ νοητόν, και αναπαλιν αναλύουσα, είς δ αν έπ' αργήν έλθη. τότε δέ ήσυχίαν άγουσα — εὶς εν γενομένη βλέπει την λεγομένην λογιχήν πραγματείαν περί προτάσεων και συλλογισμών ωσπερ αν το είδέναι γράφειν άλλη τέχνη δούσα, ών τινα αναγκαία και πρό τέχνης ήγουμένη.

intellectus et animae natura

dialectica

e. Νους cum in se coniungat νοήσεως naturam et ὅντος, sequitur ut et motus et quies ei attribuenda sit. Nam νόησις ή πρώτη ζωή: Enn. III 8, 8; ζωή vero idem est atque ἐνέργεια: I 8, 2; III 6, 6. Cf. VI 2, 8 ἐν μὲν οὖν τῷ νοεῖν ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ κίνησις, ἐν δὲ τῷ ἑαυτὸν ἡ οὐσία καὶ τὸ ὄν ΄ ὧν γὰρ νοεῖ καὶ ὄντα ἑαυτόν, — ὄν δὲ τὸ πάντων

<sup>1)</sup> δηλονότι, quod est in libris post àlδιον, transposuit Müller.

έδραιότατον και περί δ τὰ άλλα την στάσιν ύπεστήσατο. Plerumque tamen animae tribuitur motus, intellectui quies: Enn. Η 9, 1 ἔστι γὰρ ως έστι νους αεί ωσαύτως ένεργεία κείμενος έστωση κίνησις δε πρός αὐτὸν καὶ περὶ αὐτὸν ψυχῆς ήδη ἔργον. Enn. IV 4, 16 εἰ τὰγαθόν τις κατά κέντρον τάξειε, τὸν νοῦν κατά κύκλον ἀκίνητον, ψυχὴν δὲ κατά κύκλον κινούμενον αν τάξειε, κινούμενον δε τῆ εφέσει νοῦς γὰρ εὐθὺς καὶ ἔχει καὶ περιείληφεν, ή δὲ ψυχή τοῦ ἐπέκεινα ὄντος ἐφίεται. Intellectus enim semper in se ipso requiescens neque aliud quidquam contemplatur neque aliorsum convertitur moveturve, neque propterea est πρακτικός: Enn. V 3, 6 οὐ γὰρ δὴ πρακτικός γε οδτος (νοῦς) ώς πρὸς τὸ ἔξω βλέποντι τῷ πρακτικῷ καὶ μὴ ἐν αύτῷ μένοντι εἴη ἄν τῶν μὲν έξω τις γνωσις, ανάγκη δε ούκ ένεστιν, είπερ το παν πρακτικός είη, γινώσχειν έαυτόν. Anima vero per se sine intellectu est, nisi ad illum se convertit: Enn. V 6, 4 ψυγή μέν γὰρ ἐπακτὸν νοῦν ἔγει, - νοῦς δ' εν αύτῷ οἰχεῖον ἔχει. Etiam externum quid operatur, dum condit mundum: Enn. IV 8, 3 ψυχής δε ξογον τής λογικωτέρας νοείν μέν, οὐ τὸ νοείν δὲ μόνον τί γὰρ ἄν και νοῦ διαφέροι; προσλαβοῦσα γὰρ τῷ νοερά είναι και άλλο, καθό την οίκείαν έσχεν υπόστασιν, νους ούκ ξιιείνεν έχει τε έργον και αὐτή, είπερ και παν δ αν ή των νοητων. βλέπουσα δε πρός μεν το πρό εαυτής νοεί, είς δε εαυτήν σώζει εαυτήν, είς δε το μετ' αυτήν ποσμεί τε και διοικεί και άρχει αυτου. Quamquam si altius in rem inquisiveris, omnem actionem inservire cognitioni et contemplationi reperies: Enn. III 8, 6 ή δρα πράξις ένεκα θεωρίας καὶ θεωρήματος " ώστε και τοις πράττουσιν ή θεωρία τέλος, και οἶον έξ εύθείας δ μή ήδυνήθησαν λαβείν τουτο περιπλανώμενοι έλειν ζητουσι. και γάρ αὐ δταν τύχωσιν οὖ βούλονται, δ γενέσθαι ήθέλησαν, οὐχ ενα μή γνωσιν, άλλ' ίνα γνωσι και παρόν ίδωσιν έν ψυχή, δήλον δτι κείμενον θεατόν. Επεί και άγαθου χάριν πράττουσι. τουτο δε ούχ ίνα έξω αὐτῶν οὐδ' Γνα μὴ ἔγωσιν, ἀλλ' Γνα ἔγωσι τὸ ἐκ τῆς πράξεως ἀγαθόν. τοῦτο δὲ ποῦ; ἐν ψυχῆ. ἀνέκαμψεν οὐν πάλιν ἡ πραξις εἰς θεωρίαν δ γάρ εν ψυχη λαμβάνει λόγφ οδση, τί αν άλλο η λόγος σιωπων εἴη; Ipsa conformatio mundi, quae fit per animam, quasi est contemplatio quaedam: ib. 5 αλλα περί μέν φύσεως είπόντες, δν τρόπον θεωρία ή γένεσις (αὐτής έστι), έπὶ τὴν ψυχὴν τὴν πρὸ ταύτης έλθόντες λέγομεν, ώς ή ταύτης θεωρία και τὸ φιλομαθές και τὸ ζητητικόν και ή έξ ων έγνωχει ωδίς και το πληρες πεποίηκεν αυτήν θεωρημα παν γενομένην άλλο θεώρημα ποιήσαι (sed θεώρημα ἀσθενέστερον, quod explicatur in subsequentibus).

Enn. V 1, 5. Πολύς οδν οδτος ό θεός (ό νους) ἐπὶ τῆ unum ψυχη τηδε υπάρχει. — τίς οδι ο τούτοι γεννήσας; ο απλούς καὶ ὁ πρὸ τοιούτου πλήθους, ὁ αίτιος τοῦ καὶ είναι καὶ πολύν είναι τούτον, ό τὸν ἀριθμὸν ποιών δ γὰρ ἀριθμὸς οὐ πρώτος, και γάρ πρό δυάδος τὸ έν\*, δεύτερον δὲ δυάς καὶ

παρά του ένος γεγενημένη εκείνο δριστην έχει, αὐτη δε άδριστον παρ' αύτης. Όταν δε δρισθη, άριθμός ήδη.

a. Cf. Enn. III 8, 9 οὖτος (ὁ νοῦς) μέν οὖν τοιοῦτος διὸ οὖ πρώτος, αλλά δεῖ είναι τὸ ἐπέχεινα αύτοῦ —, ὅτι πληθος ένὸς ὕστερον καὶ άριθμός δε ούτος, άριθμου δε άρχη και του τοιούτου το ούτως εν και ούτος νους και νοητόν αμα, ώστε δύο αμα εί δε δύο, δει τα πρό του δύο λαβεῖν. Sequitur ut Uni nihil quod ab ipso diversum esse videatur attribuendum sit: Enn. V 4, 1 δεῖ μὲν γάρ τι πρὸ πάντων είναι άπλουν τουτο και πάντων έτερον των μετ' αὐτό, ἐφ' έαυτου ὄν, οὐ μεμιγμένον τοῖς ἀπ' αὐτοῦ —, ὂν ὄντως ἕν, ϲὐχ ἕτερον ὄν, εἶτα ἕν, καθ' οὖ ψεῦδος καὶ τὸ εν είναι, οὖ μὴ λόγος μηδε επιστήμη. — αὐταρκέστατόν τε τῷ ἀπλοῦν είναι καὶ πρωτον ἀπάντων τὸ γὰρ μἡ πρωτον ένθεὲς τοῦ πρὸ αὐτοῦ, τό τε μὴ ἀπλοῦν τῶν ἐν αὐτῷ ἀπλῶν θεόμενον, ίν' η εξ εκείνων. VI 9, 6 όταν γὰρ ἄν αὐτὸ (primum principium) νοήσης οίον νοϋν ή θεόν, πλέον έστί. - παν δέ πολύ και μή εν ενδεές έκ πολλών γενόμενον. Omnia tamen necesse est esse per unum, si quidem omnino non essent, si Unum non esset: Enn. VI 9, 1 πάντα τὰ ὄντα τῷ ἐνί ἐστιν ὄντα, ὅσα τε πρώτως ἐστὶν ὄντα καὶ ὅσα ὁπωσοῦν λέγεται έν τοις ούσιν είναι. τι γάρ αν και είη, ει μή έν είη; επείπερ άφαιρεθέντα του εν δ λέγεται οὐκ ἔστιν ἐκεῖνα. Quamquam ipsi Uni quodam modo multitudo attribuenda est, quod habet δύναμεν ἄπειρον: Enn. III 7, 5 εὶ δ' ἐχ πολλῶν λέγομεν αὐτὸν (τὸν θεόν), οὐ δεῖ θαυμάζειν: πολλά γάρ ξααστον των ξαεί (in rebus intelligibilibus) διά δύναμιν άπειρον. VI 9, 6 ληπτέον δε και άπειρον αὐτὸ (primum principium) οὐ τῷ ἀδιεξιτήτφ ἢ τοῦ μεγέθους ἢ τοῦ ἀριθμοῦ, ἀλλὰ τῷ ἀπεριλήπτφ τῆς δυνάμεως. Cf. RP 515 c.

infinitum

- Enn. VI 9, 3. Γεννητική γὰρ ή τοῦ ἑνὸς φύσις οδσα τῶν 514 πάντων οὐδέν ἐστιν αὐτῶν. οὕτε οὖν τὶ, οὕτε ποιόν, οὕτε ποσόν, οὕτε νοῦς, οὕτε ψυχή οὐδὲ κινούμενον οὐδ αὖ ἑστώς, οὐκ ἐν τόπω, οὐκ ἐν χρόνω, ἀλλὰ τὸ καθ αὐτὸ μονοειδές, μᾶλλον δὲ ἀνείδεον πρὸ εἴδους ὂν παντός, πρὸ κινήσεως, πρὸ στάσεως ταῦτα γὰρ περὶ τὸ ὄν, ἃ πολλὰ αὐτὸ ποιεῖ\*.
- 3. Unum convenit non posse nisi negationibus terminari: Enn. VI 8, 11 πως φθεγξόμεθα τουτο, ὅτι καὶ τὰ ἄλλα ἐν ἀφαιρέσει πάντα τὰ περὶ τούτου λεγόμενα; Non possumus alia via ad illud penetrare quam conivendo (μύοντας) h. e. mystica contemplatione, sensibus occlusis: I 6, 8 ἀλλὰ ταῦτα πάντα (sensuum apprehensiones) ἀφεῖναι δεῖ καὶ μὴ βλέπειν, ἀλλ' οἰον μύσαντα ὄψιν ἄλλην ἀλλάξασθαι καὶ ἀνεγεῖραι, ἡν ἔχει μὲν πᾶς, χρωνται δὲ ὀλίγοι. Unum est sine cogitatione, verum etiam sine ignoratione cuiusquam: VI 9, 6 οὐ τοίνυν ὅτι μὴ γινώσκει οὐδὲ νοεῖ ἑαυτόν, ἄγνοια περὶ αὐτὸν ἔσται ἡ γὰρ ἄγνοια ἑτέρου ὄντος γίνεται, ὅταν θάτερον ἀγνοῆ θάτερον τὸ δὲ μόνον οὔτε τι γινώσκει

ούτε τι έχει δ άγνοεί, εν δε δν συνόν αύτῷ οὐ δείται νοήσεως έαυτοῦ. έπει οὐδε τὸ συνείναι δεῖ προσάπτειν, Ίνα τηρῆς τὸ ἕν, ἀλλὰ και τὸ νοείν και τό συνείναι 1 άφαιρείν και έαυτου νόησιν και των άλλων. Neque igitur per se νοητόν est, sed quatenus refertur ad νοῦν: V 6, 2 πρός μέν τὸν νοῦν νοητὸν ἔσται, καθ' ἑαυτὸ δὲ οὐτε νοοῦν οὐτε νοητὸν zvolως ἔσται. Neque voluntatem habet; quare quod solet a Plotino ad modum Platonis Bonum appellari, τροπικώτερον accipiendum: VI 9, 6 ώστε τῷ ένὶ οὐδὲν ἀγαθόν ἐστιν. οὐδὲ βούλησις τοίνυν οὐδενός, ἀλλ' ἔστιν ὑπεράγαθον και αὐτὸ οὐχ έαυτῷ, τοῖς δ' ἄλλοις ἀγαθόν, εἴ τι αὐτοῦ δύναται μεταλαμβάνειν. VI 7, 38 λέγομεν δὲ τάγαθὸν περί αὐτοῦ λέγοντες οὐχ αὐτό. Neque ἀρχὴ et αἴτιον appellatur proprie: VI 8, 8 πάντα γὰρ ἐχείνου καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ σεμνὰ ὕστερα΄ τούτων γὰρ αὐτὸς ἀρχή, καίτοι άλλον τρόπον οὐκ ἀρχή. Ιδ. 9, 3 ἐπεὶ καὶ τὸ αἴτιον λέγειν οὐ κατηγορεῖν ἐστι συμβεβηκός τι αὐτῷ, ἀλλ' ἡμῖν, ὅτι ἔχομέν τι παρ' αὐτοῦ ἐκείνου ὄντος ἐν αὐτῷ. Ipsum Unius nomen parum accommodatum esse dicit neque omnino ullam eius scientiam esse ib. 9, 5 τὸ εν, ῷ ὄνομα μέν κατ' ἀλήθειαν οὐθέν προσήκον εἴπερ θε θεῖ ὀνομάσαι, χοινώς αν λεχθείη προσηχόντως εν, ούχ ώς άλλο, είτα εν. Cf. Enn. V 3, 13 διὸ καὶ ἄρρητον τῆ ἀληθεία. ὅ τι γὰρ ἄν εἴπης, τὶ ἐρεῖς. ἀλλὰ τὸ ἐπέχεινα πάντων καὶ ἐπέχεινα τοῦ σεμνοτάτου νοῦ, ἐν τοῖς πᾶσι μόνον άληθές οὐχ ὄνομα ὂν αὐτοῦ άλλο τι 2, οὔτε τὶ τῶν πάντων οὔτε ὄνομα αὐτοῦ, ὅτι μηθέν κατ' αὐτοῦ· ἀλλ', ὡς ἐνθέχεται, ἡμῖν αὐτοῖς σημαίνειν ξπιχειρούμεν περί αὐτού. ΥΙ 8, 8 οὐδέν αν εθροιμεν είπεῖν ούχ ότι κατ' αὐτοῦ, ἀλλ' οὐδὲ περὶ αὐτοῦ κυρίως.

Enn. II 9, 1. Εἰ οὖν (τὸ εν) μηδε παρ' άλλου μηδε principia rerum εν άλλω μηδε σύνθεσις μηδεμία, ανάγκη μηδεν ύπερ αύτο είναι. οὐ τοίνυν δεῖ ἐφ' ἐτέρας ἀρχὰς ἰέναι, ἀλλὰ τοῦτο προστησαμένους, είτα νοῦν μετ' αὐτὸ καὶ τὸ νοοῦν πρώτως, είτα ψυχὴν μετὰ νοῦν : αθτη γὰρ τάξις κατὰ φύσιν. μήτε πλείω τούτων τίθεσθαι εν τῷ νοητῷ μήτε ελάττω είτε γὰρ ελάττω, ή ψυχήν καὶ νοῦν ταὐτὸ φήσουσιν, ή νοῦν καὶ τὸ πρώτον: άλλ' δτι Ετερα άλλήλων εδείχθη πολλαχή. λοιπόν δε έπισκέψασθαι εν τῷ παρόντι, εἰ πλείω τῶν τριῶν τούτων. τίνες ὰν οὖν εἶεν φύσεις παρ' αὐτάς; τῆς τε γὰρ λεχθείσης οθτως έχειν άρχης της πάντων ούδεὶς αν εύροι άπλουστέραν οὐδὲ ἐπαναβεβηκυῖαν ἡντιναοῦν. — οὐδ' ἐπινοεῖν τὸν μέν τινα νοθν εν ήσυχία τινί, τὸν δε οἶον κινούμενον. — οὐ μὴν οὐδὲ διὰ τοῦτο πλείους νοῦς ποιεῖν, εἰ δ μὲν νοεῖ δ δὲ νοεῖ δτι νοεί. και γάρ εί άλλο τὸ ἐν τούτοις νοείν, άλλο δὲ τὸ

<sup>1)</sup> συνείναι RP: συνιέναι libri. — 2) έν τοῖς πασι — άλλο τι eiecit Müller.

νοείν ὅτι νοεῖ, ἀλλ' οὖν μία προσβολὴ οὐν ἀναίσθητος τῶν ἐνεργημάτων ἑαυτῆς γελοῖον γὰρ ἐπὶ τοῦ ἀληθινοῦ νοῦ τοῦτο ὁπολαμβάνειν, ἀλλὰ πάντως γε ὁ αὐτὸς ἔσται ⟨τῷ⟩¹ ὅσπερ ἐνόει² ὁ νοῶν ὅτι νοεῖ. — τὸν δὲ λόγον ὅντιν' ἄν τις ἀπὸ τοῦ νοῦ ποιῷ, εἶτα ἀπὸ τούτου γίνεσθαι ἐν ψυχῷ ἄλλον ἀπ' αὐτοῦ τοῦ λόγου, ἵνα μεταξὺ ψυχῆς καὶ νοῦ ῷ οδτος, ἀποστερήσει τὴν ψυχὴν τοῦ νοεῖν². — 2. οὰ τοίνυν οὕτε πλείω τούτων οὕτε ἐπινοίας περιττὰς ἐν ἐκείνοις ᾶς οὰ δέχονται θετέον, ἀλλ' ἕνα νοῦν τὸν αὐτὸν ώσαύτως ἔχοντα, ἀκλινῆ πανταχῷ, μιμούμενον τὸν πατέρα καθ' ὅσον οἶόν τε αὐτῷὸ.

- a. Hoc eo pertinet quod animam esse statuit λόγον s. ideam νοῦ, Enn. III 2, 2 τὸ γὰρ ἀπορρέον ἐχ νοῦ λόγος. Ib. 6, 18 ἡ μέν γε ψυχὴ τὰ τῶν ἄντων εἴδη ἔχουσα εἶδος οὖσα καὶ αὐτὴ ὁμοῦ πάντα ἔχει. Quibus si anima ponitur esse una inter multas ideas intellectus, difficile est dispicere causam, cur unam tantummodo mundi animam esse statuerit. Sed vides eum non tam iis adversari qui substantias multiplicabant quam iis qui multiplicabant gradus in mundo intelligibili h. e. Gnosticis, adversus quos disputat toto libro nono Enneadis secundae.
- b. Unus ille intellectus cum sit tam id quod intellegit quam id quod intellegitur (RP 512c), sequitur ut omnia intelligibilia ea contineanideae tur h. e. ideae, quas cum Platone dicit; sed ad Philonis magis modum tanguam potestates intellectuales esse ponit: Enn. V 9, 8 οὐχ ἐτέρα τοῦ νοῦ έκάστη ίδεα, άλλ' έκάστη νοῦς. και ὅλος μεν ὁ νοῦς τὰ πάντα εἴδη, ξχαστον δὲ εἰδος νοῦς ξχαστος, ὡς ἡ ὅλη ἐπιστήμη τὰ πάντα θεωρήματα. ΙΝ 8, 3 όντος τοίνυν παντός νοῦ έν τῷ τῆς νοήσεως τόπφ --, όντων δε και των εν τούτω περιεγομένων νοερών δυνάμεων και νόων των καθ' ξκαστα οὐ γὰρ εἶς νοῦς μόνος, ἀλλ' εἶς καλ πολλοί πολλὰς ἔδει και ψυχάς και μίαν είναι. Inde efficitur ut sit mundus intelligibilis, omnes ideas eorum quae in mundo sensibili exsistunt ita complexus, ut sint consummate pulchra atque perfecta et re vera unum: V 9, 9 κόσμου δη τουδε όντος ζώου περιεκτικου ζώων άπάντων και παρ' άλλου έγοντος τὸ είναι και τοιῷθε είναι, παρ' οδ θε έστιν είς νοθν άναγομένου, αναγκαΐον και εν νῷ τὸ ἀρχέτυπον πᾶν είναι και κόσμον νοητὸν τούτον τὸν νοῦν είναι. Cf. Enn. V 8, 4. 9 sq.; V 9, 10 sq.; VI 7, 9 sq.

mundus intelligibilis

principiorum conexus c. Intelligibilia artissime conexa esse et ita comparata statuebat ut, cum anima ex intellectu penderet, his duobus principiis intercedentibus omnia a primo suspensa essent. Intellectus autem eo intellectus est, quod intuetur Unum: Enn. V 1, 7 εἰχόνα δὲ ἐχείνου (τοῦ ἐνὸς) λέγομεν εἶναι τὸν νοῦν. — ἀλλ' οὐ νοῦς ἐχεῖνο. πῶς οὖν νοῦν γεννῷ; ἢ ὅτι τῷ ἐπιστροφῷ πρὸς αὐτὸ ἑώρα, ἡ δὲ ὅρασις αὕτη νοῦς. Anima est duplex,

<sup>1)</sup> τῷ add. Heigl. — 2) ἐνόει libri: νοεῖ Müller.

cum ita sit inter intellectum et naturam posita, ut et sursum et deorsum pertineat, cf. Enn. IV 8, 3 (RP 512e); ib. 8 πᾶσα γὰρ ψυχὴ ἔγει τι καὶ τοῦ κάτω πρὸς τὸ σωμα καὶ τοῦ ἀνω πρὸς νοῦν. Denique omnia conciliantibus illis referentur ad primum principium: I 7, 2 τὰ δ' ἄλλα πάντα πρὸς αὐτὸ (τὸ ξν) πῶς; ἢ τὰ μὲν ἄψυχα πρὸς ψυχήν, ψυχὴ δὲ πρός αὐτό διὰ νου. ΙΝ 3, 12 νους δὲ πᾶς ἀεὶ ἀνω, — πέμπει εἰς τὰ τηθε διά ψυγής. ψυγή δή - δίδωσι τοῖς ὑπ' αὐτήν. Cf. V 5, 9 πέφυχεν οὖν τὰ μέν ὕστατα έν τοῖς πρὸ αὐτῶν ὑστάτοις, τὰ δ' ἐν πρώτοις ἐν τοῖς προτέροις, καὶ άλλο ἐν άλλω, ἕως εἰς πρώτον ἀρχῆς. ἀρχὴ δέ, ἄτε μηθέν έχουσα πρό αύτης, ούκ έχει έν δτω άλλω. μη έχουσα δ' έν δτω αύτη των άλλων όντων εν τοίς πρό αὐτων τὰ άλλα περιείληφε πάντα αὐτή. Ita omnia unum tenorem habent et, si primum principium respicias, ab uno pendent, quod propter id ipsum solet appellari bonum (sed cf. RP 514 a): Enn. Ι 7, 1 τοῦτο δεῖ τάγαθὸν τίθεσθαι, εἰς δ πάντα ανήρτηται, αὐτὸ δὲ εἰς μηδέν. Ιο. 8, 2. ἔστι δὲ τοῦτο, εἰς δ πάντα άνήρτηται και οὖ πάντα τὰ ὄντα ἐφίεται ἀρχὴν ἔχοντα αὐτὸ πάπείνου δεόμενα. τὸ δ' ἐστὶν ἀνενδεές, ἱπανὸν ἑαυτῷ, μηδενὸς δεόμενου, μέτρου πάντων και πέρας, δούς έξ αὐτοῦ νοῦν και οὐσίαν και ψυγήν και ζωήν και περί νοῦν ἐνέργειαν. Quod quo pacto praesto sit omnibus et omnia ex eo exstiterint in eoque consistant, id multis ut assolet similitudinibus atque imaginibus persequitur, cf. Enn. III 8, 9; VI 4, 3. 7; 5, 12 πάρεστιν οὖν πως; ώς ζωή μία οὐ γὰρ μέχρι τινὸς ξυ ζώω ή ζωή, είτ' οὐ δύναται είς απαν φθάσαι, άλλα πανταχού. εί δέ τις ζητει πάλιν πως, αναμνησθήτω της δυνάμεως ότι μη ποσή, αλλ' είς άπειρον διαιρών τη διανοία αει έχει δύναμιν την αὐτην βυσσόθεν απειρον. Cf. RP 513 a extr.

κιδ A Enn. IV 4, 13. 'Αλλὰ τί διοίσει τῆς λεγομένης φύσεως natura ή τοιαύτη φρόνησις; ἢ ὅτι ἡ μὲν φρόνησις πρῶτον, ἡ δὲ φύσις ἔσχατον 'ἴνδαλμα γὰρ φρονήσεως ἡ φύσις καὶ ψυχῆς ἔσχατον ὂν ἔσχατον καὶ τὸν ἐν αὐτῆ ἐλλαμπόμενον λόγον ἔχει\*. — ὅθεν οὐδὲ οἶδε, μόνον δὲ ποιεῖ\* δ γὰρ ἔχει τῷ ἐφεξῆς διδοῦσα ἀπροαιρέτως τὴν δόσιν τῷ σωματικῷ καὶ δλικῷ ποίησιν ἔχει.

516 B Enn. III 2, 2. 'Υφίσταται γοῦν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ ἀλη-Θινοῦ ἐκείνου καὶ ἑνὸς κόσμος οὖτος, οὐχ εἶς ἀληθῶς πολὺς γοῦν καὶ εἰς πλῆθος μεμερισμένος, καὶ ἄλλο ἀπ' ἄλλου ἀφεστηκὸς καὶ ἀλλότριον γεγενημένον. καὶ οὐκέτι φιλία μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔχθρα τῆ διαστάσει, καὶ ἐν τῆ ἐλλείψει ἐξ ἀνάγκης πολέμιον ἄλλο ἄλλφ. οὐ γὰρ ἀρκεῖ αὐτῷ τὸ μέρος, ἀλλὰ σφζόμενον τῷ ἄλλφ πολέμιόν ἐστι, ὑφ' οὖ σψζεται. γέγονε δὲ οὐ λογισμῷ τοῦ δεῖν γενέσθαι, ἀλλὰ φύσεως δευ-

rerum universum τέρας ανάγκη ού γαρ ην τοιούτον εκείνο οίον έσχατον είναι των όντων. πρωτον γάρ ην καί πολλην δύναμιν έχον καί πάσαν, καὶ ταύτην τοίνυν τὴν τοῦ ποιεῖν άλλο άνευ τοῦ ζητεῖν ποιησαι. ήδη γὰρ ἄν αὐτόθεν οὐκ εἶχεν, εἰ ἐζήτει, οὐδ' αν ην έκ της αυτού ουσίας, αλλ' ην οξον τεχνίτης αφ' αυτού τὸ ποιείν οὐκ ἔχων ἀλλ' ἐπακτόν, ἐκ τοῦ μαθείν λαβὼν τούτο. νούς τοίνυν δούς τι ξαυτού είς Ελην ατρεμής καὶ ήσυχος τὰ πάντα εἰργάζετο· οδτος δὲ δ λόγος ἐκ νοῦ δυείς.

- a. Ή φρόνησις est anima ad intellectum vergens (RP 511; 515 c) sive prior quam dicit, opposita illi quae pertinet ad naturam et corpora: Enn. III 8, 4 ή λεγομένη φύσις ψυχή οὐσα γέννημα ψυχής προτέρας δυνατώτερον ζώσης κτλ.: quapropter alteram cum caelesti Venere comparat, alteram cum vulgari: III 5, 2. Ab anima posteriore natura efficitur eadem ratione, qua contemplatio transit in actionem: III 8, 4. Aliis locis sensum in animalibus et naturam in plantis ab anima in motum progressa effectam esse dicit: V 2, 1 προελθούσα δὲ εἰς χίνησιν άλλην και έναντίαν γεννά είθωλον αύτης αίσθησιν και φύσιν την έν τοῖς φυτοῖς. Multas animas ex una anima mundi procedere dicit IV 9, 4; cf. IV 8, 4.
  - b. In his Aristotelem sequitur, v. RP 326.
- c. Similiter Enn. VI 4, 16 de anima: ὥστε τὸ μὲν κατελθεῖν τὸ ἐν σώματι γενέσθαι, ώς φαμεν ψυχήν εν σώματι γενέσθαι τό τούτω δουναί τι παρ' αύτης. Nam in multitudinem rerum sensibilium ingressa dilabitur ac ita veluti separatur, ut pars eius deterior in mundum ingrediatur et deorsum ad materiam detrahatur: II 9, 2 τὸ χείρον αὐτῆς καθελκυσθέν - τὸ γὰρ πᾶν αὐτῆς οὐκ ἦν θέμις καθελκύσαι. Cum corpore coniuncta detrahitur libertas, quoniam quicquid in agendo versatur, quamvis ratio superet, mixtum est: VI 8, 2 ἐπεὶ καὶ τὸ ἐν πράξει παν, καν κρατή ό λόγος, μικτόν και οὐ καθαρόν δύναται το έφ' ήμιν ἔχειν.

Enn. I 8, 7. 'Αλλά πως οδν έξ ἀνάγκης, εὶ τὸ ἀγαθόν, 517 malum καὶ τὸ κακόν; ἄρ' οὖν οὕτως, ὅτι ἐν τῷ παντὶ τὴν ἕλην εἶναι δεῖ; ἐξ ἐναντίων γὰρ ἐξ ἀνάγκης τόδε τὸ πᾶν ἡ οὐδ' ὢν είη μή ελης οξσης. μεμιγμένη γάρ οδν δή ή τουδε του κόσμου φύσις έκ τε νοῦ καὶ ἀνάγκης. — εἰ δη οῦτως, δρθῶς ἄν λέγοιτο μη αν απολέσθαι τα κακά b. — έστι δε του κακου λαβείν καὶ οθτω την άνάγκην. ἐπεὶ γὰο οὐ μόνον τὸ άγαθόν, ἀνάγκη τ $\tilde{\eta}$  ἐκβάσει τ $\tilde{\eta}$  πα $\mathbf{q}$  αὐτὸ ή, εἰ οθτω τις ἐθέλει λέγειν, τη αξὶ ὑποβάσει καὶ ἀποστάσει τὸ ἔσχατον καὶ μεθ' δ ούκ ην έτι γενέσθαι ότιουν τουτο είναι το κακόν. έξ

ανάγκης δε είναι τὸ μετά τὸ πρώτον, ώστε καὶ τὸ ἔσχατον. τούτο δε ή ύλη μηδεν έτι έχουσα αύτου. και αύτη ή ανάγκη τοῦ κακοῦ.

a. Materiam nihili esse longe vehementius quam Plato contendit. Nam Plotino est illa non solum to Eregor tov ortos, sed etiam id quod nihil veri ac boni habet: Enn. I 8, 3 μη ον δε οδ τι το παντελώς μη ου, αλλ' έτερον μόνον τοῦ όντος, οὐχ οῦτω δὲ μὴ ὄν, ώς κίνησις καὶ στάσις ή περί τὸ ὄν, ἀλλ' ώς είχων τοῦ ὄντος ή και ἔτι μαλλον μή ὄν. Ιb. 5 τὸ γοθν ελλείπον όλίγον τοῦ ἀγαθοῦ οὐ κακόν δύναται γὰρ καὶ τέλειον είναι ώς πρός φύσιν την αύτου. άλλ' δταν παντελώς ελλείπη, δπερ έστιν ή ύλη, τουτο τὸ όντως κακὸν μηθεμίαν έχον άγαθου μοῖραν. οὐθὲ γὰρ τὸ εἶναι ἔχει ἡ ὕλη, ἵνα ἀγαθοῦ ταύτη μετεῖχεν, ἀλλ' ὁμώνυμον αὐτῆ τὸ είναι, ὡς ἀληθές είναι λέγειν αὐτὸ μὴ είναι. ΙΙΙ 6, 7 ούτε δύναμις (ή ύλη έστίν). - μή ον δ' αν είκότως λέγοιτο και ούχ ώσπες χίνησις μη δν ή στάσις μη όν, αλλα αληθινώς μη όν. Sequeretur enim ex principiis Plotini ut, in quacunque re esset aliquid sive non ens sive deficiens, ei etiam materiae aliquid admixtum esset: id quod etiam in animam atque in intellectum cadere videtur. Quod cum nolit concedere, Plotinus malum negat in defectu ponendum esse; posse etiam quod perfectum sit defectum aliquem habere.

b. Cf. Plat. Theaet. 176 A, RP 271.

coniunctio

Enn. IV 3, 9. 'Επεὶ οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἐψύχωτο τόδε τὸ animae cum corpore 518 παν, οὐδὲ ἦν δτε σωμα ὑφειστήκει ψυχής ἀπούσης, οὐδὲ ὑλη ποτέ δτ' ακόσμητος ην . άλλ' έπινοησαι ταθτα χωρίζοντας αὐτὰ ἀπ' ἀλλήλων τῷ λόγω οἶόν τε. ἔξεστι γὰρ ἀναλύειν τῷ λόγω καὶ τῆ διανοία πάσαν σύνθεσιν. ἐπεὶ τό γε άληθες ωδε έχει σώματος μεν μη όντος οιδ' αν προέλθοι ψυχή, έπεὶ οὐδὲ τόπος άλλος ἔστιν δπου πέφυκεν είναι. προϊέναι δὲ εὶ μέλλοι, γεννήσει ἑαυτῆ τόπον, ώστε καὶ σωμα. της δὴ στάσεως αὐτης εν αὐτη τη στάσει οἱονεὶ δωννυμένης οἶον πολύ φως εκλάμψαν επ' άκροις τοῖς εσγάτοις του πυρός σκότος δεγίγνετο δπερ ιδούσα ή ψυχή, επείπερ υπέστη, εμόρφωσεν αὐτό. οὐ γὰρ ἢν θεμιτὸν γειτονοῦντι αὐτῆ λόγου άμοιρον είναι, οδον εδέχετο το λεγόμενον αμυδρον εν αμυδρώ, τῷ γενομένως, γενόμενος δή οίον οίκός τις καλός καὶ ποικίλος οὐκ ἀπετμήθη τοῦ πεποιηκότος οὐδ' αδ ἐκοίνωσεν αύτὸν αὐτῷ, ἀλλὰ πανταχοῦ πᾶς ἄξιος ἐπιμελείας νομισθείς, ώφελίμου μέν ξαυτῷ τῷ εἶναι καὶ τῷ καλῷ, δσον δή τοῦ είναι δυνατόν ην αὐτῷ μεταλαμβάνειν, ἀβλαβοῦς δὲ τῷ ἐφεστηκότι· ἄνω γὰρ μένων ἐπιστατεῖ Εμψυχος τῷ τοιούτφ

τρόπω, έχων ψυχὴν οὐχ αὐτοῦ ἀλλ' αὐτῷ, κρατούμενος οὐ κρατῶν, καὶ ἐχόμενος ἀλλ' οὐκ ἔχων. κεἴται γὰρ ἐν τῷ ψυχῷ ἀνεχούσῃ αὐτόν, καὶ οὐδὲν ἄμοιρόν ἐστιν αὐτῆς, ὡς ἂν ἐν ὕδασι δίκτυον τεγγόμενον ζώη, οὐ δυνάμενον δὲ αὐτοῦ ποιεῖσθαι ἐν ῷ ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν δίκτυον ἐκτεινομένης ἤδη τῆς θαλάσσης συνεκτέταται ὅσον αὐτὸ δύναται οὐ γὰρ δύναται ἀλλαχόθι ἕκαστον τῶν μορίων ἢ ὅπου κεἴται εἶναι. ἡ δὲ τοσαύτη ἐστὶ τὴν φύσιν, ὅτι μὴ τοσήδε, ὡστε πᾶν τὸ σῶμα καταλαμβάνειν τῷ αὐτῷ, καὶ ὅπου ἂν ἐκταθῷ ἐκεῖνο, ἐκεῖ ἐστι <sup>†</sup>.

- a. Censet mundum sempiternum esse neque unquam interire, propterea quod res nunquam non procedant ex principiis istis quae statuebat aeternis: Enn. II 1, 1 sq.; III 2, 1; IV 8, 6.
- b. Materia etiam alibi cum caligine comparatur velut Enn. I 8, 4 (ή ψυχή) σπότον όρῷ καὶ ἔχει ἤδη ὕλην. Ib. 5 ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ αἰτία τοῦ όρῶν καὶ συνεῖναι τῷ σκότει.
- e. Verba implicatiora. Videtur haec dicere: nefas erat corpus animae vicinum rationis expers esse: quod si esset tale, esset, quod in proverbium abiit, obscurum in obscuro i. e. caeca anima in corpore caeco.
- d. Significatur anima illa prior, quae ad intellectum vergit, RP 515 c; 516 a. Quamquam aliis locis animam creatricem lapsam esse omnino negat velut Enn. II 9, 4 ήμεὶς δὲ οὐ νεὐσίν φαμεν (τῆς ψυχῆς) τὴν ποιοθσαν (τὸν χόσμον), ἀλλὰ μαλλον μὴ νεῦσιν. εἰ δὲ ἔνευσε, τῷ ἔπιλελῆσθαι δηλονότι τῶν ἐχεῖ εἰ δὲ ἐπελάθετο, πῶς δημιουργεῖ; πόθεν γὰρ ποιεῖ ἢ ἐξ ὧν εἰδεν ἐχεῖ; εἰ δὲ ἐχείνων μεμνημένη ποιεῖ, οὐδὲ ὅλως ἔνευσεν. Cf. 511 e fin.

mundi pulchritudo e. Nam quaecunque sunt in hoc mundo, animam habent et vim vitalem et sunt velut imagines eorum, quae vigent aeterna in mundo illo intelligibili: Enn. VI 7, 11. Sed etiam hic mundus pulcherrimus est neque vituperari potest nisi a stultis: II 9, 4 οὐδὲ τὸ κακῶς γεγονέναι τόνδε τὸν κόσμον δοτέον τῷ πολλὰ εἶναι ἐν αὐτῷ δυσχερῆ τοῦτο γὰρ ἀξίωμα μεῖζόν ἐστι περιτιθέντων αὐτῷ, εἶ ἀξιοῦσι τὸν αὐτὸν εἶναι τῷ νοητῷ, ἀλλὰ μὴ εἴκόνα ἐκείνου. Ipsum malum, quod in mundo est, bono inservit: Enn. III 2, 5 ἡ δὲ κακία εἰργάσατό τι χρήσιμον εἶς τὸ ὅλον παράδειγμα δίκης γενομένη καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῆς χρήσιμα παρασχομένη. — τοῦτο δὲ δυνάμεως μεγίστης καλῶς καὶ τοῖς κακοῖς χρῆσθαι δύνασθαι.

mundus animal f. Nam mundus tanquam animal est, quod totum vivit et omnibus membris in unum vitae finem ac sensum conspirat, cf. Enn. IV 4, 32 πρωτον τοίνυν θετέον ζώον εν πάντα τὰ ζώα τὰ έντὸς αὐτοῦ περιέχον τόδε τὸ πὰν είναι, ψυχὴν μίαν έχον είς πάντα αὐτοῦ μέρη. — συμ-

παθές δή παν τούτο εν και ώς ζώον εν, και το πόρρω δή εγγύς. Ιb. 36 ποικιλώτατον γάρ το παν και λόγοι πάντες εν αὐτῷ και δυνάμεις απειροι και ποικίλαι. Ib. 45 ώς εκαστον των εν τῷ παντὶ έγει φύσεως και διαθέσεως, οθτω τοι συντελεί είς το παν και πάσγει και notei. Ad hunc mundi partium consensum atque concordiam referendum est, quod tantum patrocinatur cultui statuarum et artibus magicis, v. Enn. IV 3, 11; 4, 26 sq.

- Enn. IV 3, 15. Ἰασι δὲ (ψυχαὶ) ἐκκύψασαι τοῦ νοητοῦ animarum 519 είς ούρανον μέν πρώτον, και σώμα έκει προσλαβούσαι δι' αὐτοῦ ήδη χωροῦσι καὶ ἐπὶ τὰ γεωδέστερα σώματα, εἰς δσον αν είς μηκος έκταθωσι, και αι μεν απ' ούρανου είς σώματα τὰ πατωτέρω, αἱ δὲ ἀπ' ἄλλων εἰς ἄλλα εἰσκρινόμεναι, αἶς ή δύναμις οὐκ ήρκεσεν ἄραι ἐντεῦθεν διὰ βάρυνσιν καὶ λήθην πολύ εφελπομέναις δ αύταῖς εβαρύνθη. Ιb. 17. Ότι δε εκ του νοητου είς την οὐρανου ζασιν αί ψυχαὶ τὸ πρώτον χώραν, λογίσαιτο ἄν τις ἐκ τῶν τοιούτων. εὶ γὰρ οὐρανὸς ἐν τῷ αίσθητῷ τόπῳ ἀμείνων, είη ὰν προσεχής τῶν νοητῶν τοῖς έσχάτοις εκείθεν τοίνυν ψυχούται ταύτα πρώτα καί μεταλαμβάνει ως επιτηδειότερα μεταλαμβάνειν το δε γεηρον υστατόν τε καὶ ψυχής ήττον πεφυκός μεταλαμβάνειν καὶ τής άσωμάτου φύσεως πόρρω. πάσαι μέν δή καταλάμπουσι τὸν ούρανὸν καὶ διδόασιν οίον τὸ πολύ αύτων καὶ τὸ πρώτον εκείνω<sup>b</sup>, τὰ δὲ άλλα τοῖς ὑστέροις ἐναυγάζονται. αἱ δ' ἐπὶ πλέον κατιούσαι εναυγάζουσι μαλλον κάτω, αὐταῖς δε οὐκ άμεινον είς πολύ προϊούσαις.
  - a. Ipsum descensum animarum modo inde explicat, quod et anima requirat materiam et materia animam (Enn. I 8, 14; IV 8, 7), modo inde, quod fato ita praestitutum sit, ut suam quaeque anima naturam suumque arbitrium sequatur: IV 3, 13 τὸ γὰρ ἀναπόδραστον καὶ ἡ δίκη ούτως εν φύσει χρατούση λέναι εχαστον εν τάξει πρός δ έστιν εχαστον γενόμενον είδωλον προαιρέσεως καὶ διαθέσεως άρχετύπου, cf. III 2, 12 sq.; IV 4, 45. Accedit oblivio illa primi principii et audacia atque licentia, RP 509.
  - b. Cf. Enn. V 1, 2 ψυχή έλθουσα είς σωμα ούρανου έδωπε μέν ζωήν, έδωπε δε άθανασίαν, ήγειρε δε πείμενον. ὁ δε πινηθείς πίνησιν άίδιον ύπο ψυχής εμφρόνως αγούσης ζώον εὐδαιμον εγένετο. Totum caelum est deus itemque sol et sidera, qui sunt di secundi ordinis; nam statuit praeter summum deum h. e. Unum tres deorum ordines esse, primum intellectus et potestatum intellectualium (RP 515 b; Enn. II 9, 9; V 5, 3; V 8, 3 sq.), secundum corporum caelestium, tertiam daemonum qui vocantur, qui sunt medii inter terram et lunam, inter deos et ho-

mines (III 5, 6; V 8, 3). Astrologorum opiniones quamquam impugnat, tamen concedit significationes stellarum fieri, propter mirabilem rerum omnium in mundo copulationem: Enn. II 8, 7 ἔστω τοίνυν ὥσπες γράμματα ἐν οὐρανῷ γραφόμενα ἀεὶ ἡ γεγραμμένα καὶ κινούμενα, ποιοθντα μέντοι ἔργον καὶ ἄλλο, ἐπακολουθείτω δὲ τῷδε ἡ πας' αὐτῶν σημασία cf. III 1, 6; IV 3, 12; EP 515 c.

hominum or:go c. Enn. VI 4, 14 ήμεῖς δέ, τίνες δὲ ήμεῖς; — ἢ καὶ πρὸ τοῦ ταύτην τὴν γένεσιν γενέσθαι ἢμεν ἐκεῖ ἄνθρωποι ἄλλοι ὄντες καὶ τινες καὶ θεοί, ψυχαὶ καθαραὶ καὶ νοῦς συνημμένος τἢ ἀπάση οὐσία, μέρη ὄντες τοῦ νοητοῦ οὐκ ἀφωρισμένα οὐδ' ἀποτετμημένα, ἀλλ' ὄντες τοῦ ὅλου. Enn. IV 3, 12 ἀνθρώπων δὲ ψυχαὶ — ἐκεῖ ἐγένοντο ἄνωθεν ὁρμηθεῖσαι, οὐκ ἀποτμηθεῖσαι οὐδ' αὖται τῆς ἑαυτῶν ἀρχῆς τε καὶ νοῦ οὐ γὰρ μετὰ τοῦ νοῦ ἢλθον, ἀλλ' ἔφθασαν μὲν μέχρι γῆς, κάρα δὲ αὐταῖς ἐστήρικται ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ. Cf. IV 4, 1 sq.; 8, 4 sq.

vera hominis natura

- Enn. I 1, 10. 'Αλλ' εἰ ἡμεῖς ἡ ψυχή, πάσχομεν δὲ ταῦτα 520 (τὰ παθήματα) ἡμεῖς, ταῦτα ἀν εἰη πάσχουσα ἡ ψυχὴ καὶ αὐ ποιήσει ὰ πὸιοῦμεν. ἡ καὶ τὸ κοινὸν ἔφαμεν ἡμῶν εἰναι καὶ μάλιστα οἴπω κεχωρισμένων εἰναὶ καὶ ὰ πάσχει τὸ σῶμα ἡμῶν ἡμᾶς φαμεν πάσχειν. διττὸν οὖν τὸ ἡμεῖς, ἡ συναριθμουμένου τοῦ θηρίου ἡ τὸ ὑπὲρ τοῦτο ἤδη θηρίον δὲ ζωωθὲν τὸ σῶμα. ὁ δ' ἀληθὴς ἀνθωπος ἄλλος ὁ καθαρός τούτων τὰς ἀρετὰς ἔχων τὰς ἐν νοήσει, αὶ δὴ ἐν αὐτῆ ἔτι ἐνταῦθα οὕση ἐπεὶ καί, ὅταν αὕτη παντάπασιν ἀποστῆ, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῆς ἐλλαμφθεῖσα ἀπελήλυθε συνεπομένη. αὶ δ' άρεταὶ αὶ μὴ φρονήσει, ἔθεσι δὲ ἐγγινόμεναι καὶ ἀσκήσεσι, τοῦ κοινοῦθ τούτου γὰρ αὶ κακίαι, ἐπεὶ καὶ φθόνοι καὶ ζηλοι καὶ ἔλεοι°.
- a. Post mortem animae, ut quaeque et studio fertur et meruit vita ante acta, ita aut sursum in caelum et ad sidera vel in ipsum mundum intellegibilem tolluntur aut in alia hominum corpora transeunt aut etiam altius in materiam deprimuntur, ut vel inter bruta animalia aut plantas vivere pergant, v. Enn. III 4, 2 sq.; I, 8, 13; III 2, 13; IV 3, 24.
- b. Τὸ κοινὸν ε. τὸ συναμφότερον est illud quod ex anima et corpore compositum est. Veram illam animam atque separabilem omnino non esse in corpore neque corpore contineri censet, sed corpus potius inesse atque contineri illa, cf. Enn. I 1, 7 sq.; IV 3, 20—23, ubi cum alia dicit tum haec (22): ἀρ' οὐν οὕτω φατέον, ὅταν ψυχὴ σώματι παρῆ, παρεῖναι αὐτὴν ὡς τὸ πῦρ πάρεστι τῷ ἀέρι; καὶ γὰρ αὐ καὶ τοῦτο παρὸν οὐ πάρεστι καὶ δι' δλου παρὸν οὐδενὶ μίγνυται καὶ ἔστηκε μὲν

αὐτό, ὁ δὲ παραρρεί - ώστε δρθως ἔχειν καὶ ἐνταῦθα λέγειν ὡς ὁ άὴρ ἐν τῷ φωτὶ ήπερ τὸ φῶς ἐν τῷ ἀέρι.

c. Vera igitur substantia hominis est anima superior illa, quae anima mundi intelligibilis pars est ex eoque oriunda: RP 519 c; Enn. I 1, 7 ήμεις δε το εντευθεν (ἀπό των νοητων) άνω εφεστηχότες τῷ ζώω - το θε εντευθεν ό ανθρωπος ό άληθής σχεθόν εκείνα θε τό λεοντωθες καί τὸ ποικίλον όλως θηρίον (Plat. Rep. IX 588 C); adde II 1, 5; IV 7, 12; VI 7, 5 οὐ γὰρ ἐξίσταται τοῦ νοητοῦ (ἡ θειοτέρα ψυχή), ἀλλὰ συναψαμένη οίον έχχρεμαμένην έχει την κάτω (animam inferiorem, cum corpore mixtam) συμμίξασα ξαυτήν λόγω πρὸς λόγον. Sequitur ut sensuum perceptiones et animi perturbationes non pertineant ad verum hominem, sed ad corpus vel mixtum illud ex anima et corpore: Enn. I 1, 7; IV 4, 18 και τὸ άλγεῖν και τὸ ήθεσθαι δὲ τὰς τοῦ σώματος ήθονὰς περί τὸ τοιόνδε σωμά έστιν ήμιν δε ή τούτου άλγηδών και ή τοιαύτη ήδονή είς γνωσιν απαθή ξργεται. λέγω δε ήμιν - κατά το κύριον. Ib. 6, 1 sq. Eodem pertinent virtutes αὶ μὴ φρονήσει (i. e. morales, cf. RP 521c) itemque vitia et peccata (al zaziai), quibus et ipsis anima non superior, sed inferior duntaxat afficitur, cf. Enn. I 1, 11; 12 αλλ' εὶ ἀναμάρτητος ή ψυγή, πως αί δίκαι; άλλα γαρ οδτος ό λόγος ασυμφωνεί παντί λόγω, δς φησιν αὐτὴν καὶ άμαρτάνειν καὶ κατορθούν καὶ διδόναι δίκας καὶ έν άδου και μετενσωματούσθαι. προσθετέον μέν ουν ότω τις βούλεται λόγφι τάχα δ' ἄν τις έξεύροι και ὅπη μη μαχοῦνται. ὁ μέν γάρ τὸ άναμάρτητον διδούς τῆ ψυχῆ λόγος εν άπλουν πάντη ετίθετο τὸ αὐτὸ ψυγήν και το ψυγή είναι λέγων, ο δ' άμαρτείν διδούς συμπλέκει μέν και προστίθησιν αὐτῆ και άλλο ψυχῆς είδος τὸ τὰ δεινὰ ἔχον πάθη. Contra vera virtus non cernitur nisi in vera hominis substantia: Enn. I 4, 14 τὸ δὲ μὴ συναμφότερον είναι τὸν ἄνθρωπον καὶ μάλιστα τὸν σπουδαίον μαρτυρεί και ό γωρισμός ό από του σώματος και ή των λεγομένων άγαθων του σώματος καταφρόνησις, nam vera anima sive verus homo a corpore solvitur aut morte aut philosophando, cf. Porphyr, Sentent. 9 ὁ γοῦν θάνατος διπλοῦς ατλ. Denique omnis huius vitae afflictatio omnesque rerum vicissitudines non pertinent nisi ad eum qui inferioribus illis atque externis nimium tribuit: Enn. III 2, 15 ωσπερ δε έπλ των θεάτρων ταις σχηναίς, ούτω χρή καλ τούς φόνους θεάσθαι καλ πάντας θανάτους και πόλεων άλώσεις και άρπαγάς, μεταθέσεις πάντα καί μετασχηματίσεις και θρήνων και οίμωγων ύποκρίσεις και γάρ ένταύθα έπὶ των έν τῷ βίω έχάστων οὐχ ή ἔνδον ψυχή, ἀλλ' ή ἔξω ἀνθρώπου σκιά και οιμώζει και δθύρεται και πάντα ποιεί εν σκηνή τή δλη γη πολλαχού σχηνάς ποιησαμένων. τοιαύτα γάρ ξογα άνθρώπου τά κάτω και τὰ έξω μόνα ζην ειδότος και εν δακρύοις και σπουδαίοις δτι παίζων έστιν ήγνοηκότος. μόνω γάρ τῷ σπουδαίω σπουδαστέον έν σπουδαίοις τοις έργοις, ό δ' άλλος άνθρωπος παίγνιον. Cf. quae de vera felicitate disputantur I 4, 1-10.

Enn. I 2, 3. Λέγων δη δ Πλάτων την δμοίωσιν την virtutum 591 A πρός τον θεον φυγήν των έντευθεν είναι και ταϊς άρεταϊς

ταίς εν πολιτεία ού τὸ άπλως διδούς, άλλα προστιθείς πολιτικάς γε, καὶ άλλαχοῦ καθάρσεις λέγων άπάσας δηλός τέ έστι διττάς τιθείς και την δμοίωσιν οὐ κατά την πολιτικήν τιθείς. πως οδν λέγομεν ταύτας καθάρσεις καὶ πως καθαρθέντες μάλιστα δμοιούμεθα; η επειδή κακή μέν εστιν η ψυχή συμπεφυρμένη τῷ σώματι καὶ δμοπαθής γινομένη αὐτῷ καὶ πάντα συνδοξάζουσα, είη ὢν άγαθή καὶ άρετην έχουσα, εὶ μήτε συνδοξάζοι, άλλὰ μόνη ἐνεργοῖ· ὅπερ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ φρονείν μήτε δμοιοπαθής είη δπερ έστὶ σωφρονείν μήτε φοβοίτο αφισταμένη του σώματος. δπερ εστίν ανδρίζεσθαι ήγοιτο δε λόγος και νούς, τὰ δε μή αντιτείνοι δικαιοσύνη δ' αν είη τουτο. την δη τοιαύτην διάθεσιν της ψυχής, καθ' ην νοεί τε καὶ ἀπαθης ούτως ἐστίν, εί τις δμοίωσιν λέγοι πρὸς θεόν, οὐκ ἂν άμαρτάνοι καθαρὸν γὰρ καὶ τὸ θεῖον καὶ ή ἐνέργεια τοιαύτη, ὡς τὸ μιμούμενον ἔχειν φούνησιν °.

animae seclusio

- Enn. V 3, 9. Ψυχὴν οὖν, ὡς ἔοικε, καὶ τὸ ψυχῆς θει-521 Β ότατον κατιδεῖν δεῖ τὸν μέλλοντα νοῦν εἴσεσθαι ὅ τι ἐστί. γένοιτο δ΄ ὰν τοῦτο ἴσως καὶ ταύτη, εἰ ἀφέλοις πρῶτον τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δηλονότι σαυτοῦ, εἶτα καὶ τὴν πλάττουσαν τοῦτο ψυχήν, καὶ τὴν αἴσθησιν δὲ εδ μάλα, ἐπι-θυμίας δὲ καὶ θυμοὺς καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας φλυαρίας, ὡς πρὸς τὸ θνητὸν νευούσας, καὶ πάνυ. τὸ δὴ λοιπὸν αὐτῆς τοῦτό ἐστιν, δ εἰκόνα ἔφαμεν νοῦ σμίζουσάν τι φῶς ἐκείνου δ.
  - a. Cf. Plat. Theaet. 176 A RP 271.
  - b. Cf. Phaed. 69 B; 82 A RP 246 b fin.
- e. Vides omnes virtutes revocari ad illam quam ipse dicit χάθαροιν, qua anima rationalis separatur a corpore et ab anima cum corpore mixta: Enn. I 6, 6 έστι γὰρ δή, ὡς ὁ παλαιὸς λόγος, καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ πὰσα ἀρετὴ κάθαροις καὶ ἡ φρόνησις αὐτή. ἡ δὲ φρ όνησις νόησις ἐν ἀποστροφῆ τῶν κάτω, πρὸς δὲ τὰ ἄνω τὴν ψυχὴν ἄγουσα. Falluntur igitur qui in agendo et in moralibus virtutibus consummatam felicitatem quaerunt, cum omnis actio pertineat ad externa et ad vitam mixtam, cf. I 1, 10 (RP 520); ib. 5, 10 τὸ δὲ ἐν ταῖς πράξεσι τὸ εὐδαιμονεῖν τίθεσθαι ἐν τοῖς ἔξω τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ψυχῆς ἐστι τιθέντος· ἡ γὰρ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς ἐν τῷ φρονῆσαι καὶ ἐν ἑαυτῆ ώδὶ ἐνεργῆσαι· καὶ τοῦτο τὸ εὐδαιμόνως. Cf. RP 512 e et I 1, 12, ubi Homerum dicit recte finxisse ipsum Herculem inter deos versari, simulacrum eius apud inferos esse: ὅτι δὴ πρακτικὴν ἀρετὴν ἔχων Ἡρακλῆς καὶ ἀξιωθεὶς διὰ καλοκάγαθίαν θεὸς εἶναι, ὅτι πρακτικὸς ἀλλ' οὐ

θεωρητικός ην, ενα αν όλος η έχει, ανω τέ έστι και έτι έστι τι αυτού καὶ κάτω.

d. Cf. Enn. V 3, 7. Sed agendum est ut non solum missum faciamus malum, sed etiam ut adquiramus bonum: Enn. I 2, 6 αλλ' ή σπουδή ούκ έξω άμαρτίας είναι, άλλά θεόν είναι. Quamquam si modo malum propulerimus, bonum sponte nobis conciliabitur: Enn. V 3, 6 καὶ γὰρ καί έως ήμεν άνω εν νου φύσει, ήρχούμεθα καί ένοουμεν καί είς έν πάντα συνάγοντες έωρωμεν νοῦς γὰρ ἢν ὁ νοῶν καὶ περὶ αὐτοῦ λέγων, ή δε ψυχή ήσιχίαν ήγε συγχωρούσα τῷ ένεργήματι τοῦ νοῦ. Ib. 3 τὸ γάρ καθαρόν τής ψυχής τοῦτο καὶ νοῦ δέχεται επικείμενα έχνη. - άλλ' οὐ ψυχῆς μέν φήσομεν (τοῦτο), ἡμέτερον δὲ νοῦν φήσομεν. Ιb. 8 φως άρα φως άλλο όρα αὐτὸ άρα αύτὸ όρα. τὸ δὲ φως τοῦτο ἐν ψυχῆ μὲν ελλάμημαν εφώτισε, τοῦτο δ' έστι νοεράν εποίησε.

Enn. VI 9, 3. Τί αν οδν είη το εν καὶ τίνα φύσιν έχον; contemplatio 522 η οὐδεν θαυμαστον μη δάδιον είπεῖν είναι, ὅπου μηδε τὸ ὂν όάδιον μηδε το είδος, άλλ' έστιν ημίν γνωσις είδεσιν επερειδομένη. δοφ δ' αν είς ανείδεον ή ψυχή ζη, εξαδυνατούσα περιλαβείν τῷ μὴ δρίζεσθαι καὶ οἶον τυποῦσθαι ὑπὸ ποικίλου του τυπουντος εξολισθάνει καὶ φοβείται μὴ οὐδεν έχη. διό κάμνει έν τοῖς τοιούτοις καὶ ἀσμένη καταβαίνει πολλάκις αποπίπτουσα από πάντων, μέχρις αν είς αίσθητον ήκη εν στερεφ ωσπερ αναπαυομένη, οίον και ή όψις κάμνουσα έν τοῖς μιχροῖς τοῖς μεγάλοις ἀσμένως περιπίπτει. καθ' ἑαυτὴν δὲ ή ψυχὴ δταν ἰθεῖν ἐθέλη, μόνον 1 δρῶσα τῷ συνεῖναι καὶ εν οδσα τῷ εν είναι αὐτῷ οὐκ οἴεταί πω έγειν δ ζητεῖ, δτι του νοουμένου μη ετερόν εστιν. δμως δε χρη ούτω ποιείν τον μέλλοντα περί τὸ εν φιλοσοφήσειν. - Ιb. 4. Γίνεται δε ή άπορία (περὶ τοῦ ένὸς) μάλιστα, δτι μηδὲ κατ' ἐπιστήμην ή σύνεσις εκείνου μηδε κατά νόησιν ωσπερ τὰ άλλα νοητά, άλλα κατά παρουσίαν επιστήμης κρείττονα. πάσχει δε ή ψυγή του εν είναι την απόστασιν και ου πάντη εστίν εν, δταν επιστήμην του λαμβάνη λόγος γὰρ ή επιστήμη, πολλὰ δε δ λόγος. παρέρχεται οδν το εν είς αριθμον και πλήθος πεσούσα. ὑπὲρ ἐπιστήμην τοίνυν δεῖ δραμεῖν καὶ μηδαμῆ εκβαίνειν του εν είναι, άλλ' άποστηναι δεί και επιστήμης καὶ ἐπιστητῶν καὶ παντὸς ἄλλου καὶ καλοῦ θεάματος. πῶν γάρ καλὸν θστερον εκείνου καὶ παρ' εκείνου, ώσπερ παν φως

<sup>1)</sup> μόνον Kirchhoff: μόνην libri.

μεθημερινόν παρ' ήλίου. διὸ οὐδὲ ζητόν οὐδὲ γραπτόν φησιν. άλλα λέγομεν και γράφομεν πέμποντες είς αὐτὸ και ανεγείροντες έκ των λόγων έπὶ τὴν θέαν ωσπερ όδον δεικνύντες τῷ τι θεάσασθαι βουλομένω, μέχρι γὰρ τῆς όδου καὶ τῆς πορείας ή δίδαξις, ή δὲ θέα αὐτοῦ ἔργον ἤδη τοῦ ἰδεῖν βεβουλημένου. εί δὲ μὴ ήλθέ τις ἐπὶ τὸ θέαμα, μηδὲ σύνεσιν έσχεν ή ψυχή της έκει αγλαίας μηδέ έπαθε μηδέ έσχεν έν έαυτῷ οἶον ἐρωτικὸν πάθημα ἐκ τοῦ ίδεῖν ἐραστοῦ ἐν ῷ ξοα αναπαυσαμένου, δεξάμενος μεν 1 φως αληθινόν και πασαν την ψυχήν περιφωτίσας διά τὸ εγγυτέρω γεγονέναι, αναβεβηχώς ε δε ετι δπισθοβαρής ύπάρχων, α εμπόδια ην τη θέα, καὶ οὐ μόνος ἀναβεβηκώς, ἀλλ' ἔχων τὸ διεῖργον ἀπ' αὐτοῦ, η μηπω είς εν συναχθείς (οὐ γὰρ δη ἄπεστιν οὐδενὸς ἐκεῖνο καὶ πάντων δέ, ώστε παρον μη παρείναι άλλ' ή τοῖς δέχεσθαι δυναμένοις καὶ παρεσκευασμένοις, ώστε έφαρμόσαι καὶ οξον εφάψασθαι καὶ θιγεῖν όμοιότητι καὶ τῆ ἐν αὐτοῖς δυνάμει συγγενεί τῆ ε ἀπ' αὐτοῦ, ὅταν οὕτως ἔχη, ὡς εἶχεν ότε ηλθεν απ' αὐτοῦ, ήδη δύνασθαι ⁴ ίδεῖν ως πέφυκεν ἐκεῖνος θεατός είναι) εί οδυ μήπω έστιν έχει, άλλα δια ταθτά έστιν έξω ή δι' ένδειαν τοῦ παιδαγωγούντος λόγου καὶ πίστιν περί αὐτοῦ παρεχομένου, δι' ἐκεῖνα μὲν αύτὸν ἐν αἰτία τιθέσθω καὶ πειράσθω άποστὰς πάντων μόνος είναι.

a. Significatur Plato, cuius testimonia Plotinus nomine non addito proferre solet velut Enn. III 9, 1.

Si ad contemplationem Unius pervenimus, ipsius intellectus cogitationem contemnimus: Enn. VI 7, 35 οὔτω δὲ διάκειται τότε, ὡς καὶ τοῦ νοεῖν καταφρονεῖν, δ τὸν ἄλλον χρόνον ἡσπάζετο, δτι τὸ νοεῖν κίνησες τις ἡν. Unum vero animus non contemplatur nisi intellectu: Enn. I 8, 2 ἡ δὲ ἔξωθεν περὶ τοῦτον (τὸν νοῦν) χορεύουσα ψυχὴ περὶ αὐτὸν βλέπουσα καὶ τὸ εἴσω αὐτοῦ θεωμένη τὸν θεὸν δι' αὐτοῦ βλέπει. Sed quo modo nobis exsistat contemplatio, non potest describi: VI 8, 19 οὐδ' ἄν τολμήσειέ τις ἰδὼν ἔτι τὸ ὡς συνέβη λέγειν, nisi quod qui contemplatur omnino patiens est οἰον ὕλην ἐαυτὸν παρασχών: Enn. IV 4, 2, cf. VI 7, 16. Ipsa contemplatio dicitur tanquam ebrietas animi esse: VI 7, 35 μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος, vel furor sive ἔκστασις: Enn. VI 9, 11 ἀρπασθεὶς ἡ ἐνθουσιάσας — ἔκστασις καὶ ἄπλωσις, vel correptio per deum: V 8, 10 ὑπὸ θεοῦ κατασχεθεὶς φοιβόληπτος ἡ ὑπό τινος Μούσης.

δεξάμενος μὲν Müller: δεξάμενον δὲ libri. — 2) ἀναβεβηκὸς
 Müller: ἀναβεβηκέναι libri. — 3) τῆ Müller: τῷ libri. — 4) δύνασθαι
 Müller: δύναται libri.

Animus tunc prorsus quiescit neque animus est neque vita neque intellectus, sed nihil nisi Unum: VI 7, 35 διὸ οὐδὲ κινεῖται ἡ ψυχὴ τότε, ὅτι μηδ᾽ ἐκεῖνο, οὐδὲ ψυχὴ τοίνυν, ὅτι μηδὲ ζῆ ἐκεῖνο, ἀλλὰ ὑπὲρ τὸ ζῆν, οὐδὲ νοῦς, ὅτι μηδὲ νοεῖ ὁμοιοῦσθαι γὰρ δεῖ νοεῖ δὲ οὐδ᾽ ἐκεῖνο, ὅτι οὐδὲ νοεῖ. Neque hace contemplatio, dum in corpore vivimns, diuturna esse potest: Enn. VI 9, 10 πως οὖν οὐ μένει (ἡ ψυχὴ) ἐκεῖ; ἡ ὅτι μήπω ἐξελήλυθεν ὅλως. ἔσται δὲ ὅτε καὶ τὸ συνεχὲς ἔσται τῆς θέας οὐκέτι ἐνοχλουμένω οὐδεμίαν ἐνόχλησιν τοῦ σώματος. Se ipsum dicit aliquando Unum contemplatum esse, in quo tamen non potuerit stare quippe homuncio: Enn. IV 8, 1 extr.; cf. RP 508 extr.

## Porphyrius.

523 Eunap. Vit. Sophist. p. 7. Boiss. Πορφυρίφ Τύρος μέν vita ην πατρίς —, Μάλγος δὲ — ἐκαλεῖτο τὰ πρῶτα, τοῦτο δὲ δύναται βασιλέα λέγειν Πορφύριον δε αὐτὸν ωνόμασε Δογγίνος έν τὸ βασιλικὸν της ἐσθητος παράσημον την προσηγορίαν αποτρέψας b. παρ' εκείνω δη την άκραν επαιδεύετο παιδείαν, γραμματικής τε είς ἄκρον άπάσης ώσπερ εκείνος άφικόμενος καὶ δητορικής, πλην δσον οὐκ ἐπ΄ ἐκείνην ἔνευσε, φιλοσοφίας τε παν είδος εκματτόμενος. — οξιω δε άχθεις την πρώτην παιδείαν καὶ ὑπὸ πάντων ἀποβλεπόμενος τὴν μεγίστην 'Ρώμην ίδειν επιθυμήσας ίνα κατάσχη διὰ σοφίας τὴν πόλιν, έπειδή τάχιστα είς αὐτήν ἀφίκετο καὶ τῷ μεγίστῳ Πλωτίνῳ συνηλθεν είς δμιλίαν, πάντων επελάθετο των άλλων καὶ προσέθετο φέρων έαυτον εκείνω. - δ μεν γάρ Πλωτίνος τῷ τε της ψυχης οὐρανίω καὶ τῷ λοξῷ καὶ αἰνιγματώδει των λόγων βαρύς έδόκει καὶ δυσήκους, δ δὲ Πορφύριος ώσπερ Ερμαϊκή τις σειρά ακαι πρός άνθρωπους επινεύουσα διά ποικίλης παιδείας πάντα είς τὸ εύγνωστον καὶ καθαρὸν έξήγγελλεν. — φαίνεται δε άφικόμενος είς γήρας βαθύ. πολλάς γουν τοῖς ήδη προπεπραγματευμένοις βιβλίοις θεωρίας έναντίας κατέλιπε, περί ων ούκ έστιν έτερόν τι δοξάζειν ή δτι προϊών έτερα εδόξασεν . εν 'Ρώμη δε λέγεται μεταλλάξαι 1 τὸν βίον.

<sup>1)</sup> μεταλλάξαι RP: μεταλαχείν libri.

- De Porphyrii vita, doctrina, scriptis cf. Fabric. Bibl. Gr. V 725 sq. Harl. Steinhart in Paulyi Encycl. V 1917 sq. G. Wolff, Porphyr. de philosophia ex orac. haurienda libr. reliqu., Berolin. 1856. Porph. vit. Plotini ed. Westermann (in Diog. Laert. edit. Cobetiana) Paris. 1850. Müller (in edit. Plotini) Berol. 1878; Volkmann (ib.) Lips. 1883. Porph. vit. Pythagor. l.l. ed. Westermann. Porphyr. opusc. tria (vit. Pyth., de abstinentia, epist. ad Marcellam) ed. A. Nauck, Lips. 1860. Porph. άφορμαὶ πρὸς τὰ νοητά ed. L. Holstenius, Rom. 1630; in edit. Plotin. Paris. 1855. Porph. de antro Nymphar. ed. (cum Aeliano) R. Hercher, Par. 1858. Porph. epist. ad. Anebonem ed. (cum Jamblichi de mysteriis libro) G. Parthey, Berol. 1857. Commentarios Aristotelicos enumerat Zeller III 2 8 640 8. De philosophia cf. Z. III 2 8 636—677.
- a. Quod Bataneotes videtur vocari ab Hieronymo et Chrysostomo, quo iure fiat nescimus; ipse certe Tyrium se dicit: Vit. Plot. 7, v. Fabric. Bibl. Gr. V 725 Harl.
  - b. Idem narrat ipse Porphyrius V. Plot. 17.
- e. Triginta annorum iuvenis ad Plotinum venit decimo anno Gallieni (v. Plot. 4); natus igitur est a. 232 vel 233 regnante M. Aur. Severo, quem Suidas v. Πορφύφιος confudit cum Aureliano.
- d. Cf. Hom.  $\Theta$  15. "Eunapius Porphyrium unam ac totam catenam facit caelitus a Mercurio demissam ad hominum animos erudiendos, congressu et sermone instituendos." Wyttenbach. Neoplatonici enim auream illam catenam ad suam successionem veraeque philosophiae continuationem referebant, v. Marin. V. Procl. 26; Damasc. ap. Phot. c. 242 p. 346 a Bk.
- e. Ipse narrat summum deum semel sibi apparuisse 68 annum agenti: V. Plot. 23. Mortuus est regnante Diocletiano (Suid.).
- f. Scriptis suis plurimum fecit ad Neoplatonicorum disciplinam stabiliendam et contra propugnatores Christianorum defendendam: in quo studio simul cunctas Graecorum litteras antiquas, ab iisdem a quibus philosophia infestari solitas, contra Christianos defendendas suscepit. Ultro eos aggressus est opere quod inscribebatur κατά Χριστιανών, v. Euseb. Hist. Eccl. VI 19. Plotini doctrinam cum scriptis eius et emendandis et digerendis adiuvit, RP 508, tum suo libro, cui est index αί πρὸς τὰ νοητὰ ἀφορμαί, praecepta magistri coartans atque illustrans. Superstitionibus theurgicis, quae ea aetate in Neoplatonicorum schola vigebant, Porphyrius aliquamdiu nonnihil concessisse videtur; deinde vero ab illis sincerae Plotini doctrinae, qua statuebatur unicam salutem positam esso in purgatione animae et in contemplatione dei aeterni, timendum esse ratus iam senex, ut videtur, nimio illarum rerum studio obniti coepit, praesertim epistula ad Anebonem Aegyptium scripta. De logicis commentationibus Porphyrii, quibus logicam inferiorum temporum maxime praeivit, v. Prantl, Gesch. d. Log. I p. 626 sq., de historicis Müller, FHG III 688 sq.

Aug. de Civ. D. X 9 p. 415 Domb. Nam et Porphyrius theurgiae quandam quasi purgationem animae per theurgian, cunctanter tamen et pudibunda quodam modo disputatione promittit. reversionem vero ad deum hanc artem praestare cuiquam negat, ut videas eum inter vitium sacrilegae curiositatis et philosophiae professionem sententiis alternantibus fluctuare. Nunc enim hanc artem tanquam fallacem et in ipsa actione periculosam et legibus prohibitam cavendam monet, nunc autem velut eius laudatoribus cedens utilem dicit esse mundandae parti animae, non quidem intellectuali, qua rerum intelligibilium percipitur veritas, nullas habentium similitudines corporum, sed spiritali, qua corporalium rerum capiuntur imagines. Hanc enim dicit per quasdam consecrationes theurgicas, quas teletas vocant, idoneam fieri atque aptam susceptioni spiritum et angelorum et ad videndos deos. Ex quibus tamen theurgicis teletis fatetur intellectuali animae nihil purgationis accedere, quod eam faciat idoneam ad videndum deum suum et perspicienda ea quae vere sunt. Ex quo intellegi potest, qualium deorum vel qualem visionem fieri dicat theurgicis consecrationibus, in qua non ea videntur, quae vere sunt. Denique animam rationalem sive, quod magis amat dicere, intellectualemb, in supera dicit posse evadere, etiamsi quod eius spiritale est nulla theurgica fuerit arte purgatum; porro autem a theurgo spiritalem purgari hactenus, ut non ex hoc ad immortalitatem aeternitatemque perveniat. Quamquam itaque discernat a daemonibus angelos, aeria loca esse daemonum, aetheria vel empyrea disserens angelorume, et admoneat utendum alicuius daemonis amicitia, quo subvectante vel paululum a terra possit elevari quisque post mortem, aliam vero viam esse perhibeat ad angelorum superna consortia: cavendam tamen daemonum societatem expressa quodam modo confessione testatur, ubi dicit animam post mortem luendo poenas cultum daemonum a quibus circumveniebatur horrescere. Ipsamque theurgian, quam velut conciliatricem angelorum deorumque commendat, apud tales agere potestates negare non potuit, quae vel ipsae in-

<sup>1)</sup> supera RP: sua libri: superna vulgo.

videant purgationi animae vel artibus serviant invidorum, querelam de hac re Chaldaei nescio cuius expromens: "Conqueritur" inquit "vir in Chaldaea bonus purgandae animae magno in molimine frustratos sibi esse successus, cum vir ad eadem potens tactus invidia adiuratas sacris precibus potentias alligasset, ne postulata concederent. Ergo et ligavit ille" inquit "et iste non solvit". Quo indicio dixit apparere theurgian esse tam boni conficiendi quam mali et apud deos et aqud homines disciplinam; pati etiam deos et ad illas perturbationes passionesque deduci, quas communiter daemonibus et hominibus Apuleius adtribuit.—— 11 p. 418. Melius sapuit iste Porphyrius, cum ad Anebontem scripsit Aegyptium, ubi consulenti similis et quaerenti et prodit artes sacrilegas et evertit.

theurgia

Porphyr. Epist. ad Anebon. 46 p. XLIV Parthey. ¿Epwto 524 B δὲ μήποτε ἄλλη τις λανθάνη οδσα ή πρός εὐδαιμονίαν δδὸς άφισταμένη των θεων. άπορω δὲ εὶ πρὸς δόξας άνθρωπίνας έν τη θεία μαντική και θεουργία βλέπειν δεί, και εί μη η ψυχή έκ του τυχόντος άναπλάττει μεγάλα. άλλα δε και μέθοδοί είσιν άλλαι περί την του μέλλοντος προμήνυσιν διατρίβουσαι. καὶ ἴσως οἱ θείαν μαντικὴν ἔχοντες προορώσι μέν, οὐ μήν είσιν εὐδαίμονες προορώσι γὰρ τὰ μέλλοντα, χρησθαι δὲ αὐτοῖς καλῶς οὐκ ἐπίστανται. θέλω οὖν παρ' ύμων την είς εὐδαιμονίαν όδὸν ἐπιδεῖξαί μοι καὶ ἐν τίνι κείται ή αὐτης οὐσία. παρά μέν γάρ ημίν λογομαχία τίς έστι πολλή, άτε έξ ανθρωπίνων λογισμών του αγαθού είκαζομένου: οίς δὲ μεμηχάνηται ή πρὸς τὸ κρεῖττον συνουσία, εἰ μὲν παρείται τὸ μέρος τοῦτο εἰς ἐξέτασιν, μάτην αὐτοῖς ἡ σοφία έξήσκηται περί δραπέτου εύρέσεως ή χωρίου ώνης ή γάμου εί τύχοι η έμπορίας τον θείον νουν ένοχλήσασιν εί δ' ού παρείται μέν, οἱ δὲ συνόντες περὶ μὲν τῶν ἄλλων τάληθέστατα λέγουσι, περί δε εὐδαιμονίας οὐδεν ἀσφαλες οὐδ' εχέγγυον έχουσι, χαλεπά μεν διαμελετώντες άχρηστα δε τοῖς άνθρώποις, οὐκ ήσαν ἄρα οὕτε θεοί οὕτ ἀγαθοί δαίμονες, άλλ' ἢ ἐκεῖνος ὁ λεγόμενος πλάνος ὁ ἢ πᾶν ἀνθρώπων εξρημα καὶ θνητής φύσεως ανάπλασμα f.

a. Favet theurgicis hoc placitum: Porph. Sentent. 6 οὐ τὸ ποιοῦν εἰς ἄλλο πελάσει καὶ ἀφῷ ποιεῖ ἃ ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ πελάσει καὶ ἀφῷ

τι ποιούντα κατά συμβεβηκός τη πελάσει χρηται. Vitam, quam in hoc corpore geramus, γοήτευμα esse dicit: de Abstin. I 28; ad Marcell. 33. Inter bonos et malos daemonas distinguens hos placandos esse dicit, sed philosopho agendum ut liberet se ab omnibus iis, quae malis daemonibus subiecta sint; propterea abstinentiam commendat et cruenta reicit: de abstinentia Abstin. II 38. 39. 43 διό συνετός άνηρ και σώφρων εὐλαβήθησεται τοιαύταις χρησθαι θυσίαις, δι' ων ξπισπάσεται πρός ξαυτόν τούς τοιούτους (δαίμονας χαχοεργούς). σπουδάσει δέ χαθαίρειν την ηνυχήν παντοίως. καθαρά γάρ ψυχή οὐκ ἐπιτίθενται διὰ τὸ αὐτοῖς ἀνόμοιον. εἰ δὲ ταῖς πόλεσιν αναγχαῖον χαὶ τούτους απομειλίττεσθαι, οὐδὲν πρὸς ἡμας ταύταις γάρ και πλούτον και τὰ έκτὸς και τὰ σωματικά άγαθά είναι νενόμισται και τὰ εναντία κακά, δλίγιστον δ' εν αὐταῖς τὸ τῆς ψυγῆς επιμελούμενον. Summus deus sacrificiis non honoratur, διὰ δὲ σιγῆς καθαρᾶς καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ καθαρῶν ἐννοιῶν θρησκεύομεν αὐτόν: de Abst. II 34. Patriorum deorum cultum aperte quidem reicere non audet, sed deorum tecte subvertit: ad Marcell. 18 οὖτος γὰρ μέγιστος παρπὸς εὐσεβείας τιμάν τὸ θείον και τὰ πάτρια. - βωμοί δὲ θεοῦ [ερουργούμενοι μέν ούδεν βλάπτουσιν, αμελούμενοι δε ούδεν ώφελουσιν. δστις δε τιμά τον θεὸν ώς προσδεόμενον, οὖτος λέληθεν έαυτὸν δοξάζων τοῦ θεοῦ πρείττονα είναι. - μή τοίνυν μίαινε τὸ θεῖον ἀνθρωπίναις ψευδοδοξίαις: ούτε γὰρ ἐχεῖνο βλάψεις τό γε μαχάριον διὰ παντὸς χαὶ οὖ πᾶσα βλάβη τῆς ἀφθαρσίας ἐξελήλαται, σαυτὴν δὲ τυφλώσεις πρὸς τὴν τῶν μεγίστων καὶ κυριωτάτων διάγνωσιν. Mali daemones vel potius omnes daemones daemones et omnino di visibiles h. e. sidera eo discrepant a dis non visibilibus (v. not. c), quod ex corpore et anima compositi sunt ideoque neque sempiterni neque immutabiles sunt, quae simul causa est cur sacrificia ab iis requiruntur: de Abst. II 37-39.

- b. Rationale sive λογικόν ad solam animam refertur: Sentent. 10 ξν νῷ μὲν γὰρ νοερως, ἐν ψυχῆ δὲ λογικως.
- c. Theologia huius aetatis multos ordines deorum, geniorum, angelorum, animarum enumerare solet. Porphyrius distinguit inter deos visibiles et non visibiles (de Abst. II 34. 36), inter genios autem et angelos non distinxisse videtur utrosque animas appellans hoc nomine amplissima significatione usurpato (ib. 37. 38). Augustinus hoc loco daemonas dicere videtur malas animas, quas Porphyrius bonis opponit (ib. 38), nisi putaveris Porphyrium in his nominibus parum sibi constitisse, quod habet probabilitatem, cum boni daemones soleant ab eo ad aera, di vero ad aethera referri: de Abst. II 38; Ep. ad Aneb. 2 p. XXX P.
- d. Ubi deos patibiles esse dicit, consentaneum est eum non loqui nisi de dis visibilibus. Quamquam neque ad hos neque ad bonos genios talis quae hoc loco describitur passio pertinet, verum ad solos malos genios: de Abst. II 38 δσαι μέν οὖν ιψυχαὶ τῆς δλης ἐκπεφυκυῖαι μεγάλα μέρη διοιχούσι των ύπὸ σελήνην τόπων, ἐπερειδόμεναι μέν πνεύματι πρατούσαι δε αὐτοῦ πατά λόγον, ταύτας δαίμονάς τε άγαθοὺς νομιστέον — δσαι δὲ ψυχαὶ τοῦ συνεχοῦς πνεύματος οὐ χρατοθσιν,

- άλλ' ώς τὸ πολὺ καὶ κρατοῦνται, δι' αὐτὸ τοῦτο ἀγονταί τε καὶ φέρονται λίαν, ὅταν αἱ τοῦ πνεύματος ὀργαί τε καὶ ἐπιθυμίαι τὴν ὁρμὴν λάβωσιν, αὖται δὲ αἱ ψυχαί, δαίμονες μὲν καὶ αὖται, κακοεργοὶ δ' ἀν εἰκότως λέγοιντο. Verum tamen cum De Abst. II 43 (v. n. a.) publicus cultus, qui dis placandis inservit, etiam ad malos genios referatur, dixeris Porphyrium illo loco vulgarem usum loquendi secutum esse malos genios deos appellantem.
- e. Errores de dis repetit a falsis opinionibus per malos genios in animos nostros iniectis. Ep. ad Aneb. 26 p. XXXVII P.; de Abstin. II 40.
- f. Patet eum indicare philosophiae viam, quam theurgiae via praestabiliorem esse existimat. Malos genios habere quidem aliquam in nos vim censebat, ut possint nobis nocere (ad Marcell. 21) et debeant placari; sed tamen invitis illis possumus sequi bonum abstinentia et fortiter obnitendo perturbationibus: ad Marc. 34 ξπὶ σωτηρίας τῆς ψυγῆς ἕτοιμος ἔσο τὸ δλον σωμα ἀποχόπτειν. Propterea carne vesci vetat nos, etiam similiores dis fore confisus, si a plantarum quoque cibis abstinere possimus: de Abstin. III 27. Philosophiae autem via nihil aliud est nisi praeparatio quaedam, qua perveniamus ad contemplationem dei: ad Marc. 24 τέσσαρα στοιχεία μάλιστα κεκρατύνθω περί θεου. πίστις άλήθεια έρως έλπίς. πιστεύσαι γάρ δεί ότι μόνη σωτηρία ή πρός θεόν επιστροφή, και πιστεύσαντα 1 ώς ενι μάλιστα σπουδάσαι τάληθη γνώναι περί αὐτοῦ, χαὶ γνόντα έρασθήναι τοῦ γνωσθέντος, έρασθέντα δὲ ἐλπίσιν άγαθαϊς τρέφειν την ψυχην περί του βίου. De Abstin. I 57 οὐκ ἔστιν άλλως τυχείν του τέλους ή 2 προσηλωθέντα μέν, εί χρή φάναι, τῷ θεῷ, άφηλωθέντα δε και σώματος και των διά τούτου της ψυχης ήδυπαθειων.

## Iamblichus eiusque discipuli.

**Iam**blichus

Suid. Ἰάμβλιχος — Χαλκίδος τῆς Συρίας, φιλόσοφος, 525 μαθητής Πορφυρίου τοῦ φιλοσόφου, τοῦ Πλωτίνου ἀκουστοῦ, γεγονῶς κατὰ τοὺς χρόνους Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. ἔγραψε βιβλία φιλόσοφα διάφορα.

Iamblichi de Pythagorica vita librum ed. Westermann (in Diog. Laert. edit. Cobetiana) Paris. 1850; Adhort. ad philosophiam rec. Kiessling, Lips. 1813; Theologumena arithmeticae ed. Ast, Lips. 1817; De-

<sup>1)</sup> πιστεύσαντα Nauck: σπουδάσαντα libri. — 2) † Reiske: μὴ libri: fortasse εὶ μή RP.

generali mathematum scientia ed. Villoison in Anecd. graec. II p. 188 sq. Venet, 1781; De Nicomachi introduct, arithmet, ed. Kiessling (cum libro de vita Pyth.), Lips. 1816. — De philosophia Iamblichi cf. Z. III 2 3 678-714.

- a. Ante eum audiverat Anatolium, τὸν κατὰ Πορφύριον τὰ δεύτερα φερόμενον, v. Eunap. V. Soph. p. 11 Boiss. Hic princeps est Asiaticae scholae Neoplatonicorum sicut Proculus Atticae. Cf. Zumpt, Comm. Ac. Berol. a. 1842, p. 74 sq.
- b. Mortuus est regnante Constantino circ. a. 330, v. Eunap. p. 20. Iuliani epistulae ad Iamblichum suppositae sunt, cf. Z. III 2 8 680. Eunapius refert eum multa miracula edidisse.
- c. Libri eius qui supersunt Pythagoricam philosophiam vel interpretantes vel concelebrantes partes sunt maioris operis, quod inscribebatur συναγωγή των Πυθαγορείων δογμάτων. Mirum quantum superstitionibus abundant. In deperditis sunt commentarii in Platonem, Aristotelem et de philosophia Chaldaica. Ex epistulis et libris de anima non pauca exstant apud I. Stobaeum. Cf. Z. III 2 8 681 sq.
- Procul. in Tim. 94 C. Περὶ δὲ τῆς ἐν Τιμαίω τοῦ Διὸς 526 δημιουργίας γράφων (Ἰάμβλιχος) μετὰ τὰς νοητὰς τριάδας καὶ τὰς τῶν νοερῶν θεῶν τρεῖς τριάδας ἐν τῆ νοερῷ ἑβδομάδι την τρίτην εν τοις πατράσιν απονέμει τῷ δημιουργῷ τάξιν. Ib. 299. Καὶ ἀπὸ των οὐρανίων δὲ χορων πρόεισί τις εἰς inferiorum την γένεσιν διάταξις διπλασιαζομένη, ως φησιν δ θείος Ιάμβλιχος άπο μεν γάρ των είχοσι και ένος ήγεμόνων γενέσθαι δύο καὶ τετταράκοντα καθ' έκάστην στοιχείου λήξιν» ήγεμονίας θεών γενεσιουργών από δε των έξ και τριάκοντα δεκαδαρχών δύο καὶ έβδομήκοντα προεληλυθέναι καὶ άλλους ώσαύτως θεούς, πλήθει μέν διπλασίους των οδρανίων, δυνάμει δὲ ἀπολειπομένους. δεῖ δὲ καὶ τὰς τριπλάς αὐνῶν προόδους θεωρείν και τάς πενταμερείς διαιρέσεις και την καθ' έβδομάδα θείαν απογέννησιν ανάλογον γὰς τῷ κόσμῳ παντὶ καὶ τριχή διεκοσμήθησαν καὶ πενταχή καὶ ἐπταχή ενα καὶ ξααστον των στοιχείων αόσμος ή καὶ όντως μίμημα του παντός. ή μεν δή σύντομος διδασκαλία περί των ύπο σελήνην θεων τοιαύτη τίς έστι κατά τάς διπλάς οὐσίας καὶ τάς διφυείς ζωάς καὶ διττάς λήξεις προεληλυθότων.

a. Cf. Iambl. ap. Stob. Ecl. p. 904 τὰ στοιχεῖα, μεθ' ὧν καὶ ψυχαὶ συνεχληρώθησαν καθ' έκάστην τοιαύτην λήξιν. Respicere videtur Plat. Leg. V extr.

Poterit ex illis existimari, quantum Neoplatonici non solum theo-

ordit es deorum caelestium

logia sua sed etiam numerorum doctrina a Pythagoreis adscita effecerint ad vulgares de deorum multitudine opiniones non solum confirmandas, sed etiam amplificandas. Iamblichus theurgiam eodem studio sectatur, quo scriptor de mysteriis Aegyptiorum, v. RP 530. Censet ille simulacra, quae de caelo deciderint sive etiam quae humana manu facta rite consecrata sint, plena esse praesentiae atque effectus divini. Cf. excerpta ex libro περὶ ἀγαλμάτων ap. Phot. c. 215.

virtutes

- Olympiodor. in Plat. Phaed. p. 90 Finckh. Παραδειγ-527 ματικαὶ ἀρεταὶ αἱ μηκέτι θεωρούσης τὸν νοῦν τῆς ψυχῆς —, ἀλλ' ἤδη στάσης ἐν τῷ νοῦν εἶναι κατὰ μέθεξιν, ὅς ἔστιν παράδειγμα πάντων. διὸ καὶ αδται παραδειγματικαί, ὅτι προηγουμένως αὐτοῦ εἰσι τοῦ νοῦ αἱ ἀρεταί. ταύτας δὲ προστίθησιν ὁ Ἰάμβλιχος ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρετῶν. ὅτι εἰσὶ καὶ ἱ ερατικαὶ ἀρεταὶ κατὰ τὸ θεοειδὲς ὑφιστάμεναι τῆς ψυχῆς, ἀντιπαρήκουσαι πάσαις ταῖς εἰρημέναις οὐσιώδεσιν οὖσαις, ἑνιαῖαί γὲ ὑπάρχουσαι.
- a. Quattuor virtutum generibus, quae Porphyrius posuerat (ἀρεταὶ πολιτικαί, καθαφτικαί, θεωφητικαί, παφαδειγματικαί), Iamblichus addidit quintum ceteris, quae sunt οὐσιωύδεις, quia ad intellectus οὐσίαν, RP 512b, pertinent, praestantius earum quae cum Uno nos coniungunt.

animae imbecillitas

- Procl. in Tim. p. 341 D. 'Ορθῶς ἄρα καὶ ὁ θεῖος Ἰάμ-528 βλιχος διαγωνίζεται πρὸς τοὺς ταῦτα οἰομένους. τί γὰρ τὸ ἀμαρτάνον ἐν ἡμῖν, ὅταν τῆς ἀλογίας κινησάσης πρὸς ἀκό-λαστον φαντασίαν ἐπιδράμωμεν; ἄρ' οὐχ ἡ προαίρεσις; καὶ πῶς οὐχ αὕτη; κατὰ γὰρ ταύτην διαφέρομεν τῶν φαντασθέντων προπετῶς. εἰ δὲ ἡ προαίρεσις άμαρτάνει, πῶς ἀναμάρτητος ἡ ψυχή; τἱ δὲ τὸ ποιοῦν εὐδαίμονα τὴν ὅλην ζωήν; ἀρ' οὐ τὸ τὸν λόγον σχεῖν τὴν οἰκείαν ἀρετήν; πάντως δήπου φήσομεν. εἰ δὲ ὅταν τὸ ἐν ἡμῖν κράτιστον τέλειον ἢ καὶ τὸ ὅλον ἡμῶν εὐδαίμον, τί κωλύει καὶ νῦν ἡμᾶς εὐδαίμονας εἰναι ἀνθρώπους ἄπαντας, εἰ τὸ ἀκρότατον ἡμῶν ἀεὶ νοεῖ καὶ ἀεὶ πρὸς τοῖς θείοις ἐστίν;
- a. Loquitur contra Plotinum et Theodorum Asinaeum, auditorem Porphyrii, ἀπαθές τι φυλάττοντας ἐν ἡμῖν καὶ ἀεὶ νοοῦν. Iamblichus eodem in philosophando tendebat quo scriptor de myster. Aeg. RP 534, ut animam non idoneam esse evinceret quae per se solius intellectus instrumento ad summi dei contemplationem emergere posset. Id maxime agit, ut animam nostram inopem, peccatis contaminatam, felicitate orbam esse demonstret indeque theurgiae necessitatem legentibus approbet.

- Eunap. V. Soph. p. 19. Ἐκδέχεται δὲ τὴν Ἰαμβλίχου Aodosius 529 διατριβήν και δμιλίαν ές τους έταίρους Αιδέσιος δ έκ Καππαδοχίας, - μικρον αποδέων Ιαμβλίχου, πλην δσα γε είς θειασμον<sup>2</sup> Ιαμβλίχου φέρει τούτων γάρ οὐδεν είχομεν άναγράφειν, δτι το μεν επέκρυπτεν ίσως Αιδέσιος αὐτος διά τούς γρόνους (Κωνσταντίνος γάρ έβασίλευε τά τε των ίερων έπιφανέστατα καταστρέφων καὶ τὰ τῶν Χριστιανῶν ἀνεγείρων ολκήματα), τὰ δὲ ἴσως καὶ τὸ των δμιλητων ἄριστον πρὸς μυστηριώδη τινά σιωπήν καὶ ιεροφαντικήν έχεμυθίαν έπιρρεπές ην και συνεκέκλιτο. δ γούν ταύτα γράφων έκ παιδός απροατής Χρυσανθίου γενόμενος μόλις είς είποστον έτος ήξιούτο των άληθεστέρων.
  - a. Cogitandum non modo de vaticinationibus Iamblichi, sed etiam de miraculis, quae ille frequentare solebat. Quamquam miraculorum non omnes aeque studiosi erant Neoplatonici, v. Eunap. Vit. Soph. p. 49 sq. Eusebius, discipulus Aedesii, μετὰ τὴν ἐξήγησιν (librorum Aristotelis Eusebius de logica, ut videtur) praedicare consueverat, ώς ταῦτα εἴη τὰ ὄντως όντα, αί δε την αίσθησιν απατωσαι μαγγανείαι και γοητεύουσαι θαυματοποιών ξργα και πρός ύλικάς τινας δυνάμεις παραπαιόντων και μεμηνότων. Quae pronuntiabantur adversus Maximum, alium Aedesii disci- Maximus pulum, qui διὰ μέγεθος φύσεως και λόγων ὑπεροχὴν καταφρονήσας των εν τούτοις ἀποδείξεων pro argumentis miracula exhibenda putabat. Quo studio quantum indulserit patet ex hisce, ib. p. 109 ὁ μὲν γὰρ ἔχων τι φιλόνειχον έν τη φύσει και δυσεκβίαστον τοῖς φανθείσι σημείοις παρά των θεων αντιβαίνων έτερα ήτει και προσηνάγκαζεν. Talem ille rationem secutus est, cum signa eum ad Iulianum imperatorem vocatum a proficiscendo retinere viderentur.

b. Chrysanthius erat discipulus Aedesii, Iuliani imperatoris doc- Chrysanthius tor, Eunap. l. l. p. 49. Omnino Neoplatonici, quo magis Christianorum instituta invalescebant, eo magis artificiis istis theurgicis ipsique placitorum suorum professioni latibula quaerere cogebantur: quo pertinent multa quae narrantur de vitis eorum. Quamquam et ipsí ultro amabant secreta simulare; simulque fiducia miraculorum atque ipsius artis theurgicae, cui tantum olim tribuerant, labefactata fuisse videtur.

De Myster. Aeg. I 3 p. 8 P. . Εἰ δὲ δεῖ τάληθὲς εἰπεῖν, cognitio divinorum οὐδὲ γνωσίς ἐστιν ή πρὸς τὸ θεῖον συναφή. διείργεται γὰρ αθτη πως έπερότητι. - δ δέ αθτός έστί μοι λόγος πρός σε καὶ περὶ τῶν συνεπομένων θεοῖς κρειττόνων γενῶν, δαιμόνων

σημί καὶ ηρώων καὶ ψυχῶν ἀχράντων. — ἐοικέτω δὴ οὖν τοίς αιδίοις των θεων συνοπαδοίς και ή σύμφυτος αὐτων

530

κατανόησις. ὥσπερ οὖν αὐτοὶ τὸ εἰναι ἔχουσιν ἀεὶ ὡσαύτως, οὕτως καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ γνώσει πρὸς αὐτοὺς συναπτέσθω, εἰκασία μὲν ἡ δόξῃ ἡ συλλογισμῷ τινι, ἀρχομένοις ποτὲ ἀπὸ χρόνου, μηδαμῶς τὴν ὑπὲρ ταὕτα πάντα οὐσίαν μεταδιώκουσα, ταῖς δὲ καθαραῖς καὶ ἀμέμπτοις νοήσεσιν, αἶς εἴληφεν ἐξ ἀιδίου παρὰ τῶν θεῶν, ταύταις αὐτοῖς συνηρτημένη. σὰ δ' ἔοικας ἡγεῖσθαι τὴν αὐτὴν εἰναι τῶν θείων καὶ τῶν ἄλλων ὁποιωνοῦν γνῶσιν, δίδοσθαί τε ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων τὸ ἕτερον μόριον, ὡσπερ εἴωθε καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ¹ προτεινομένων. τὸ δὲ οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς παραπλήσιον ἐξήλλακται γὰρ αὐτῶν ἡ εἴδησις ἀντιθέσεώς τε πάσης κεχώρισται, καὶ οὐκ ἐν τῷ συγχωρεῖσθαι νῦν ἡ ἐν τῷ γίγνεσθαι ὑφέστηκεν, ἀλλ' ἦν ἐξ ἀιδίου μονοειδὴς ἐπὶ τῷ ψυχῷ συνυπάρχουσα.

- a. [Iamblichi] de mysteriis liber ed. G. Parthey, Berol. 1857. Scriptor huius libri, qui sub Aegyptii sacerdotis persona Porphyrii epistulae ad Anebonem (RP 523 f) respondet, vulgo Iamblichus esse ferebatur, quod cum magna probabilitate impugnaverunt Meiners (Comment. Soc. Gotting. IV, 50 sq.) et Harless (D. Buch v. d. ägypt. Mysterien, Münch. 1858), cf. Z. III 2 <sup>8</sup> 715.
- b. Rationem haud sufficere ponens, si quaeratur de veritate non solum summi dei, verum etiam inferiorum deorum, geniorum cet., omnes dubitationes refutat, quas contra theurgiam moverat Porphyrius, cf. RP 524. Sequitur ut neget contrarium inter id quod patitur et quod non patitur ad deos referri posse (I 10. 21) similiterque removet eam dubitationem, qua quaeritur num di, cum sint sine passione, possint nostris precibus, incantationibus ceterisve artibus magicis cogi ut nobis largiantur aliquid: IV 3 p. 185 P. πολύ δη οὖν κρεὶττόν έστι τὸ νυνλ λεγόμενον, τὸ μὴ δι' ἐναντιώσεως ἢ διαφορότητος ἀποτελεῖσθαι τὰ τῶν θεών έργα, ώσπες δή τὰ γιγνόμενα είωθεν ένεργείσθαι, ταυτότητι δέ και ένώσει και δμολογία το παν έργον έν αὐτοῖς κατορθούσθαι. Εάν μέν οὖν καλοῦν ἢ καλούμενον ἢ ἐπιτάττον ἢ ἐπιταττόμενον ἢ κρεῖττον 4 γείρον διαιρώμεν, τὴν τῶν γενέσεων ἐπὶ τὰ τῶν θεῶν ἀγέννητα ἀγαθὰ μεταφέρομέν πως εναντιότητα. Omnino superius quodque ita se ad id quod cum eo coniunctum est inferius velut animam ad corpus habere demonstrat, ut ab hoc nihil omnino patiatur: I 10. Propterea emanatio quaeque non eius actu fieri statuitur unde quid emanat, sed eius quod emanat: VIII 2 p. 262 P. ἀπὸ δὲ τοῦ ένὸς τούτου ὁ αὐτάρκης θεὸς έαυτον εξέλαμιγε. διο και αυτοπάτως και αυτάρκης.

<sup>1)</sup> τοις διαλεπτικοίς Gale: ταις διαλέκτοις libri.

- De Myster. Aeg. I 17 p. 50 P. Μεταλάβωμεν οδν αντί di in caelo 531 ταύτης (της διαιρέσεως) ε άπερ ηπόρησας πρός την παρούσαν δόξαν. πως γὰρ δη ήλιός τε καὶ σελήνη κατὰ τὸν σὸν λόγον καί οἱ ἐν οὐρανῷ ἐμφανεῖς ἔσονται θεοί, εἰ ἀσώματοί εἰσι μόνως οί θεοί; δτι δή οὐ περιέχονται ύπο των σωμάτων, φαμέν ημείς, άλλα ταίς θείαις ζωαίς και ένεργείαις περιέχουσι τὰ σώματα, καὶ δτι οὐ πρὸς τὸ σῶμα ἐπιστρέφονται, άλλα το σωμα έχουσιν επιστρεφόμενον είς την θείαν αίτίαν, καί ότι την νοεράν αὐτῶν καὶ ἀσώματον τελειότητα οὐκ έμποδίζει τὸ σῶμα οὐδὲ μεταξὸ παρεμπῖπτον πράγματα αὐτῆ παρέχει . 8θεν δή οὐδε δεῖται πλείονος ἐπιμελείας, αὐτοφνῶς δε καὶ τρόπον τινὰ δαὐτοκινήτως συνέπεται οὐκ αὐτουργικής δεόμενον επιστασίας, τη δε πρός το εν των θεων άναγωγή καὶ αὐτὸ ὑφ' ἑαυτοῦ μονοειδώς συνεπαιρόμενον, εἰ δὲ δεί καὶ τουτο εἰπείν, τὸ οὐράνιον σωμα πρὸς αὐτὴν τὴν ἀσώματον οὐσίαν τῶν θεῶν ἐστι συγγενέστατον μιᾶς μεν γὰρ έκείνης ούσης αὐτὸ άπλοῦν ἐστιν, ἀμερίστου δὲ ἀδιαίρετον καὶ ἀτρέπτου ωσαύτως ἀναλλοίωτον. — διόπερ οὐδ' ως έξ εναντίων και διαφερόντων ούτε το σωμα αυτών συγκέκραται, ωσπερ δη το ημέτερον συνίσταται σωμα, ούτε η ψυχη προς τὸ σῶμα συνεπάγη εἰς εν ἐν δύο ζώον, ἀλλ' δμοια πάντη καὶ συνηνωμένα δι' δλων τε δλα καὶ μονοειδη καὶ ἀσύνθετα τὰ κατ' οὐρανὸν τῶν θεῶν ἐστι ζῷα. τῶν μὲν γὰρ κρειττόνων έν αυτοίς αξι υπερεχόντων ωσαύτως, των δε ελαττόνων έξηρτημένων της των κρειττόνων 1 άρχης και οὐδέποτε αὐτην εἰς ξαυτά κατατεινόντων, των δ' δλων είς μίαν σύνταξιν καὶ μίαν συντέλειαν συναγομένων καὶ τρόπον τινὰ πάντων ἀσωμάτων όντων καὶ θεῶν δι' δλου, [διότι] τὸ θεῖον εἶδος ἐν αὐτοῖς ἐπικρατοῦν δι' δλων την αὐτην πανταχοῦ δλην μίαν ούσίαν εντίθησιν. οθτω μεν οδν οί κατ' ούρανον εμφανείς θεοί τέ είσι πάντες καὶ τρόπον τινὰ ἀσώματοι<sup>δ</sup>.
  - a. Superiore capite demonstraverat distinctionem inter corporale et incorporale non posse ad differentiam deorum et daemonum referri, quia hac ratione ab altera parte di et linea et tempus, ab altera daemones et ignis et aqua ad idem genus redire viderentur.
    - b. Nam patet materiam non posse sua sponte moveri.
    - c. Porphyrius (cf. RP 524 a) deos ratus esse substantias puras atque

<sup>1)</sup> πρειττόνων cod. Basil.: προτέρων vulgo.

intelligibiles, quae non sint ex corpore et anima mixtae, deinde numquid possint esse di compositi quaerit. Propterea demonstrandum erat τοὺς κατ' οὐρανὸν ἐμφανεῖς θεοὺς εἶναι τρόπον τινὰ ἀσωμάτους.

di et genii d. Similiter iudicat de differentia inter deos et genios, quamquam concedit hos minus perfectam naturam habere propter corpus I 20 p. 63 P. οὐ τὸ τῶν σωμάτων οὖν ἐπιμελεῖσθαι φέρει τινὰ ἐλάττωσιν οἶς ὑπηρετεῖ τὸ σῶμα, καὶ συνέχεται ὑπὸ τοῦ κρείττονος καὶ ἐπέστραπται πρὸς αὐτὸ καὶ οὐδὲν ἐμπόδιον αὐτῷ παρέχει, ἀλλὰ τὸ τῷ γενεσιουργῷ φύσει προσεεῖσθαι καὶ μερίζεσθαι παρ᾽ αὐτὴν ἐξ ἀνάγκης καταδεεστέραν μοῖραν δίδωσι τοῖς δαίμοσιν. ὅλως δὲ τὸ μὲν θεῖόν ἐστιν ἡγεμονικὸν καὶ προϊστάμενον τῆς ἐν τοῖς οὖσι διατάξεως, διακονικὸν δὲ τὸ δαιμόνιον καὶ παραδεχόμενον ἄπερ ἀν παρραγγείλωσιν οἱ θεοί, προθύμως αὐτουργία χρώμενον περὶ ὧν οἱ θεοὶ νοοὐσί τε καὶ βούλονται καὶ ἐπιτάττουσι. τοιγαροῦν οἱ θεοὶ τῶν ἑεπουσῶν εἰς τὴν γένεσιν δυνάμεών εἰσιν ἀπηλλαγμένοι, δαίμονες δὲ τούτων οὐ πάντη καθαρεύουσι.

di sunt boni

De Myster. Aeg. I 18 p. 52 P. 'Η δ' έξης ἐπιζήτησις 552 ή σὴ διαπορεῖ, πῶς αὐτῶν οἱ μέν εἰσιν ἀγαθοποιοί, οἱ δὲ κακοποιοί. εἴληπται μὲν οὖν ἀπὸ τῶν γενεθλιαλόγων αὕτη ἡ δόξα, πάντη δὲ διαμαρτάνει τοῦ ὅντος. ἀγαθοί τε γάρ εἰσιν ἄπαντες καὶ ἀγαθῶν αἴτιοι ώσαύτως πρὸς ἕν τι ἀγαθὸν ἀποβλέποντες ἑνοειδῶς περιάγονται κατὰ μόνον τὸ καλὸν καὶ ἀγαθόν αὐτὰ ἀμηχάνους ὅσας ἔχει δυνάμεις, τὰς μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς θείοις σώμασι μονίμως ἑστώσας, τὰς μὲν ἐν αὐτῶν προϊσύσας εἰς τὴν φύσιν τοῦ κόσμου καὶ αὐτὸν τὸν κόσμον, δι ὅλης τε τῆς γενέσεως ἐν τάξει κατιούσας καὶ μέχρι τῶν κατὰ μέρος διατεινούσας ἀκωλύτως.

causa mali 2. Deos nihil mali efficere necessario ex antecedentibus consequitur, ubi ponebatur absolutum penes eos materiae imperium esse. Quod ex geniorum effectibus procedere videtur malum, id revocatur ad partes corporeas eorum qui deorum effectus in se recipiant: ib. p. 54 ώσπες οὖν τὸ γιγνόμενον τοῦ ὄντος γεννητῶς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀσωμάτου σωματοειδῶς μεταλαμβάνει, οὕτω καὶ τὰ ἐν τῆ γενέσει φυσικὰ καὶ ἔνυλα τῶν ἀύλων καὶ ὑπὲς τὴν φύσιν καὶ γένεσιν αιθερίων σωμάτων ἀτάκτως καὶ πλημμελῶς ἔστιν ὅπου μεταλαμβάνει. Sed admittuntur etiam mali daemones, ad quos tamen vera theurgia nihil pertinet: III 31 p. 176 P.

materia pura Ib. V 23 p. 232 P. Πέφυκεν ἀεὶ τῶν ἀκροτάτων ἡ περι-553 ουσία τῆς δυνάμεως καὶ ἐν τῷδε ὑπερέχειν τῶν ὅλων, ἐν τῷ παρεῖναι πᾶσιν ἐξ ἴσου τὴν αὐτὴν ἀνεμποδίστως. ἐλλάμπει τοίνυν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ τοῖς ἐσχάτοις τὰ πρώτιστα

καὶ πάρεστιν ἀύλως τοῖς ἐκύλοις τὰ ἄυλα. μὴ δή τις θανμαζέτω, έὰν καὶ Ελην τινὰ καθαράν καὶ θείαν εἶναι λέγωμεν: άπὸ γὰρ τοῦ πατρὸς καὶ δημιουργοῦ τῶν δλων καὶ αὐτή γενομένη την τελειότητα έαυτης επιτηδείαν κέκτηται πρός θεων υποδοχήν. καὶ άμα οὐδεν διείργει τὰ κρείττονα πρὸς τὸ δύνασθαι τὰ καταδεέστερα ξαυτών ελλάμπειν, οὐδε τὴν ύλην οὖν ἀφίστησιν οὐδὲν 1 τῆς τῶν βελτιόνων μετουσίας, ώστε δση τελεία και καθαρά και αγαθοειδής υπάρχει πρός θεών υποδοχήν έστιν ούα ανάρμοστος έπει γαρ έδει και τα έν γη μηδαμώς είναι άμοιρα της θείας κοινωνίας, εδέξατό τινα ἀπ' αὐτης θείαν μοῖραν καὶ ή γη, ίκανην οὖσαν χωρησαι τούς θεούς. ταῦτα τοίνυν κατιδοῦσα ή θεουργική τέχνη, κοινώς τε ούτωσὶ κατ' οἰκειότητα έκάστω των θεών τὰς προσφόρους ύποδοχάς άνευρίσκουσα συμπλέκει πολλάκις λίθους βοτάνας ζῷα ἀρώματα ἄλλα τε τοιαῦτα ἱερὰ καὶ τέλεια καὶ θεοειδή κάπειτα από πάντων τούτων υποδοχήν δλοτελή και καθαράν άπεργάζεται. οὐ γάρ δη δεί δυσχεραίνειν πάσαν Ελην, άλλα μόνην την άλλοτρίαν των θεων την δε οικείαν πρός αυτούς εκλέγεσθαι ώς συμφωνείν δυναμένην είς τε θεων οικοδομήσεις και καθιδούσεις άγαλμάτων και δή καὶ εἰς τὰς τῶν θυσιῶν ἱερουργίας, οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως τοῖς έπὶ γης τόποις η τοῖς δεῦρο κατοικοῦσιν ανθρώποις μετουσία αν γένοιτο της των αρειττόνων λήψεως, εί μή τις τοιαύτη καταβολή πρώτη προενιδρυθείη πείθεσθαι δε χρή τοῖς άπορρήτοις λόγοις, ώς καὶ διὰ τῶν μακαρίων θεαμάτων Ελη τις έχ θεων παραδίδοται. αθτη δήπου συμφυής έστιν αὐτοῖς έκείνοις τοις διδούσιν οὐκούν καὶ ή της τοιαύτης Ελης θυσία ανεγείρει τούς θεούς έπὶ τὴν έμφασιν καὶ προσκαλείται εὐθέως πρὸς κατάληψιν χωρεί τε αὐτοὺς παραγιγνομένους καὶ τελείως ἐπιδείκνυσι b.

Ib. II 11 p. 96 P. Οὐδὲ γὰς ή ἔννοια συνάπτει τοῖς vis et virtus 534 θεοίς τούς θεουργούς επεί τί εκώλυε τούς θεωρητικώς φιλοσοφούντας έχειν την θεουργικήν ενωσιν πρός τούς θεούς; νύν δε ούχ έχει τό γε άληθες ούτως, άλλ' ή των έργων των άρρή-

a. Cf. RP 534; 535.

b. De deorum praesentiis pro varietate ordinum variis v. II 3 sq.

<sup>1)</sup> oử đều Parthey: oử để libri.

των καὶ ὑπὲρ πάσαν νόησιν θεοπρεπώς ἐνεργουμένων τελεσιουργία ή τε των νοουμένων τοῖς θεοῖς μόνοις συμβόλων άφθέγκτων δύναμις εντίθησι την θεουργικήν ένωσιν. διόπερ οὐδὲ τῷ νοεῖν αὐτὰ ἐνεργοῦμεν ἐσται γὰρ οὕτω νοερὰ αὐτῶν ή ενέργεια καὶ ἀφ' ήμῶν ενδιδομένη τὸ δ' οὐδέτερόν ἐστιν άληθές. και γαρ μη νοούντων ημών αυτά τα συνθήματα αφ' έαυτων δρά τὸ οἰκεῖον ἔργον καὶ ή των θεων, πρὸς οθς ανήκει ταυτα, άρρητος δύναμις αθτή άφ' ξαυτής ξπιγινώσκει τας οίκειας είκονας, αλλ' οὐ τῷ διεγείρεσθαι ὑπὸ τῆς ἡμετέρας νοήσεως οὐδὲ γὰρ ἔχει φύσιν τὰ περιέχοντα ὑπὸ τῶν περιεχομένων οὐδὲ τὰ τέλεια ὑπὸ τῶν ἀτελῶν οὐδ' ὑπὸ τῶν μερών τὰ δλα ἀνακινεῖσθαι. δθεν δή οὐδ' ὑπὸ τῶν ἡμετέρων νοήσεων προηγουμένως τὰ θεῖα αἴτια προκαλεῖται εἰς ἐνέργειαν, άλλὰ ταύτας μέν καὶ τὰς δλας της ψυχης ἀρίστας διαθέσεις και την περί ημάς καθαρότητα ως συναίτια άττα προϋποκείσθαι χρή, τὰ δ' ὡς κυρίως ἐγείροντα τὴν θείαν θέλησιν αὐτὰ τὰ θεῖά ἐστι συνθήματα καὶ οὕτως τὰ τῶν θεων αὐτὰ ὑφ' ἑαυτων ἀνακινεῖται ὑπ' οὐδενὸς των ὑποδεεστέρων ενδεχόμενά τινα είς εαυτά άρχην της οίκείας ενεργείας.

a. Similiter I 12 preces non deos ad nos detrahere affirmat, sed nos ad deos evehere.

duplex deorum cultus

Ib. V 14 p. 217 P. 'Αρχή δὲ πασων ἀρίστη, ἡ της των 585 θεων τάξεως τον θεσμον των θυσιων έχόμενον έπιδείκνυσιν. άνωθεν οδυ τούς μεν ύλαίους των θεων τούς δε αύλους ύποθώμεθα, δλαίους μέν τους την ύλην περιέχοντας έν έαυτοῖς καὶ διακοσμούντας, ἀύλους δὲ παντελώς τοὺς ἐξηρημένους άπὸ της ύλης καὶ ύπερέχοντας. κατὰ δὲ τὴν τῶν ἱερέων τέχνην ἄρχεσθαι χρή των ἱερουργικών ἀπὸ των δλαίων οὐ γὰρ ἄν ἄλλως ἐπὶ τοὺς ἀύλους θεοὺς γένοιτο ή ἀνάβασις. οδτοι δή οδν έχουσί τινα κοινωνίαν πρός την Ελην καθόσον αὐτης ἐπιβεβήκασιν. οἱ αὐτοὶ δὴ οὖν καὶ τῶν περὶ τὴν ἕλην έγγιγνομένων επάρχουσιν, οίον διαιρέσεων, πληγής αντιτύπου, μεταβολής γενέσεως φθοράς πάντων των ενύλων σωμάτων. εὶ δή τις τοὺς τοιούτους βούλοιτο θεραπεύειν θεουργικώς, ή πεφύκασι καὶ ή την άρχην ελλήχασι, ταύτη προσεκτέον αὐτοῖς την θεραπείαν ενύλοις οδοιν αυτοῖς ενυλον οδοαν. — διόπερ τοῖς μεν ἀύλοις θεοῖς Ελην προσφέρειν διὰ θυσιῶν ἐστιν

άλλότριον, τοῖς δ' ενύλοις οἰκειότατον άπασι. -- 15 p. 219. Σκεψώμεθα δή τὸ μετὰ τοῦτο συμφώνως τοῖς προειρημένοις καὶ την ημετέραν διπλην κατάστασιν δτὲ μὲν γὰρ ὅλη ψυχή γιγνόμεθα καὶ ἐσμὲν ἔξω τοῦ σώματος μετέωροί τε τῷ νῷ μεθ' δλων των αύλων θεων μετεωροπολούμεν, ότε δ' αὖ δεδέμεθα εν τῷ ὀστρεώδει σώματι καὶ ὑπὸ τῆς Ελης κατεχόμεθα καὶ ἐσμέν σωματοειδεῖς. πάλιν οδν ήκει της θρησκείας δ διπλούς τρόπος δ μέν γὰρ ἔσται άπλούς ἀσώματος άγνὸς από πάσης γενέσεως, δστις ταῖς αχράντοις ἐπιβάλλει ψυχαῖς, δ δ' αναπιμπλάμενος των σωμάτων καὶ της ενύλου πάσης πραγματείας, δότις ταις μή καθαραίς πρέπει ψυχαίς μηδέ άπολυθείσαις πάσης γενέσεως, καὶ θυσιών τοίνυν τίθημι διττά είδη, τὰ μεν των αποκεκαθαρμένων παντάπασιν άνθρώπων, οία έφ' ένος άν ποτε γένοιτο σπανίως, ως φησιν 'Ηράκλειτος, ή τινων δλίγων εὐαριθμήτων ἀνδρῶν, τὰ δ' ένυλα καὶ σωματοειδή καὶ διὰ μεταβολής συνιστάμενα, οἶα τοῖς ἔτι κατεχομένοις ὑπὸ τοῦ σώματος άρμόζει. πόλεσι τοίνυν καὶ δήμοις οὐκ ἀπολελυμένοις τῆς γενεσιουργοῦ μοίρας καὶ της ἀντεχομένης των σωμάτων κοινωνίας εἰ μὴ δώσει τις τὸν τοιούτον τρόπον της άγιστείας, άμφοτέρων διαμαρτήσει, καὶ των ἀύλων ἀγαθων καὶ των ἐνύλων τὰ μὲν γὰρ οὐ δύναται δέξασθαι, τοῖς δὲ οὐ προσάγει τὸ οἰκεῖον.

a. Adiectivum fictum ex similitudine Plat. Rep. X 611 D.

b. V 18 sq. p. 223 sq. P. triplex hominum genus esse statuitur · mediis positis iis, qui ex parte corpori pareant, ex parte ab eo soluti et liberi sint ideoque duplici deorum cultu indigeant. Ceterum concedit esse paucos, qui ύπερφυεί τινι δυνάμει του νου χρώμενοι της φύσεως uèν ἀφίστανται, πρὸς δὲ τὸν γωριστὸν καὶ ἀμιγῆ νοῦν περιάγονται neque indigeant sacrificiis vulgaribus; sed existimat etiam hos eo non posse perduci nisi per inferiora genera theurgiae: ib. 20 p. 228 où đei δή τὸ ἐν ἐνί ποτε μόλις καὶ ὸψὲ παραγινόμενον ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἱερατικής τούτο κοινόν αποφαίνειν πρός απαντας ανθρώπους, αλλ' οὐδέ πρός τούς άρχομένους τῆς θεουργίας ποιείσθαι αὐτόχρημα κοινόν οὐδὲ πρός τοὺς μεσούντας εν αὐτῆ. Quapropter cavendum ne ullum deum etiam ex iis, qui sunt inferiorum ordinum et ceterorum satellites, neglegamus aut contemnamus; suus unicuique honos est habendus; ib. 21. Deorum cultus perinde varius et multiplex est atque potestates mundi: ib. 22. Daemones custodiunt mysteria: VI 7. Theurgia unica ad felicitatem via est: X 1.

## Schola Atheniensis.

Proculus

Suidas. Πρόκλος δ Δύκιος\*, μαθητής Συριανού, ακου-586 στης δὲ καὶ Πλουτάρχου τοῦ Νεστορίου τοῦ φιλοσόφου , καὶ αὐτὸς φιλόσοφος Πλατωνικός. οὖτος προέστη της ἐν Αθήναις φιλοσόφου σχολής καὶ αὐτοῦ μαθητής καὶ διάδοχος χρηματίζει Μαρίνος δ Νεαπολίτης. Εγραψε πάνυ πολλά φιλόσοφά τε καὶ γραμματικά .

Procli opera (de libert., provid., malo; in Alcib., Parm.) ed. V. Cousin, Par. 1820-27. Initia philos. Plat. s. Procli in Plat. Alcibiad. comm. et Institut. theolog. ed. Creuzer, Francof. 1820-27. Institutio physic. ed. Basil. 1545. Comm. in Plat. Rempubl. partim ed. R. Schoell, Berol. 1886; in Timaeum ed. Schneider, Vratisl. 1847; in Parmen. ed. Stallb. Lips. 1841; in Cratyl. ed. Boissonade, Lips. 1820. Theologia Platon. ed. Portus, Hamb. 1618. — Scripserunt de Proculo: Steinhart in Paulyi Encyclop. VI 62 sq. Freudenthal, Hermes XVI (1881) 201 sq. Vacherot II 210-383. Z. III 28 774-826.

a. Ita appellabatur, quia parentes eius ex Lycia prognati erant et ipse Xanthi in Lycia primum educatus. Natus vero ipse erat Constantinopoli (v. Marin. Vit. Procl. 6) a. 410, nam mortuus est a. 485, annos 75 natus, cf. Marin. ib. 36.

Plutarchus

b. Hic Plutarchus eiusque domus Athenis, postquam reliquae scholae omnes in hoc antiquo philosophiae litterarumque omnium domicilio exstinctae sunt, Platonicae philosophiae magna cum laude studere Syrianus pergebat. Discipuli eius erant Syrianus et Proculus, qui plurimi eum aestimabant (cf. Marin. V. Procl. 6; Zumpt, Comm. Ac. Berol. a. 1842 p. 58. 78 sq.). Syriani exstat commentarius ad Aristotelis Metaph. lib. II, XIII, XIV (ed. H. Usener in Arist. ed. Ac. Berol. V 837 sq.), quo simili atque Proculus ratione doctrinam Neoplatonicam syllogismis firmare conatur.

Marinus

c. Marinus, Neapoli Palaestinensi natus (v. Phot. Bibl. c. 242 p. 345 b Bk.), scripsit vitam magistri, unde iuvat pauca, quae maxime attinent, excerpere. Neoplatonici, patrios deorum ritus sectati, in ecclesia pressa, ut aiunt, tum vivebant et ipsos discipulos, qui nondum satis explorati erant, et placita sua et sacra celabant; v. c. 11. 22. 29. Ipse Proculus propter superstitiosum priscae religionis cultum in periculum adductus Athenis aliquantisper in Asiam fugere coactus est, ubi isdem sacris in operto faciendis et propagandis operam dedit: c. 15. Quo factum est ut insigni deorum favore uteretur et precibus suis artibusque quas callebat magicis multa miracula ederet: c. 28. 29. Ex c. 28 attinebunt haec: δτι της Ερμαϊκής είη σειράς (RP 528 d) σαφως έθεάσατο, και δτι την Νικομάγου του Πυθαγορείου ψυγην έγοι όναρ ποτέ έπίστευσεν. De dis a philosopho colendis cf. 19 καὶ γὰρ πρόχειρον έκεινο είχεν αεί και έλεγεν ο θεοσεβέστατος ανήρ, δτι τον φιλόσοφον προσήκει οὐ μιας τινος πόλεως οὐδὲ τῶν παρ' ἐνίοις πατρίων είναι θεραπευτήν, χοινή δὲ του δλου χόσμου ἱεροφάντην.

d. Cf. Marin. V. Procl. 22 κατά ταύτην (την σοφίαν) δη ένεργων δ φιλόσοφος πάσαν μέν θεολογίαν έλληνικήν τε καί βαρβαρικήν καί την μυθιχοίς πλάσμασιν ξπισχιαζομένην χατείδε τε δαδίως χαι τοίς έθελουσί τε και δυναμένοις συνέπεσθαι είς φως ήγαγεν, ξξηγούμενός τε πάντα ενθουσιαστικώτερον και είς συμφωνίαν άγων πασι δε τοις των παλαιοτέρων συγγράμμασιν Επεξιών δσον μέν ήν παρ' αὐτοῖς γόνιμον, τούτο μετ' έπικρίσεως είσεποιείτο, εί δέ τι ανεμιαίον ηθρισκε, τούτο πάντη ώς μωμον ἀπωχονομείτο, τὰ δέ γε ὑπεναντίως ἔγοντα τοῖς καλως τεθείσι μετά πολλής βασάνου άγωνιστικώς διήλεγχεν, έν τε ταίς συνουσίαις δυνατώς άμα και σαφώς επεξεργαζόμενος έκαστα και έν συγγράμμασιν άπαντα καταβαλλόμενος φιλοπονία γὰρ άμετρω χρησάμενος έξηγείτο της αὐτης ήμέρας πέντε, ότὲ δὲ καὶ πλείους πράξεις καὶ ἔγραφε στίχους τὰ πολλὰ ἀμφὶ τοὺς έπταχοσίους. Ex libris multi interciderunt, sed multi etiam supersunt, inter quos philosophiam docent potissimum commentarii scriptorum Platonicorum. Cum tantam operam in antiquis litteris tradendis et interpretandis collocaverit, mirum est quod narrat Marin. V. Procl. 38: ελώθει δέ πολλάκις και τούτο λέγειν δτι, κύριος ελ ην, μόνα αν των άρχαιων απάντων βιβλίων ξποίουν φέρεσθαι τὰ λόγια και του Τίμαιου, τὰ δὲ ἄλλα ἡφάνιζου ἐκ των νῦν ἀνθρώπων διὰ τὸ και βλάπτεσθαι ένίους των είκη και άβασανίστως έντυγχανόντων αὐτοίς. Simile dictum est Iamblichi de operibus Platonis, quod probat Proculus in Alc. 6 p. 11 Cr. p. 27 Cs.: δ θεῖος Ἰάμβλιγος — ἐν δέχα διαλόγοις οίεται την όλην του Πλάτωνος περιέχεσθαι φιλοσοφίαν. Tim. I p. 5 Bas. 10 Schn. δρθως άρα φησίν ό θείος Ἰάμβλιχος την δλην του Πλάτωνος θεωρίαν εν τοις δύο τούτοις περιέχεσθαι διαλόγοις, Τιμαίφ καλ Παρμενίδη.

Plat. Theol. I 2 p. 2 P. Αναγκαΐον δέ ἐστί μοι καὶ τὸν τρόπον studium 537 ένθέσθαι της προκειμένης διδασκαλίας, δποϊόν τινα αὐτὸν έσεσθαι προσδοκάν χρή τοὺς ἀκροασομένους, καὶ 1 τὴν παρασχευήν ἀφορίσασθαι, καθ' ήν οὐ πρὸς τοὺς ήμετέρους λόγους, άλλὰ πρὸς τὴν ύψηλόνουν καὶ ἔνθεον τοῦ Πλάτωνος φιλοσοφίαν επιτηδείως έχοντες απαντήσονται. — εν απασι δε τδ σαφές καὶ διηρθρωμένον καὶ άπλοῦν προθήσομεν τῶν ἐναντίων τὰ μεν διὰ συμβόλων παραδεδομένα μεταβιβάζοντες εἰς τὴν έναργη περί αὐτων διδασκαλίαν, τὰ δὲ δι' εἰκόνων ἀναπέμποντες επί τὰ σφέτερα παραδείγματα, καὶ τὰ μεν ἀποφαντικώτερον αναγεγραμμένα τοῖς της αἰτίας βασανίζοντες λογι-

<sup>1)</sup> χρή τοὺς ἀχροασαμένους, καὶ RP: χρή. καὶ τούτου ἀκροασάμενον Portus.

σμοῖς, τὰ δὲ δι' ἀποδείξεων συντεθέντα διερευνώμενοι καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας ἐπεκδιηγούμενοι καὶ γνώριμον τοῖς ἀκούουσι ποιοῦντες, καὶ τῶν μὲν ⟨ἐν⟩¹ αἰνίγμασι κειμένων ἀλλαχόθεν τὴν σαφήνειαν ἐξευρίσκοντες οὐκ ἐξ ἀλλοτρίων ὁποθέσεων, ἀλλ' ἐκ τῶν γνησιωτάτων τοῦ Πλάτωνος συγγραμμάτων². — ταῖς δὲ λογικαῖς μεθόδοις ἀπάσαις γεγυμνάσθω (ὁ ἀκροατὴς) καὶ πολλὰ μὲν περὶ ἀναλύσεων, πολλὰ δὲ περὶ τῶν ἐναντίων πρὸς ταύτας διαιρέσεων ἀνέλεγκτα νοήματα τεθεαμένος παρέστω<sup>6</sup>.

- a. Haud semel indicat se in philosophando studiosissime Platonem secuturum interpretandum et criminatur Plotinum, quod suis opinionibus indulgens a Platone in nonnullis desciverit: in Alcib. p. 227 Creuz. Ipse vero in Platone interpretando satis libere vagatur.
- b. Apparet Proculum magis quam Plotinum et ceteros Neoplatonicos doctrinae logicis argumentis firmandae studuisse. Neque Platonis doctrinam propter aliud Orpheo et Pythagorae praestare censet quam quod magis ad dialecticae regulas disputaverit: Theol. Plat. I 4 p. 9 Port.

triadum lex Inst. Theol. 24 p. 427 P. 44 Cr. Πῶν τὸ μετέχον τοῦ 588 μετεχομένου καταδεέστερον καὶ τὸ μετεχόμενον τοῦ ἀμεθέκτου. — ἡγεῖται ἄρα τὸ μὲν ἀμέθεκτον τῶν μετεχομένων, ταῦτα δὲ τῶν μετεχόντων. ὡς γὰρ συνελόντι φάναι τὸ μέν ἐστιν εν πρὸ τῶν πολλῶν, τὸ δὲ μετεχόμενον ἐν τοῖς πολλοῖς εν ἄμα καὶ οὐχ εν, τὸ δὲ μετέχον πῶν οὐχ εν ἄμα καὶ εν.

prima trias Plat. Theolog. III 20 p. 163 P. Τὸ μὲν δὴ πρώτιστον 639 καὶ ἀμέθεκτον εν ἐπέκεινα τῶν ὅλων προϋπάρχον οὐ τῶν μετεχόντων μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν μετεχομένων ενάδων ὕμνηται διὰ τῆς πρώτης ὑποθέσεως, ἀπάντων μὲν ἀρρήτως αἴτιον ἀποπεφασμένον, αὐτὸ δὲ ἐν οὐδενὶ δὴ τῶν πάντων ἀφοριζόμενον, οὐδέ τινα δύναμιν ἔχον οὐδὲ ἰδιότητα συγγενη πρὸς τοὺς ἄλλους θεούς. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ μόνως ὑπερούσιον καὶ ὑπερὸν καὶ ἄμικτον πρὸς πάσας τὰς ὑπάρξεις ἐνάς ἐστι μετεχομένη μὲν ὑπὸ τοῦ ὄντος καὶ περὶ αὐτὴν ὑποστήσασα τὴν πρώτην οὐσίαν καὶ πλεονάσασα τῷ προσθήκῃ τῆς μεθέξεως ταύτης τοῦ πρώτως ἐνός, αὐτὴ δὲ ὑπερούσιος ὑπαρξις καὶ τῆς πρωτίστης νοητῆς τριάδος. δύο δὴ τούτων ὄντων ἐν

<sup>1) &</sup>amp;v inseruit Portus.

τῆ πρώτη τριάδι, του ἐνὸς καὶ του ὅντος, καὶ του μὲν γεννῶντος τοῦ δὲ γεννωμένου καὶ τοῦ μὲν τελειοῦντος τοῦ δε τελειουμένου, δεῖ δὴ καὶ τὴν μέσην ἀμφοῖν ὑπάρχειν δύναμιν, δι' ἦς καὶ μεθ' ἦς τὸ ἐν ὑποστατικόν ἐστι καὶ τελειωτικὸν τοῦ ὅντος. ἢ τε γὰρ πρόοδος ἀπὸ τοῦ ἑνὸς καὶ ἡ πρὸς τὸ ἑν ἐπιστροφὴ τῷ ὅντι διὰ τῆς δυνάμεως. τί γὰρ ἄλλο συνάπτει τῷ ἑνὶ τὸ ὂν ἢ μετεχόμενον ποιεῖ τὸ ἐν ὑπὸ τοῦ ὅντος πλὴν τῆς δυνάμεως; πρόοδος γάρ ἐστι τοῦ ἐνὸς καὶ ἔκτασις ἐπὶ τὸ ὄν · ὅθεν δὴ καὶ ἐν πάσι τοῖς θείοις γένεσι προόδων καὶ γεννήσεων αὶ δυνάμεις προκατάρχουσι τριὰς τὸ ἐν παράγον τὸ δὲ παραγόμενον, ἡ δὲ ἐξηρτημένη μὲν τοῦ ἑνὸς συμφερομένη δὲ τῷ ὅντι ゥ.

a. Nam primum unum, quod Platon. Theol. III 7 p. 131 P. sq., ubi ad bonum Platonis revocatur (RP 259), dicitur esse summa causa αρρητος μέν παντί λόγφ και άφραστος, άγνωστος δε πάση γνώσει και άληπτος, sicuti omnium rerum principium est, ita primum effunditur in multas unitates, quas totidem deos esse ponit, h. e. primi ordinis deos, nam statuit et infinitum numerum et diversissima genera et classes deorum: cf. Plat. Theol. III 1 p. 118 μετὰ δὲ τὴν ἀμέθεκτον ταύτην και άρρητον και ώς άληθως ύπερούσιον αίτιαν άπο πάσης αίτιας και πάσης δυνάμεως και πάσης ένεργείας κεχωρισμένην συνεχής έστιν ὁ περί των θεων λόγος. τι γάρ άλλο τῷ ένὶ συνάπτεσθαι πρὸ των ένιίδων θεμιτόν ή τι τῷ ένιαιφ θεῷ συνήνωται μαλλον των πολλών θεων; Ιb. p. 122 εὶ δὲ καὶ τὸ παράγον τὰ πάντα πρώτως τὸ εν καὶ ή πρόοδος ένιαία, δεϊ δή που και το παραγόμενον έκειθεν πλήθος έν άδας αὐτοτελεῖς ὑπάρχειν τῷ παράγοντι συγγενεστέρας. ἔτι δὲ εἰ πᾶσα μονὰς άριθμον ύφιστησι πρός ξαυτήν οίχειον, ώς δεδεικται πρότερον, πολλώ δή που πρότερον τὸ εν ἀπογεννᾶ τὸν τοιούτον ἀριθμόν. Quae unitates ab uno cum numero different tum eo distant quod sunt μεθεκταί: Inst. Theol. 116 p. 463 P., 170 Cr. πᾶς θεὸς μεθεκτός ἐστι πλην τοῦ ένός. δτι μέν γάρ έχεινο άμέθεχτον δήλον, ίνα μή μετεχόμενον χαί τινος διά τούτο γενόμενον μηκέτι πάντων όμοίων ή των τε προάντων και των όντων αίτιον. Sequitur ut omnia intelligibilia, omnes animae, omnia corpora nisi intercedentibus unitatibus illis cum primo uno non conectantur, v. Plat. Theol. l. l. p. 122 καὶ γὰρ αὖ καὶ κατ' ἄλλον τρόπον ἀνάγκη τά πρώτως ὄντα διά των προσεχών αὐτων ένάδων μετέχειν τῆς πρωτίστης αλτίας. έχαστα γάρ των δευτέρων διά των όμοίων συνάπτεται τοις πρό αὐτων, τὰ μέν σώματα θιὰ των καθέκαστα ψυχων τῆ δλη, ψυχαλ δε διά των νοερων μονάδων τῷ παντὶ νῷ, τὰ δε όντα δή που πρώτα διὰ των ένιαίων ὑπάρξεων τῷ ένί. Unde apparet proximum ab unitatibus illis divinis, quas interposuit Proculus, esse τὸ νοητόν, quod et ipsum, ut per omnem doctrinam tripertitam rationem sequitur, ad

tres classes revocat, τὸ νοητόν, τὸ νοερόν, τὸ νοητὸν καὶ νοερόν, longam inde diversarum classium seriem deorum nectens, v. Plat. Theol. III 14 p. 143 sq. P.

intelligibilium triades

b. Τὸ νοητόν, quod sensu angustiore dicitur, ad tres rursus triadas revocatur, quarum prima est ea quae hoc loco adumbratur, quae amplectitur  $\tau \delta$   $\xi \nu$  (h. e. unum secundi ordinis, quod a primo uno differt  $\tau \tilde{\eta}$ μεθέξει του όντος) et τὸ ὃν et δύναμιν, quae inter utrumque media est: quam triadem in antecedentibus (Plat. Theol. III 7 p. 131 sq.) ita retulerat ad id quod Plat. Phileb. 23 D sq. appellatur πέρας, ἀπειρον, μικτόν, ut finis respondeat uni secundo, infinitum τη δυνάμει quippe ἀπείρο, mixtum denique τη οὐσία sive τῷ ὄντως ὄντι h. e. substantiae: cf. Instit. Theol. 89 sq. p. 453 P. 134 Cr.; Plat. Theol. III 9 p. 135 sq.; IV 1 p. 180; in Cratyl. 42. Ea principia per omnes deinde et deorum ordines et substantiarum gradus persequitur, cf. in Parmenid. VI 99 sq.; Inst. Theol. 159 p. 482 P. 236 Cr. πασα τάξις θεών έχ των πρώτων έστιν άρχων, πέρατος και άπειρίας, - άλλ' δπου μέν το πέρας ένδυναστεύει κατά την μίξιν, δπου δέ τὸ ἀπειρον. Secunda trias intelligibilis est vitae quam appellat intelligibilis (νοητή ζωή) vel aeternitatis (αλών), tertia intellectus sive mundi intelligibilis, cf. Plat. Theol. III 13 sq. p. 141 sq.P.; in Tim. IV p. 241 sq. Bas. 584 sq. Schn.; 268 sq. B. 656 sq. Schn.

rerum series

- Inst. Theol. 111 p. 461 P. 162 Cr. Πάσης της νοεράς ως σειράς οἱ μέν εἰσι θεῖοι νόες ὑποδεξάμενοι θεῶν μεθέξεις, οἱ δὲ νόες μόνον καὶ πάσης της ψυχικης αἱ μέν εἰσι νοεραὶ ψυχαὶ εἰς νοῦς ἀνηρτημέναι οἰκείους, αἱ δὲ ψυχαὶ μόνον καὶ πάσης της σωματικης φύσεως αἱ μὲν καὶ ψυχὰς ἔχουσιν ἐφεστώσας ἄνωθεν, αἱ δέ εἰσι φύσεις μόνον της τῶν ψυχῶν ἄμοιροι παρουσίας. ἑκάστης γὰρ σειράς οὐχ δλον τὸ γένος εἰς τὸ πρὸ αὐτοῦ ἀνηρτησθαι πέφυκεν, ἀλλὰ τὸ ἐν αὐτῆ τελειότερον καὶ συμφύεσθαι τοῖς ὑπερκειμένοις ἱκανόν. οὔτε οὖν πᾶς νοῦς θεοῦ ἐξηπται, ἀλλ' οἱ ἀκρότατοι καὶ ἑνικώτατοι τῶν νόων οὖτοι γὰρ ταῖς θείαις ἐνάσι συγγενεῖς οὔτε πάσαι ψυχαὶ μετέχουσι νοῦ τοῦ μεθεκτοῦ, ἀλλ' δσαι νοερώταται οὖτε πάσαι σωματικαὶ φύσεις ἀπολαύουσι ψυχης παρούσης καὶ μετεχομένης, ἀλλ' αὶ τελειότεραι καὶ λογοειδέστεραι. καὶ οὖτος ἐπὶ πάντων ὁ λόγος της ἀποδείξεως ².
- a. Vides longam a mundo intelligibili usque ad corpora seriem et catenam deorum intelligentiarum animarum necti, idque per tres gradus praecipuos, quorum extrema sunt affinia: cf. Instit. Theol. 147 p. 477 P. 218 Cr. πάντων των θείων διακόσμων τὰ ἀκρότατα τοὶς πέρασιν όμοιοὐται των ὑπερκειμένων. εὶ γὰρ δεὶ συνέχειαν είναι τῆς θείας προόδου καὶ ταὶς οἰκείαις ἐκάστην τάξιν συνδεδέσθαι μεσότησιν, ἀνάγκη τὰς

άκρότητας των δευτέρων συνάπτειν ταϊς άποπερατώσεσι των πρώτων ή δε συναφή δι' όμοιότητος. Ib. 175 p. 489 P. 260 Cr. οὐδαμοῦ γὰρ αί πρόοδοι γίνονται αμέσως, αλλα δια των συγγενών και όμοιων, κατά τε τάς ύποστάσεις και τάς των ένεργειων τελειότητας. Materiam cum Pla- materia tone ad infinitam δύναμιν (RP 539) revocat, in Tim. II p. 117 B. 276 Schn.; Plat. Th. V 17 p. 281 P., neque eam malam esse dicit, sed necessariam: De Mal. Subsist. p. 241 sq. Cs. p. 496 P. 292 Cr.; 251 sq. Cs. Neque corpora omnia esse infima statuit, sed etiam aeterna et media, v. Inst. Theol. 196 B. 755 Schn.; in Tim. V p. 311 sq. B. 780 Schn.; 330 B. 803 Schn.

- Inst. Theol. 190 p. 494 P. 282 Cr. Πάσα ψυχή μέση anima 541 των αμερίστων έστι και των περί τα σώματα μεριστων. --194 p. 496 P. 290 Cr. Πάσα ψυχή πάντα έχει τὰ εἴδη, δ δ νους πρώτως έχει. εί γάρ άπὸ νου πρόεισι καὶ νους δ ύποστάτης ψυγής καὶ αὐτῷ τῷ εἶναι ἀκίνητος ίδν πάντα δ νοῦς παράγει, δώσει καὶ τῆ ψυχῆ τῆ ὑφισταμένη τῶν ἐν αὐτῷ πάντων οὐσιώδεις λόγους. 195 p. 496 P. 290 Cr. Πᾶσα ψυχή πάντα έστὶ τὰ πράγματα, παραδειγματικώς μέν τὰ αίσθητά, είκονικώς δε τὰ νοητά μέση γὰο οδσα των άμερίστων καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα μεριστῶν τὰ μὲν παράγει καὶ ύφίστησι, τὰ δὲ αἴτια προεστήσατο ἑαυτής ἀφ' ὧν προελήλυθεν. - 184 p. 492 P. 274 Cr. Πάσα ψυχή ή θεία ἐστὶν η μεταβάλλουσα άπο νου είς άνοιαν η μεταξύ τούτων άεὶ μένουσα, καταδεεστέρα δὲ τῶν θείων ψυχῶν .
  - a. Compositio animae ex substantia individua et dividua secundum Platonem ad numeros et proportiones harmonicas revocatur, cf. in Tim. III p. 176 sq. B. 416 sq. Schn.; V p. 342 sq. B. 833 sq. Schn. duum est quod incorporeum, quod quid sit definitur hisce: Instit. Theol. 15 p. 422 P. 26 Cr. παν τὸ πρὸς ξαυτὸ ξπιστρεπτικόν ἀσώματόν ξστιν οὐδὲν γὰρ τῶν σωμάτων πρὸς ξαυτό πέφυκεν ἐπιστρέφειν. — τοῦτο γὰρ ην το πρός έαυτο επιστρέψαι, δταν εν γένηται άμφω, το τε επιστραφέν και πρός δ έπεστράφη.
  - b. Aliis locis eadem genera revocantur ad deos et daemonas et homines, cf. in Tim. III p. 210 B. 505 Schn. ἐπειδήπερ ἐν ἐκάστη τῶν σφαιρών έστι θεία γένη ψυχών και δαιμόνια και μερικά, οία δή των ήμετέρουν. Ib. V p. 317 B. 770 Schn. διότι και των γενών των μέσων ή μέν ούσία χρατούσα θείαν έποίει ψυχήν, ή δε ταυτότης δαιμονίαν, ή δὲ ἐτερότης μερικήν. Daemones sunt dis affines; in Alcib. 22 p. 71 Cr. των γαρ δαιμόνων τούτων κατά το μέσον, ώς εξπομεν, τεταγμένων οί μέν πρώτιστοι θείοι δαίμονές είσι καί θεοί φανταζόμενοι πολλάκις διά τὴν ὑπερβάλλουσαν όμοιότητα πρὸς τοὺς θεούς ώς γὰρ καθ' δλου

φάναι πάσης τάξεως τὸ πρώτιστον σώζει τὴν του πρὸ έαυτου μορφήν, cf. RP 540a. Homines cum dis non coniunguntur nisi per daemonas: in Alcib. 19 p. 63 Cr.

animae humanae natura Inst. Theol. 211 p. 502 P. 314 Cr. Πάσα μερική ψυχή \* 542 κατιούσα εἰς γένεσιν ὅλη κάτεισι καὶ οὐ τὸ μὲν αὐτῆς ἄνω μένει τὸ δὲ κάτεισιν. εἰ γάρ τι μένοι τῆς ψυχῆς ἐν τῷ νοητῷ, ἢ ἀμεταβάτως νοήσει ἀεὶ ἢ μεταβατικῶς ἀλλ' εἰ μὲν ἀμεταβάτως, νοῦς ἔσται καὶ οὐ μέρος ψυχῆς, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ προσεχῶς \* νοῦ μετέχουσα · τοῦτο δὲ ἀδύνατον. εἰ δὲ μεταβατικῶς, ἐκ τοῦ ἀεὶ νοοῦντος <κάκ τοῦ ποτὲ νοοῦντος > 1 μία οὐσία ἔσται. ἄλλ' ἀδύνατον · ταῦτα γὰρ ἀεὶ διαφέρει, ὡς δέδεικτει, πρὸς τῷ καὶ ἄτοπον εἶναι τὸ τῆς ψυχῆς ἀκρότατον ἀεὶ τέλειον ὂν μὴ κρατεῖν τῶν ἄλλων δυνάμεων κάκινας τελείας ποιεῖν. πᾶσα ἄρα <μερική> ψυχὴ <δλη>² κάτεισιν °.

- a. Cf. RP 541 b.
- b. H. e. ἀμέσως, cf. ib. 175, RP 540 a.
- c. Disputantur hace adversus Plotinum, cf. RP 515 c; 516 c. Similiter Iamblichus RP 528. Cf. Procl. in Alcib. 76 p. 227 οὔτε αὖ ἐκείνους (ἀποδεξόμεθα τοὺς λόγους), ὅσοι μέφος μὲν εἶναι τῆς θείας οὐσίας λέγουσι τὴν ψυχήν, ὅμοιον δὲ τῷ ὅλφ τὸ μέφος καὶ ἀεὶ τέλειον, τὸν δὲ θόρυβον εἶναι καὶ τὰ πάθη περὶ τὸ ζῷον. Malum non a materia repetebat (RP 540a), sed ab inclinatione animae, v. in Tim. V p. 335 B. 815 Schn. τῶν κακῶν ἐαυτῷ τὸ θνητὸν ζῷον αἴτιον, cf. De malo 226 sq.; 254 sq. Cs. et Iamblich. RP 528.

animi ad summum bonum elatio Theol. Plat. I 25 p. 61 P. τί οὖν ἡμᾶς ἐνώσει πρὸς αὐτό 543 (τὸ ἀγαθόν); τί τῆς ἐνεργείας παύσει καὶ κινήσεως; τί δὲ τὰ θεῖα πάντα καὶ τῷ πρωτίστῃ καὶ ἀρρήτψ τῆς ἀγαθότητος ἑνάδι συνίστησι; — ὡς μὲν τὸ ὅλον εἰπεῖν, τῶν θεῶν πίστις ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀρρήτως ἑνίζουσα τὰ θεῶν γένη σύμπαντα καὶ δαιμόνων καὶ ψυχῶν τὰς εἰδαίμονας. δεῖ γὰρ οὐ γνωστικῶς οὐδὲ ἀτελῶς τὸ ἀγαθὸν ἐπιζητεῖν, ἀλλ' ἐπιδόντας ἑαυτοὺς τῷ θείψ φωτὶ καὶ μύσαντας οὕτως ἐνιδρύεσθαι τῷ ἀγνώστψ καὶ κρυφία τῶν ὅντων ἑνάδι. — ἡ δέ γε τῶν θεῶν πίστις ἄπασαν ὑπεραίρει γρῶσιν καὶ κατ' αὐτὴν ἄνραν τὴν ἕνωσιν συνάπτει τὰ δεύτερα τοῖς πρώτοις. —

<sup>1)</sup> xåx  $\tau$ .  $\pi$ . voodv $\tau$ os inseruit Creuzer. — 2)  $\mu$ ε $\rho$ ux $\hat{\eta}$  et  $\delta \lambda \eta$  addidit Creuzer.

p. 62. καὶ τοῦτο (τὸ ἀγαθὸν) μάλιστα τοῖς οὖσιν άπασι πιστόν. - p. 63. εν' οδν συνελόντες είπωμεν, τρία μέν έστι τὰ πληρωτικά ταυτα των θείων διὰ πάντων πληρούντα των κρειττόνων γενών, αγαθότης σοφία κάλλος· τρία δὲ αὖ καὶ των πληρουμένων συναγωγά, δεύτερα μεν εκείνων διήκοντα δε είς πάσας τὰς θείας διακοσμήσεις, πίστις καὶ ἀλήθεια καὶ έρως. σώζεται δὲ πάντα διὰ τούτων καὶ συνάπτεται ταῖς πρωτουργοίς αιτίαις, τὰ μέν διὰ τής ἐρωτικής μανίας, τὰ δὲ διὰ της θείας φιλοσοφίας, τὰ δὲ διὰ της θεουργικης δυνάμεως, η πρείττων έστιν άπάσης ανθρωπίνης σωφροσύνης καί έπισυλλαβούσα τά τε της μαντικης άγαθά καὶ τὰς της τελεσιουργικής καθαρτικάς δυνάμεις καὶ πάντα άπλως τὰ τής ένθέου κατακωχής ένεργήματα b.

a. In Tim. II p. 92 Bas. 218 Schn. ή γάρ εν συνθέσει φερομένη διέξοδος άδυνατεί την ένοειδη και άπλην παριστάνειν φύσιν. τί οὖν, φαίη τις άν, ούχι πολλά και περί του δημιουργού και περί των άλλων θεών και ύπερ του ένος αὐτου λέγομεν; περι αὐτών μεν λέγομεν, αὐτό δὲ ἔχαστον οὐ λέγομεν, καὶ ἐπιστημονικῶς μὲν δυνάμεθα λέγειν, νοερῶς đề oờ. - Noữ enim praestantior est scientia: Theol. Plat. I 25 p. 62 P. νούς γάρ ξπέχειναι πάσης ξπιστήμης ίδρυται.

b. Cf. Ritter, Gesch. d. Philos. IV 9 705. Idem persequitur in Alcib. 16 p. 51 sq., ubi fides veritati et amori eo maxime praestare dicitur, quod sit έδράζουσα τὰ πάντα καὶ ἐνιδρύουσα τῷ ἀγαθῷ.

Phot. Bibl. cod. 181 p. 213 H. 126 b B. O δè Δαμάσκιος Damascius 544 τήν τε δητορεύουσαν τέχνην ύπο Θέωνι τρία έτη δλα διεπόνησε καὶ προύστη διατριβών δητορικών ἐπὶ ἔτη ἐννέα, γεωμετρίας δὲ καὶ ἀριθμητικής καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων Μαρίνον τον διάδοχον Πρόκλου εν Αθήναις έσχε διδάσκαλον. της δὲ φιλοσόφου θεωρίας δ τε Ζηνόδοτος αὐτῷ καθηγεμών Αθήνησι καὶ αὐτὸς ἐγεγόνει (διάδοχος δὲ καὶ οδτος Πρόκλου, τὰ δεύτερα Μαρίνου φέρων) καὶ 'Αμμώνιος ἐν 'Αλεξανδρεία δ Έρμείου , δν ού μικοώ μέτρω των καθ' έαυτον έπὶ φιλοσοφία φησί διαφέρειν, και μάλιστα τοῖς μαθήμασι. τοῦτον καὶ των Πλατωνικών έξηγητην αύτῷ γεγενήσθαι Δαμάσκιος άναγράφει, καὶ τῆς συντάξεως των άστρονομικών Πτολεμαίου βιβλίων. της μέντοι διαλεκτικής τριβής τὰς Ισιδώρου συνουσίας την λοχύν αύτῷ διατείνεται παρασχεῖν, δν καὶ ἐπὶ τῆ τοιαύτη των λόγων δυνάμει πάντας ανθρώπους, δσους δ κατ' ἐκείνην την γενεάν ήνεγκε χρόνος, ἀποκρύψασθαί φησινά.

καὶ του νοητου διακόσμου έκτὸς οὐκ ὰν είη τὸ νοητόν. οὐ τοίνυν άλλο μεν το μεθεκτόν, άλλο δε το αμέθεκτον συνήοηται γάο καὶ αὐτὰ δύο ὄντα πλήθη εἰς εν τὸ άπλως τε καὶ ἡνωμένον πλήθος όπωσοῦν λεγόμενον. τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ πάσιν εποχείται καὶ πάντων εξήρηται. οὐ γὰρ ἀντιδιήρηται τὸ μεθεκτὸν τῷ ἀμεθέκω, ἀλλὰ πρὸ τῆς ἀντιδιαιρέσεως τεταγμένον την συναμφότερον έχει δύναμιν, προ άμφοῖν ως ταὐτὸν ὄν, καὶ μεθεκτὸν εἶναι καὶ ἀμέθεκτον καθόσον μὲν γάρ υπέρ το μεθεκτόν, αμέθεκτον είναι φαντάζεται, καθόσον δε αποίου<sup>δ</sup>, καὶ μεθεκτὸν είναι δοκεῖ. — 118 p. 366. τρία μεν οδν οθκέτι κλητέον αθτά παθόντα αθτοίς το είναι τρισίν ούδενος άλλου πεφηνότος επεί. πλην ημείς γε ανθρωπίνως διαλεγόμενοι περί των ύπερθειοτάτων άρχων ούκ έχομεν άλλως ούτε εννοείν ούτε ονομάζειν ή ούτως, ως αναγκαζόμεθα χρησθαι τοῖς λόγοις ύπερ των είς τὰ επέκεινα ανεχόντων του παντός και ζωής και οὐσίας πραγμάτων.

- a. Id quod cum Uno coniunctum est.
- b. Impugnatur contrarium, quod posuerat Proculus (RP 538; 539). Sequitur autem Damascius in his Plotinum, cuius doctrinam, quod statuebat non totam animam in mundum sensibilem descendisse, sed restitisse in ea aliquid ἀπαθές, Iamblichus (RP 528) et Proculus aspernati erant. In Parm. in cod. Monac. fol. 308 v ap. Creuzer. ad Procl. Inst. Theol. p. 315 ώστε άληθινός ὁ Πλωτίνου λόγος ώς οὐ πᾶσα κάτεισιν ή ψυγή. — Πρόοδος secundum Damascium non vere progressio est, sed mansio in superiore: De Princ. 74 παν μέν οὖν τὸ προεληλυθὸς καὶ ἐν τῆ φύσει καλ έν τοις δροις μένει των ολκείων αλτίων. Το. 75 έστω τοίνυν αὐτή μέν πρόοδος αὐτή δὲ ή μονή, και συμπεφυκέτω ἀεὶ έκατέρα τῆ έπέρα. - τοιγαρούν ψυχή την έαυτης πρόοδον αναλύει δια της έπιστροφής άλλ' εί τουτο, ούχ έτι έσται προεληλυθός άπολει γάρ τουτο, εὶ ἐπιστρέψειεν.
- c. Hoc ubique sequitur Damascius, id quod proficiscatur ex alio manere in natura eius unde proficiscatur, h. e. eiusdem atque illud generis esse. Ib. 74; v. not. b. Itaque si τὸ μεθεπτὸν proficiscitur ex ἀμεθέκτου, sequitur ut sit etiam hoc μεθεκτόν.
- d. Tria principia igitur vere Unum sunt et Unum vere tria: ib. 117 έστω γάρ τὸ άπλως εν τῷ ὄντι τὸ ἀνάριθμον, καὶ εὶ χρὴ φάναι σαφέστερον, ἀτρίαστον καὶ ἀμονάδιστον. Ita quidquid ponitur a Damascio, in subsequentibus tollitur.

Agath. Hist. II 30 p. 231 Dind. Οὐ πολλῷ γὰρ ἔμ-547 veteris προσθεν Δαμάσκιος δ Σύρος καὶ Σιμπλίκιος δ Κίλιξ Εὐλά-

philosophiae

λιός 1 τε δ Φρύξ καὶ Πρισκιανός δ Αυδός Έρμείας τε καὶ Διογένης οἱ ἐκ Φοινίκης καὶ Ἰσίδωρος ὁ Γαζαΐος, οδτοι δή οδν άπαντες τὸ ἄκρον ἄωτον κατά τὴν ποίησιν των ἐν τῷ καθ' ήμας χρόνφ φιλοσοφησάντων, ἐπειδή αὐτοὺς ή παρά 'Ρωμαίοις πρατούσα έπὶ τῷ πρείττονι δόξα οὐκ ήρεσκεν, ώοντό τε την Περσικήν πολιτείαν πολλώ είναι αμείνονα, τούτοις δή τοῖς ὑπὸ τῶν πολλῶν περιφδομένοις ἀναπεπεισμένοι ως είη πας εκείνοις δικαιότατον μεν τὸ άρχον καὶ όποῖον είναι δ Πλάτωνος βούλεται λόγος φιλοσοφίας τε καὶ βασιλείας ές ταυτό ξυνελθούσης, σωφρον δέ ές τα μάλιστα καὶ κόσμιον το κατήκοον. - τούτοις δη οδν ως άληθέσιν άρθέντες καὶ πρός γε άπειρημένον αὐτοῖς ἐκ τῶν νόμων άδεῶς ένταυθα έμπολιτεύεσθαι ώς τῷ καθεστώτι οὐχ έπομένοις, οί δὲ αὐτίκα ἀπιόντες ψύχοντο ἐς ἀλλοδαπὰ καὶ ἄμικτα ήθη ως έχεισε το λοιπον βιωσόμενοι. πρώτον μέν οδν τούς έν τέλει άλαζόνας μάλα εδρόντες καὶ πέρα τοῦ δέοντος έξωγκωμένους εβδελύττοντό γε αὐτοὺς καὶ εκάκιζον επειτα δε έωρων ως τοιχωρύχοι τε πολλοί και λωποδύται οι μέν ήλίσκοντο οἱ δὲ καὶ διελάνθανον, ἄπαν δὲ εἶδος ἀδικίας ἡμαρτάνετο. καὶ γὰρ οἱ δυνατοὶ τοὺς ἐλάττονας λυμαίνονται ωμότητί τε πολλή χρωνται κατ' άλλήλων καὶ άπανθρωπία, καὶ τὸ δὴ πάντων παραλογώτερον, έξὸν γὰρ εκάστω μυρίας δσας άγεσθαι γαμετάς, καὶ τοίνυν άγομένοις, άλλὰ μοιχεῖαί γε δμως τολμώνται. τούτων δή οδν άπάντων ξκατι οἱ φιλόσοφοι εδυσφόρουν καὶ σφας αὐτοὺς ἢτιῶντο τῆς μεταστάσεως. 31. έπει δε και τω βασιλεί διαλεχθέντες εψεύσθησαν της έλπίδος άνδρα εύρόντες φιλοσοφείν μεν φρυαττόμενον, οὐδεν δὲ δ τι καὶ ἐπαΐοντα τῶν αἰπυτέρων, ὅτι τε αὐτοῖς οὐδὲ της δόξης εκοινώνει, ετερα δε άττα ενόμιζεν όποῖα ήδη μοι είρηται<sup>α</sup>, τήν τε των μίξεων κακοδαιμονίαν οὐκ ἐνεγκόντες ως τάχιστα έπανήεσαν. καίτοι έστεργέ τε αὐτοὺς ἐκεῖνος καὶ μένειν ήξίου, οἱ δὲ ἄμεινον εἶναί σφισιν ήγοῦντο ἐπιβάντες μόνον των 'Ρωμαϊκών δρίων αὐτίκα οθτω παρασχόν καὶ τεθνάναι ή μένοντες παρά Πέρσαις των μεγίστων γερών μεταλαγχάνειν. οθτω τε άπαντες οίκαδε άπενόστησαν χαίρειν εἰπόντες τῆ τοῦ βαρβάρου φιλοξενία. ἀπώναντο δὲ δμως τῆς

<sup>1)</sup> Εὐλάλιος Suidas: Εὐλάμιος Agathii codd.

έκδημίας οὐκ ἐν βραχεῖ τινι καὶ ἡμελημένω, ἀλλ' δθεν αὐτοῖς δ έφεξης βίος είς τὸ θυμηρές τε καὶ ήδιστον απετελεύτησεν. έπειδή γάρ κατ' έκεινο του χρόνου 'Ρωμαιοί τε και Πέρσαι σπονδάς έθεντο και ξυνθήκας, μέρος ύπηρχε των κατ' αὐτάς άναγεγραμμένων τὸ δεῖν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας ἐς τὰ σφέτερα ήθη κατιόντας βιοτεύειν άδεως τὸ λοιπὸν ἐφ' ἑαυτοῖς, οὐδὲν δτιούν πέρα των δολούντων φρονείν ή μεταβάλλειν την πατρώαν δόξαν άναγκαζομένους.

- a. Hic Isidorus alius videtur esse atque Alexandrinus ille qui me-Simplicius moratur RP 544, cf. Suid. v. Συριανός. Damascius vero et Simplicius iidem sunt, de quibus dictum est RP 544b, hic commentariis in Aristotelem et Epictetum scriptis satis in historia philosophiae nobilis, v. Z. 11172 844 sq. Exsulatio illa voluntaria, de qua narrat Agathias, incidit in a. 532. Cf. Zumpt, Comment. Ac. Berol. a. 1842 p. 59 sq.
  - b. Nimias istas exspectationes commoverat ut videtur inveterata illa opinio, quod putabant orientem esse matrem ac sedem priscae sapientiae, a qua descivissent Graeci novatores. Cf. de Myster. Aeg. VII 5 p. 25 9 P. μεταβαλλόμενα άει διά την καινοτομίαν και παρανομίαν των Ελλήνων οὐδεν παύεται. φύσει γὰρ Ελληνές είσι νεωτεροποιοί και ἄττοντες φέρονται πανταχή οὐθὲν ἔχοντες ἕρμα ἐν ἑαυτοῖς οὐθ' ὅπερ ἀν θέξωνται παρά τινων διαφυλάττοντες, άλλά και τούτο όξέως άφέντες πάντα κατά την άστατον εύρεσιλογίαν μεταπλάττουσι. βάρβαροι δε μόνιμοι τοῖς ήθεσιν όντες και τοις λόγοις βεβαίως τοις αὐτοις εμμένουσι. Sed cf. Z. III 2 \* 850 4.
  - c. I. e. sacris Christianorum. Nam imperator Iustinianus paganos persequebatur philosophiaeque doctoribus stipendium ademit et scholas eorum interdixit: Zonar. Annal. XIV 6 p. 274 Dindf.; Ioann. Malal. Chronogr. XVIII p. 184: 187 Oxon. επί δε της ύπατείας του αὐτου Δεκίου (a. 529) ὁ αὐτὸς βασιλεὺς θεσπίσας πρόσταξιν ἔπεμιψεν ἐν Αθήναις κελεύσας μηθένα διδάσκειν φιλοσοφίαν μήτε νόμιμα έξηγεῖσθαι.
  - d. In antecedentibus narraverat Chosroem, regem Persarum, Uranium philosophum Graecum secum habuisse, hominem foedissimum, Scepticorum placita professum. Chosroes regnabat inde ab a. 531. Pacem, cuius hoc loco mentio fit, cum Iustiniano pepigit a. 533.

## Index temporum.

Thales floret a. 585.

Anaximander natus c. a. 610, floret c. a. 566.

Anaximenes floret c. a. 548.

Pythagoras natus c. a. 572, obit c. a. 500.

Xenophanes natus c. a. 576, obit c. a. 480.

Heraclitus floret c. a. 504.

Parmenides floret c. a. 504.

Anaxagoras natus a. 500, obit a. 428.

Zeno Eleates floret c. a. 464.

Diogenes Apolloniates floret ante a. 423.

Archelaus floret c. a. 450.

Philolaus floret c. a. 440.

Protagoras natus a. 480, obit a. 411.

Empedocles floret c. a. 455.

Melissus Samum contra Periclem defendit a. 441.

Gorgias natus c. a. 483, legatus Athenis 427, obit c. a. 375.

Democritus natus c. a. 460, floret c. a. 420.

Prodicus floret c. a. 430.

Socrates natus a. 468, obit a. 399.

Euclides Megaricus floret a. 399.

Aristippus

Antisthenes f florent c. a. 400-365.

Aeschines

Archytas floret c. a. 400-365.

Plato natus a. 427, obit a. 347.

Aristoteles natus a. 384, obit a. 322.

Speusippus Academiae praeest a. 347—339.

Xenocrates Academiae praeest a. 339-314.

Pyrrho Scepticus floret c. a. 330.

Diogenes Cynicus obit a. 323.

Theophrastus succedit Aristoteli a. 322, obit a. 287.

Aristoxenus floret c. a. 320.

Dicaearchus floret c. a. 320.

Polemo Academiae praeest a. 314-270.

Stilpo Megaricus natus c. a. 370, obit c. a. 290.

Epicurus natus a. 341, obit a. 270.

Arcesilas succedit Crateti c. a. 276, obit a. 241.

Strato succedit Theophrasto a. 287.

Crates succedit Polemoni a. 270.

Timo Phliasius natus c. a. 315, obit c. a. 226.

Zeno Citieus floret c. 300, obit a. 264.

Lyco succedit Stratoni a. 269, obit a. 225.

Cleanthes natus a. 331, succedit Zenoni a. 264.

Chrysippus natus a. 280, obit a. 207.

Carneades natus a. 213, obit a. 129.

Sotio Alexandrinus successiones philosophorum componit c. a. 200.

Hermippus vitas philosophorum componit c. a. 200.

Philosophi Roma eiecti a. 161.

Legatio philosophorum, Diogenis Stoici, Critolai Peripatetici, Carneadis Academici, Romam missa a. 156.

Apollodori Chronica primum edita a. 144, iterum post a. 119.

Antipater Tarsensis Diogeni Stoico succedit c. a. 150.

Panaetius comes Scipionis Africani a. 143.

Clitomachus Carthaginiensis succedit Carneadi a. 129.

Philo Academicus Romam fugit a. 88, obit c. a. 80.

Antiochus Academicus floret Athenis a. 79, obit c. a. 69.

Posidonius Stoicus natus c. a. 130, obit c. a. 46.

Sulla bibliothecam Apellicontis Romam transportat a. 84.

Aenesidemus Scepticus floret c. a. 80-50.

Zeno Epicureus floret a. 79.

Lucretius natus a. 96, obit a. 55.

Philodemus Epicureus floret Romae c. a. 50.

Cicero philosophiam libris variis illustrat a. 45-44.

Andronicus Peripateticus floret a. 65-50.

Sextius pater floret a. 40.

Philo Iudaeus natus c. a. 30 a. Chr. n., legatus ad Caligulam mittitur a. 40 p. Chr. n.

Demetrius Cynicus floret c. a. 39-71.

Apollonius Tyanensis floret c. a. 40-97.

Seneca Neronem instituit a. 49, obit a. 65.

Musonius Stoicus floret c. a. 65-80.

Plutarchus floret c. a. 68-125.

Epictetus Roma expulsus a. 94.

Favorinus floret c. a. 120-150.

M. Aurelius Antoninus natus a. 120, imperator a. 161-180.

Numerius floret c. a. 160-180.

Sextus Empiricus floret c. a. 180-210.

Alexander Aphrodisiensis floret a. 200.

Ammonius Saccas floret a. 200—242.

Plotinus natus a. 205, obit a. 270.

Porphyrius natus a. 233, floret a. 263—301.

Iamblichus floret c. a. 310—330.

Aedesius succedit Iamblicho c. a. 330, obit c. a. 360.

Plutarchus Nestorii f. obit a. 431.

Syrianus succedit Plutarcho a. 431.

Plutarchus Nestorii f. obit a. 431. Syrianus succedit Plutarcho a. 431. Proculus natus a. 410, f. obit a. 485. Ammonius Hermiae f. floret a. 500.

Boethius consul a. 510, obit a. 524. Damascius floret a. 525.

Iohannes Philoponus floret c. a. 530. Damascius, Simplicius, Isidorus apud Cho

Damascius, Simplicius, Isidorus apud Chosroem regem Persarum a. 532. Simplicii commentarius in Aristotelis Physica a. 536.

## Index nominum.

(Numeris indicantur paragraphi.)

Academia 242; 4. 430; 443b. 454 Academici 5, 242, 282-296, 305. 430-443, 449, 451, 504 a Achilles (Statius s. Tatius falso appellatus) 8 d Acusilaus 3d Aedesius 529 Aenesidemus 30 c. 33 b. 33 c. 360. 362. 474-476 Aeschines Socraticus 189 Aeschines 204 Aethalides 46 b Aethiops 205 Actius 10 c. 18 a Agathenor 289 Agrippa 476a. 477 Alcidamas 48 b Alcippus 348 Alcmaeo Crotoniates 55. 55 c. 109 c 256. Alexander Aphrodisiensis 90 D. 97 c

Alexander Magnus 297

Alexander Polyhistor 4 a. 60 b. 72 a. 239Ъ Alexinus 234 Amafinius 446 c. 447 Amelius 504 a Aminias Pythagoricus 91 Aminias Diodori pater 227 Ammonius Plutarchi magister 501 a Ammonius Saccas 7b. 508b Ammonius Hermiae f. 544 Amyntas Macedonum rex 297 a Anacharsis 3d Anatolius 525 a Anaxagoras 3d. 4. 5. 6a. 10c. 12c. 13a. 33b. 40. 48b. 117-127. 129 e. 132 f. 133 g. 143 b. 144. 145. 154 a. 159. 168 C. 169. 170. 171. 188. 189 e. 256. 258. 334. 337 A Anaxarchus 356 Anaximander 4. 11—16. 17A. 19 B.

42c. 79B. 91. 97 b. 120 a. 133 g. 256

Anaximenes 4. 11 b. 17—21. 117A. 144 B. 159. 161 b Androclus 24 b Andronicus Rhodius 298 a. 299. 302 c Anebo 523 Anniceris philosophus 205 Anniceris Cyrenaeus quidam 241 a Antigonus Gonatas 385 d. 386 a Antilochus 45 a Antiochus Ascalonita 430, 439. 443, 446 a. 449 f. 451 a. 455 a. 474 c Antiochus Laodicenus 474 Antipater Cyrenaeus 205 Antipater Macedonum rex 297 g Antipater Tarsensis Stoicus 387 c d. 392 f. 398. 412 b. 422 c. 423 a. 424. 440 Antisthenei 221 B Antisthenes Heracliteus 23 c Antisthenes successionum scriptor Peripateticus 4 a. 24. 159 Antisthenes Socraticus 4. 8c. 180. 189 d. 214, 215, 216, 217, 218, 219. 220. 221. 246 b. 420 e Antisthenes philosophi Socratici pater 214 Anvtus 189 Apellicon 299 Apollo 3d Apollodorus Archelai pater 169 Apollodorus Atheniensis grammaticus 8. 11. 11 d. 17 A. 22 b. 45 a. 79, 91 d. 103, 109, 117 B. 129. 144 B. 177. 183. 188. 239. 297 c. 352, 356, 365, 431, 436 Apollodorus Cyzicenus 145 c Apollodorus Stoicus 392 f Apollonius Cronus 227 Apollonius Chrysippi pater 387 Apollonius Tyanensis 41 a. 42 c. 464 a. **499-500.** 506 b Apollothemis 159 Apuleius 524

Arcesilas Academicus 4. 296 b. 355 c. 387 c. 430. 431-435, 436 a. 439. 454 Arcesilaus Stratonis pater 352 Archedemus 414 e Archelaus 4. 6. 6a. 117c. 169-**171.** 188. 189 e Archilochus 24 Archippus 49 a. 49 b. 49 c Archytas 41 a. 50 B. 50 d. 54 a. 58a. 63d. 240c Arete 205, 208 Arieus 474 Aristarchus 41 b Aristippus 5a. 204-210. 380a. 454 b Aristippus minor 205 Aristo Platonis pater 239 Aristo Argivus 239b Aristo Ceus Peripateticus 355 Aristo Chius Stoicus 5 B. 355 b. 361. 386. 398 e. 432 a. 454 Aristobulus 482 a Aristocles 204 h Aristocles (Plato) 239 b Aristodemus 3 d Aristophanes poeta 159 a. 189 e Aristotelos 1. 4. 5B. 8d. 10a. 12. 22 b. 39 c. 41 a. 51, 55 e. 71, 78. 103. 129 e g i. 133 b-i. 139 a. 172 a. 205 b. 226 a. 242 a. 244 b. 259. 260. 261. 262. 263. 282. 289. 292 a. 296 a. 297 - 347. 348, 349, 350, 391 a, 416 a, 423 c, 427a, 429, 443 c, 449, 452, 454, 508 d. 516 b. 536 b. 544. 547 a [Aristotelis] de Melisso libellus 80\* de Mundo liber 23 a. 427 a Aristoxenus 41 B. 41 a. 41 b. 42 a. 43 a. 44 a. 45 a. 47 a. 48 c. 49 a. 49 b. 50 d. 51. 51 c. 188. 242 a. 350 Arius Didymus 4a Arrianus 466 c

Aratus 386a

Artemidorus 422 Artemo 177 Asclepiades 235 Ascondas 215 Atlas 1 Atticus 504 a Autolycus 431 Bias 3. 3 d Blyso 22 Boethus 392 f. 422 Brontinus 48 A. 48 b. 129 d Brutus 446. 455 a Brvso 5B, 356 Callimachus 43 a Callipho 438 a Callippus 332 e Callisthenes 297f. 348 Carneades 4. 5B. 355d. 430. 436— 442, 444, 445, 458a, 454 Catins 446, 447a Cato Uticensis 455 b Celsus 446. 459a Chaerestrate 365 Chaldaei 1 Charmidas 430 Chilon 3. 3d Chrysanthius 529 Chrysippus 4.5 B. 387 - 388. 389 a. 390 b. 391 b c f. 395 a. 396 c. 398. 399 b. 401. 402 a. 403. 406 a. 407 a. 408. 409. 411. 412. 413. 414 c. 417. 418. 419. 421. 422 c. 429, 436, 454 a Cicero 207 c. 423 c. 426 a. 443 a c. 446, 447 a. 449 -458 Cleanthes 4, 23 c, 26 a, 41 b, 386. 387. 398 a.e. 402. 409. 412 a. 413. 414 e. 417. 421 Clemens Alexandrinus 464 a Cleobulina Thaletis mater 8B Cleobulus 3. 3 d Clitomachus 4, 430, 436 c, 443 a Codrus 239 Corax 174 Crantor 4. 292. 296. 431

Crassicius 459 a Crates Academicus 4. 296. 431 Crates Cynicus 4. 214. 230. 385 Cratylus Heracliteus 26 a. 240 A. 251 Creophylus 42 Critias 189 d. 239 a Critolaus 355, 444, 445 Cronius 504 Cynici 5 C. 5 a. 214 - 221. 421. **461**. 462 a Cyrenaici 5 C. 5 a. 204 — 213. 380 b. 454 b Cyrus 217 Damasias archon Atheniensis 8B. 8a Damascius 544 -547 Damasippus 145 a Damis 499a Damon 47 Demeas 385 Demetrius Cynicus 461 Demetrius Persaei pater 386 Demetrius homonymorum scriptor 52 b. 215 Demetrius Magnes 11 e. 366 c Demetrius Phalereus 8B. 117B Democritus 4, 5B, 8B, 15b, 50a, 109. 143b. 144 - 158. 177. 354 a. 356 a. 366. 375. 378 b. 380 a. 502 Demonax 461 a Dercyllidas 243 Dexins 79 Diagoras 189 e Dicaearchus 3d. 41a. 42a. 44b. 49a. 351. 423 c. 451 Dino 177 Dio 241 Diochaetes 91 Diocles Magnes 216. 387 Diocles Pythagoreus 51 Diodorus Cronus 226 f. 227. 230 b. 385 b. 431 c. 432 a Diodorus Eretriensis 43 a Diodorus Tyrius 355

Diodotus 23 b. 23 c. 449 f Diogenes Apolloniates 14 c. 21 a. 143 b. 159-168. 256 Diogenes Babylonius 355 d. 387 d. 393 d. 404 a. 412 b. 422. 423. 436 a. 444. 445 Diogenes Sinopensis 4. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 420 e. 470 Diogenes Simplicii aequalis 547 Dionysius, Hermocratis f., tyrannus 204. 241 Dionysius filius, tyrannus 241 b Dionysius Heracliteus 23 c Dionysius ὁ Μεταθέμενος 386 Diopithes 117 C Dioscorides 422 Dioscurides Cyprius 474 Dropides 239 Druides 1 Duris 42 a. 188 Echecrates 51 Ecphantus 64 b. 69 c Eleatici philosophi 5 a. 79-116. 222a. 224b Eliaci philosophi 5 C. 235 Elothales 48 B Empedocles 12 c. 13 a. 22 b. 48 A. 48 b. 86 b. 92. 101 b. 102 B. 103. 109 c. 116 a. 119 a. 120 a. 125. **129 — 142.** 148. 154 a. 179. 183 A. 256. 266 f. 448 a. 510 a Empedocles philosophi avus 129 Epaphroditus 466 Epicharmus 3 d. 23 b. 48 B. 48 d. 77b. 79A Epicomus 436 Epictetus 466 — 471. 472 a. 473 c. 547 a Epicurei 5 C. 5a. 444 b. 446. 447. 454 Epicurus 4. 5B. 15b. 41a. 143b. 149 e. 154 b. 156 b. 213. 231. **365-368.** 431 e. 437. 448. 462.

502

Epitimedes 205 Eratosthenes 11 b. 45 a Eretriaci philosophi 5 C. 235—238 Esseni 482 b Euander 436 a Eubulides 226, 227, 234 Eubulus Alexandrinus 474 Eubulus tyrannus 297 e Euclides 5 a Euclides 189 d. 222, 224, 226, 230. 240 Eudemus 8 d. 11 b. 63 d. 107 d. 122 b. 123 d. 304 a. 348. 349 Eudorus 59. 59 b Eudoxus 41 a. 332 e Eulalius 547 Eunapius 525 Euphorbus 46 b Euphranor 474 Euripides 117 c. 119 b. 177. 452 Eurymedon 283 Eurystratus 17 A. 19 B Eurytus 51. 64 a. 240 Eusebius 529 a Euxenus 499 a Examyes 8B Fabianus Papirius 446. 459 a Favorinus 11. 118. 145 B. 480 Furius 445 Glaucus 145 c Gnostici 515 a Gorgias 109 c. 129. 174. 183 — 187. 214 Gymnosophistae 1 Harpedonaptae 145 A Harpocratio 504 Hecademus 242a Hecataeus 23 b. 24 Hecato 417 Hegesias 205. 211 Hegesinus 436 a Hephaestus 1 Heraclides, Sarapionis f., Lembus 4a. 48A

Epimenides 3 d. 42 c. 43 b. 80

Heraclides Ponticus 3, 3 a, 22 b, 23 c, 41 a. 46 b. 49 a. 69 c. 129 ah. 177. 282 Heraclides Scepticus 474 Heraclitus 21 a. 22-40. 45 a. 47 c. 79 a. 91 d. 94 c. 109, 133 l. 134 a. 161 b. 179. 188. 256. 398 e. 400 a. 405 c. 470. 475. 510 a. 535 Heraclitei 23. 23 c. 26 a. 251. 252 a Hercules 214d, 215, 217 Herennius 508c Herillus 386 c Hermarchus 367 a Hermias tyrannus 297 Hermias Ammonii pater 544 Hermias Simplicii aequalis 547 Hermippus 3d. 41B. 41a. 239. 299 c. 348 d Hermodamas 42, 42 c Hermodorus 22 b. 23 b. 222. 240 b Hermotimus 10c Herodotus Epicureus 368 Herodotus Scepticus 474 Herpyllis 297e Hesiodus 24. 31 b. 40 c. 78 b. 80. 82. 133 B Hestiaeus 282 Hicesias 215 Hicetas 69 c Hieronymus Rhodius 41 a. 355 Hipparchia 215 Hippasus Pythagorae proavus 41 b Hippasus Pythagoreus 22 c. 29 c. 47. 47 c. 48 b. 54 d. 129 d Hippias 176 Hippo 172-173 Hippobotus 3d. 7a. 41a. 41b. 48 A. 129 h. 474 Hippolytus 9e Hipponicus 431 b Homerus 24. 27 d. 78 b. 80. 82. 118. 156 c. 157 h. 214 d Iamblichus 41 a. 499 c. **525** ---**528.** 529. 530a. 536d. 542c.

546 b

[Iamblichus] de mysteriis Aegyptiorum 530-535 Ichthyas 230 Idomeneus 380 b Ioannes Philoponus 544 c Ioannes Stobaeus 15 b Ionica philosophia 4 Isidorus Alexandrinus 544 Isidorus Gazaeus 547 Italici philosophi 4. 251 Ithagenes 109 Iulianus 525 b. 529 Iustinianus 547 c Lacydes 4. 387 c. 430 a. 431 e. 436 a Laelius 423 a. 445 Lasus 3d Leon 3 Leonteus 366 f Leontium 367 a Leophantus 3d Leucippus 4. 15 b. 143. 145 B. 147. 148, 149, 150, 151 a, 153, 155. 159 a Linus 2. 3d Livius 446 Longinus 508 c. 523 Lucianus 461 a Lucretius 129 i. 446 a. 448 Lucullus 443 c Lvco rhetor 189 Lyco Peripateticus 355 c d Lysis 49 a. 49 b. 50 c Maeandrius 177 Malchus 523 Marcus Aurelius Antoninus 270 c. 472-473 Marinus 536. 544 Maximus 529 a Megarici 5 C. 5 a. 222 - 234. 235. 386 b Melampus 43 a Melantas 348 Meletus 189 Melissus 5B. 84. 91e. 95c. 96b. 103 e. **109—116.** 185. 223

Sosicrates 4a. 8A. 204, 215 Sosus 443 c Sotio Alexandrinus 1. 4 a. 22 c. 79 B. 87 b. 91. 474 Sotio Sextii discipulus 459 Speusippus 4. 51. 61. 91. 242 a. 282. **283—288.** 293. 296. 454 Sphaerus 23 c. 386. 398 e Spintharus 350 Stagirita (Aristoteles) 297 b. 348 Stilpo 5B. 223. 227. 230-233. 235. 357 a. 385 Stobaeus 15c Stoici 5 C. 5a. 121 b. 231. 234. 291. 299. 305. 307. **385-429. 4**33. 436, 439, 443, 446, 452, 461, **462—473.** 482 c. 493 a. 502. 505 a. 508 d Strabo 426 b Strato 33 c. 352. 355 Sulla 299 Syrianus 536 Telauges 4. 48 A. 48 b. 129 d Teleutagoras 103 Tertullianus 475 a Thales 3. 3 d. 4. 8-10. 42 c. 80 Thaletas 78 b Theano 48 A. 48 a. 54 d Themistoclea sacerdos Delphica 43 b Theo Alexandrinus rhetor 544 Theo Smyrnaeus 499 a Theodas (Theudas) 474 Theodorus Asinaeus 528 a Theodorus Cyrenaeus (άθεος) 5B. 205. 211. 250 b Theodorus mathematicus 240 Theodotas 241 Theophrastus 4. 9e. 10c. 12. 12c. 17b. 19Bb. 24. 29c. 41a. 79d. 84 c. 88 \*. 88 B. 91. 92. 118. 129. 143b. 145a. 159a. 169c. 230b. 298 a. 299. 337 f. 348. 352. 354. 389 a. 423 c. 431. 449. 454

Theopompus 41 b Theudas (Theodas) 474 Thrasylus 144 B. 145 c. 146 A. 146a. 239. 243 Thrasymachus Corinthius 230 Timaeus 41 a. 79 a. 129 h. 183 C Timaeus Locrus 51 c. 240 c Timo sillographus 50 a. 51 b. 79 B. 85. 103 e. 129 i. 214. 357 - 364. 474 Timocrates 381 Tisias 174 Tyrannio 299 Tyrtamus 348 b Uranius 547 d Varro 446 Xanthus 431 Xenocrates 4. 5 B. 51. 56 c. 71. 242 a. 249. 262 a, 282. 283a. 288B. **289**— 296, 297 e. 366, 385, 423 c. 451. 454 Xenophanes 4.5 a. 22 c. 23 b. 24. 45 a. **79-90.** 91. 222 a. 223. 357 b Xenophilus 51. 350 Xenophon 189 d. 204 Xuthus 63f Zamolxis 1, 41 A Zaratas 43 a Zeus Citiensis Stoicus 4. 5 B. 26 a. 230b. 234. 384c. 385. 386. 387. 390 b. 391 a. 392, 394, 396, 397. 398. 402 a. 409 a. 410 a. 410 c. 412. 413. 416 e. 418. 419. 421. 432. 443 c. 454 Zeno Eleates 4. 6. 91 c d. 103-108. 116 a. 129 g. 143 b. 185. 188. 222 a. 223, 229 b. 327 Zeno Sidonius Epicureus 447 a. 449 f Zeno Tarsensis Stoicus 422 a Zenonei 385 Zenodotus 544 Zeuxippus 474 Zeuxis 474

## Index verborum et rerum insigniorum.

 $\dot{\alpha}_{\gamma}\alpha\vartheta\delta_{\varsigma}$ . ( $\tau\delta_{\dot{\gamma}}\dot{\alpha}_{\gamma}$ .) 55. 60 b; 211.  $(\pi \acute{o}\nu o\varsigma) 217. ( \ \acute{\epsilon}\nu) 224. ( \ \vartheta \epsilon \acute{o}\varsigma) 258 \ d.$ 263. (ἐδέα τοῦ ἀ.) **259.** 272. (τὸ ἄριστον) 287. 288. (τέλος) 319 d. 339; 361. (ήδονή) 380. 381; 396. 403 a. 414 d. 415; 468 b. 502. **505.**  $(\tau \delta \ \tilde{\epsilon} \nu)$  514 a. 515 c. 532. 543 άγαθότης 492. 543 άγγεῖον 327 ἀγγελοι = δυνάμεις 491. (ἀ. πρεσβύτατος) 492 e. 493 a. 494. 524 άγένητος 398. 405 a άγνοείν (ξαυτόν) 191 Β άγνοια 201 άγνωσία 246. 363 άγνωστον 59. 186 άγραφος. (συνουσίαι, δόγματα) 242 a άγρός πάμφορος 390 άγωγή 79 Α. 476 άδεσποτον. (άρετή) 271 a. (τὸ παρ' ήμας) 382 b άδηλον 373 a. 375 a. (φύσει) 480 ἀδιάφορον 212. **219.** 313 c. 361. 414 d. 415 άδιαφορία 386 άδιαφόρως έχοντα ζην 386 b άδιχεῖν 203 άδιχον 361 άδικία 68 e. **341.** 384. 415 άδιόριστον 308 ἀήρ 18. 19. 21 b. 67 A. 120. 124 b. 126. 127 A. 131. 132. 135 A. 163. 164. 165. 166. 170. 332 d. 378. 398. 405. 406 a. 494. 524 άδοξία 219. 415 άθαμβία 158 άθάνατος 38. 199. 337. 437. 452 d. 507

άθανασία (ἐνέργεια θεού) 332. 510. 519 b άθεμίστια ξογα 82 'A3mva 412 'Αθλητής 426 άθροισμα 378. 382 "Audns 38 d. 39 a. 40 c. 291 Αιδωνεύς 131 άίδιος 88 A. 90 A. 110 a. 119, 162. 262. ( $\varkappa(\nu\eta\sigma\iota\varsigma)$  321. 332. ( $\zeta\omega\dot{\eta}$ ) 232. (ζῷα) 336 d. (νοῦς) 337. 398. 401. 409 b. 437 άίδιον 316 a αιδιότης του κόσμου 422 b αλθής 101 BC. 120. 124. 132 k. 135 A. 138 c. 330. 398. 401. 405. αίμα 138 c. 139 C. 165. 167. 173. 334 αίρεσις (opp. φυγή) 435; 495 αίρετός 206. 212. 415. 417 αλσθάνεσθαι (opp. συνιέναι) 55c. 139 αζοθησις 128. 130. 157. 166. 179. 223. 246 b. 266. 268. (ἀ. ἐπιστημονική) 286. 290. 311. 360 αλσθητός 179. 251. 260. 260 f. 285. 286. (αὶ. οὐσία) 290. 316. 395. 396 c. 492. 505. 506. (κόσμος) 512. 541 αίσθησις def. 313. 316 a. 336. (αί. αναγκαῖαι) 336 c. 353. 371. 372. 378. 391 a. 392. 393. 402 a. 439; 484. 489 b. 496. 516a αλσθητηρίων διαφόροι κατασκευαί αλσθητικός. (τὸ αλ.) 334 b. 336. 410; (αὶ. ἀναθυμίασις) 409 a αίσχος 415 αλσχρόν 361

αὶτία 9b. 256. 258. 260. 320. 411. 453. 490 a. 539. (πρώται, δεύτεραι) 261 a. (ἀχρόταται) 314. (quattuor genera) 319. 376a αζτιον 206. 256. 258 a. 260. 311. **320.** 396 a. **479.** 490. 506. αὶών 29 a. 32 a. 39 b. 54 a. 324. 539 b αλώνιος 265 (φαντασία) 392f; ἀκατάληπτος. (πάντα) 433. 442. 443; (τὸ ὄν) 489 άχεφαλοι (διάλογοι) 244 a. άκίνητος 90 C. 96. 97. 113. 132. 316 a. (τὸ πρώτον χινούν) 321. 323g. (ὁ τόπος) 327 ἀχμή 8a. 79 b ἀχοή 34. 139 d. 166 b. 267 b. 336. 410a ακολουθία τηρητική 480 b απολούθως τη φύσει 413 b άχοσμία 502 c ἀχούσιον 271 a. 491 a. 509 c ακουσματικοί 47. 47 b άχουστιχός 47 b. 410 άχρα τοῦ συλλογισμοῦ 309 άχρασία 201 άχρατοι δυνάμεις 490 a άχροατικά 298 άλγεῖν 113. (τὸ άλγοῦν) 382 άλγηδών 208. 380. 449 άλήθεια 36. 54 c. 93. 99. 157 df. 246a. 259. 259a. 313d. 396. 439. 524 f. 543; 'Αλήθεια (liber) 177 d άληθής 228 a. 306. 313. 373. 395. 396. (φαντασία) 439. 441 άλλοιούν 509 c άλλοίωσις 150. **329.** 473 b άλλότριος 468, 469, 470 άλλοτριούν 414 a άλογος. (τὸ ά. τῆς ψυχῆς) 268 a. 353. 378. 507; (χίνησις) 419 άμαθία 196. 248. άμαθής 245 b άμαρτάνειν 411b. 469a.495c.520.528

άμάρτημα 212. 415. 418. 463 άμαρτία 326. 495 c άμέθεκτος 538. 539. 546 άμερής 313 c άμέριστος (οὐσία) 292; 541 άμεσος (πρότασις) 311. (ἀρχαί) 313 άμετάπτωτος 394 a άμιγής 122 d. 337. 486 άμοιβή (πυρός) 29. 29 a. 38 b άμορφία 60 άμορφον είδος 261 c άμφιβολία 391 άναβιώσχεσθαι 266 ἀνάγκη 54a. 56 b. 69 d. 96. 101 B D. 131 h. 132 l. 141 A. 149 b. 258 d. 261. 362. 375 a. 403 b. 411. 517 τὸ ἀναγχαῖον 319 d. 323 f άναθυμίασις 9 C. 29. 30 C. 30 c. 31 b. 33 d. 70 a. 86 c. 409 a άναθυμιασθαι 405 c ανάκλασις 135 c ἀνάχωμα 57 άναλγησία 425 άναλογητικοί αιλόσοφοι 5 C τὸ ἀνάλογον (χαρδία, αἶμα) 334 a άναλογία (άριθυητική) 340 (γεωμετρική) 341. 372 a. 393 c άναλύειν 305 a άνάλυσις 255 c άναλυτικά 305 αναμνησις 266 c αναπαύεσθαι, ανάπαυσις 38b (έν θεφ) 497 c άναπνείν 163. 167 άναπόβλητος 218. (ή άρετή) 417 αναπόδεικτος επιστήμη 311 ανάπτεσθαι τῷ θεῷ 496 άνατύπωμα 397 ανδρεία 237. 274a. 275. 415. 416 άνδρίζεσθαι 521 άνδρόπρωρος 137 a ανδροφυής 137 b άνείθεος 514. 522 άνεμος 21 ανέχεσθαι 468 c

άνήρ 266 άνθρωπος 55 c. 102 A. 108. 127. 171. 178. 266. 334. 335. (φύσει πολιτικός) 339 a. (πολιτικόν ζώον) 342. 403. 412 b. 429. 471. (yŋs, οὐρανού, θεού) 496. 519 c. 535 b άνοια 245 b ἀνομογενής 170 άνομοιομερής 333 άνταμείβεσθαι 28 άντανάχλασις 135 c άντέξωσις 376 a άντικείμενοι λόγοι 180 αντιλέγειν 180. 221 Β άντιλογία 360 αντιμαρτυρείσθαι 373 αντιπαρήχειν 398 С άντίφασις 308 αντίχθων 68 A. 69. 69 c άνυπόθετος 255 c άνω (def.) 331. ( $\delta \delta \delta \zeta$ ) 29 ἀξία 414 άξίωμα 238. 391 c. (def.) 395 a. 396 άόρατος (άνόρατος) 197 c. 261 c αόριστος 59. (δυάς) 260 f ἀοχλησία 288 άπαθής 148 c. (νους) 337 Β. (ό σοφός) 420 b. 521 ἀπάθεια 231. 264 a. 417 c. 425. 470a. 496c άπειθής φαντασία 441 dπειρος. (τὸ d.) 12; 52. 53 a. 54. 55. 60. 63; (τὸ ἕν) 84. 90. 96 b. 105. 107 a. 111; (ἄτομοι τὸ πλῆθος ἀπειροι) 147 b. 148. 170; 185 b;  $(\tau \dot{\alpha} \ \dot{\alpha} = \ddot{\nu} \lambda \eta)$  258. 317g; (τὸ πᾶν) 375. 376; (τὸ κενόν) 399. 428. (εὶς ἄπειρον βάλλειν, είς άπ. ἔχπτωσις) 477 ἀπέμφασις 441 άπερίσπαστος φαντασία 441 απέχεσθαι 468 c απίθανος φαντασία 441 απλανής 291 b. 405

άπλους 122 d. 124. 125. (ἀξίωμα) 238. (χίνησις) 331. (σωμα) 331. (ὁ πρωτος θεός) 506, 513, 531 άπλωσαι έαυτόν 473 b απλωσις 522 a αποβλητή ή αρετή 417 ἀπόγραφα 449 αποδεικτικός. (πρότασις) 308. (Επιστήμη) 311 απόδειξις 225. 311. 316 a. 467. 512 b άποιος. (ύλη) 397 c. 502. (οὐσία) 398. 405. (θεός) 487 b άποχαθίστασθαι 404 ἀποκαρτερών 205 θ άποχατάστασις 404 άποχρίνεσθαι 120, 123, 124, 171 άπόχρισις 177 άπολαυστικός βίος 839 a ἀπόλλυσθαι 119 άπονέμησις 416 c ἀπονία 208. 380 b άποπροηγμένον 414 άπορηματική 432 ἀπορητικός 432 άπόστασις 509. 522 ἀποτέλεσμα 479 απόφανσις 307 άποφαντικός λόγος 307 άποφαντός 395 a ἀπόψασις 306. 307. 431. ἀποψατικός. (ἀξίωμα) 238. (λόγος) 307. 388 ἀπορροή 132 h. 139 d ἀπόρροια 139 d. 155a άπροαιρετικός 468 b άπροαίρετος 473 άπροπτωσία 363 άπροσθετείν 363 τὸ άπτικόν 410 άραιός 101 D. 113. 123. 194. 168 A. 407 a άραίωσις 19 A B. 21. 29 άρετή 77. 201. 209. 217. 218. 219. (μία) 224 a. 237. (δημοτική καὶ

' 4πλοχύων 214

πολιτική) 246 b. 273. 288. 339. **340.** 381. 383. 386 b. 389. 415. **416. 4**17. **4**20. **4**23. **4**49. **4**55.  $(\Im \epsilon o i)$  492. 496. 520. 521. 526 "Αρης 132 c άριθμητική 302 d άριθμός (περισσός, άρτιος, άρτιοπέρισσος) 53. 54. 60 bc. 64. 68 e. (χρόνου) 265. 285. (ψυχή) 292 (cf. 321 a). (χινήσεως) 328. (διχως) 328. 505. 512. 513; (ά. ελδητιχοί, νοητοί, πρώτοι) 260 f άριστερόν 55 άριστοχρατία 279 a. 344 άριστοχρατική χοινωνία 342 a άρμονία (παλίντροπος) 27. 27 bc. 29 b. 54. 56. 56 b. (musicorum) (sphaerarum) 68B. 68f. 56 c.  $(\psi \nu \chi \dot{\eta})$  71.  $(\dot{\alpha} \varrho \epsilon \tau \dot{\eta})$  77 b. 132 c. 158 a. 267 b.  $(\psi \nu \chi \tilde{\eta} \varsigma)$  273 a. 350 Αρμονίη 133 Α. 138 Β άρρεν 55 άρρεψία 363 ἀρρώστημα 419 άρτιον 53. 53 a. 55. 55 a άρτιοπέρισσον το εν 53. 53 a άρτιότης 416 άρχή 9 Α. 12. 14 A. 18. 19; 54 d. 59. 64. (ἀρχαὶ του ζώου) 70 B; 116. 119. 121. 122. 123 f. 164 b. 170. 171. 172; 261. 263. 285. 300. 308. (ἐπιστήμης) 311 c. 313. 314. (τῆς μεταβολῆς) 319. (χινήσεως) 323 g. 326 a; (των δλων) 398. 405 a. 502. 515. 546 άρχιερεύς 492 θ ἀσθένεια 415 άσκησις (διττή) 218. 416. 496. 497. 520 ἀσχητής 497 ἀστέρες, ἀστρα 10 d. 14 C. 21. 31 b. 101 C. 124. 151 b. 168 D. 291. 377. 398. 405 c, 494. 503 a. 519 b. 524 ἀστρολογία 302. 332 e. 376 a. 519 b

ἀσώματος 395. 396. 399 b. 505 b. (δυνάμεις) 491. (οὐσία) 531. (θεοί) 531. 541 a άταχτος 59. 60. (οὐσία) 490 a άταξία 68 Α ἀταραξία 158 a. 358. 362. 364. 369 a. 380b άτελης συλλογισμός 309 άτεχνος. (φαντασία) 393 c. (πορ). 398 C άτομος. (οὐσίαι) 147 b. 148; 316. 317 b; **375.** 378; (γραμμαί) 294 άττικίζων Μωυσής 504 αυξησις 148. (def.) 329 αὐξητική ζωή 339 αὐτάρχεια 342. 382 b. (τῆς ἀρετῆς) 417 c. αὐτάρχης 211. 219. (ἀγαθόν) 339 a. (ή ἀρετή) 417. 425. 513. 530 b αὐτεξούσιος 471 a. 509 αὐτὸ καθ' αύτό 251 c τὸ αὐτὸ (πάντα) 161. 263 b αὐτοάνθρωπος 316 a αὐτόϊππος 316 a αὐτοχρώτης 123; αὐτοχράτωρ 258 d αὐτόματος 149 d; (τὸ αὐτ.) 318. 354 αὐτοτελές λεχτόν 391 c. 395 a άφασία 358. 364 a άφαυρότης 128 άφή 336 τὸ άπτικόν 336 άφθαρτος 57. 111. (χίνησις) 321. 398. 401. 405 a. 409. 495 άφθαρσία (χόσμου) 355 d. 379. 422 Αφροδίτη 132. 183 Β. 134 a. 516 a άφροσύνη 415 άφρων 420 Αχιλλεύς 107 άχορήγητος 339 a άχώριστος. (άρεταί) 416 βάχτρον 214 Bάκχαι (liber) 50 c βάναυσος βίος 343 Β βαρβαρισμός 391 βαρύς 149 e. 152

βασιλεία 344 βασιλεύς φιλοσοφών 279 a βίος. (ἀπολαυστικός, πολιτικός, πραχτικός, θεωρητικός) 339 a. (βάναυσος, άγοραῖος) 343. (σχολαστικός) 389 a. 416 e. 473 b. (τῷ βίφ μάχεσθαι) 480. (θεωρητικός) 496 βιωτικαί ζητήσεις 480 b βουγενής 137 α βούχρανος 137 b βουλευτικόν μέρος της πόλεως 343 βούλησις 271 a. 336 b. 415 b. 420 a βροντή 312 Β Βωμός 68 Α .... γάλα οὐράνιον 101 C γάμος 66. 66 c. 219. 421 γένεσις 12 a. 57. 63 A. 95 c. 96. 110. 148. 261. 316 a. 319 d. 326 a. (def.) **329.** 332. 333. 511. 512 e γενική φαντασία 397 a γένος 312 C. 316. (πρώτον γ.) 317. 397. (γένη των τοῦ φιλοσόφου θεωρημιίτων) 390 h γενιχώτατον 397; (δ θεός) 487 b γεννητός ὁ χόσμος 63 a. 400 γεννάν. (ή γεννώσα ψυχή) 336 α; (τὸ Εν) 511 b γεύσις 336 c. τὸ γευστικόν 410 γεωμέτρης 181. 302 γεωμετρία 255 c. 302 d γη 9B. 14B. 21. 28b. 29. 30A. 30B. 31. 67A. 68A. 69. 80b. 86. 101 C. 124. 127. 131. 132. 135 A. 151 b. 168 B. 171. 265 a. 332. 398. 405 Γηθοσύνη 132 γῆρας 449 γίγνεσθαι 119. 131 def. 132. \$18 γιγνώσκειν (ξαυτόν) 191 Α γλώττα 167 γνώμη 37 a. 123. 471 γνώμων 11. 11b. 54 γνώριμος 311 γνωριστικός 301 γνωστόν 59. 187. (γένος) 259 a

γνώσις 134 b. (γνησίη, σχοτίη) 157. 246. 252. 259. (\$\epsilon \cdot \text{0}\text{0}\text{) 483. 522. 530 γονή 173 Β γραμμαί 60 b. 64. (defin.) 65. 181. (ἄτομοι γ.) 294 γράμματα 216 γραμματική 390 b γραμματείον 337 c γυναϊκες (κοιναί) 219. 280 δαίμων, δαίμονες 10B. 38d. 40b. 60 b. 72. 101 AD. 137 b. 141 A.  $291.409 \, \text{b.} (= dyy \epsilon \lambda \omega) 494; 502 \, \text{c.}$ 503 b. 519 b. 524. 530. 531. 532 a. 541 b; (ὁ δαίμων) 270 c. 291 c. ό ξχάστου) 471 e. 473 δαιμόμιον 190 Α δεκάς 54. 54 a. 69 b δέν 147 a δεξιόν 55 δηλούν 187 Δημήτηο 291. **4**12 δημιουργείν 398. 506 δημιουργός 57. 262. 266. 398. 412. 486. 506 a. 526 δημοχρατία 344 Δηρις 132 c τὸ δι' δ 490 a τὸ δι' οδ 490 a διαγωγή. (του πρώτου κινουντος) 324 a. 389 a διάθεσις 416. 420 c. 521 διαθιγή (= τάξις) 147. 148 διαίρεσις 310. 317. 391 διαιρετική μέθοδος 255 c διακοσμεῖν 122. 123. 402. 502 διαχόσμησις 29 a. 398. 402 διάχοσμος 99. 540 a. 546 διαχρίνεσθαι, διάχρισις 12 c. 119. 120. 122. 123. 402 ό διαλανθάνων (λόγος) 226 διαλέγεσθαι 194 Α διαλεκτική 103. 247. 252 a. 374. 386 b. 390 b. 391. 432 a. 512 d διαλεχτικός. (μέρος τῆς φιλοσοφίας)

. 6; (of  $\delta$ .) 222. 301. 391 c; ( $\tau \delta \delta$ .) 253 a. 387; (πρότασις J.) 308 διάλλαξις 131 Β διαλλάσσεσθαι 132 **δι**άλληλος τρόπος 477 διάλυσις 428 τὸ διανεμητικόν δίκαιον 341 διανόησις 378 διανοητικός. (τὸ δ.) 336; (δ. ἀρετή) 330 c θιανοείσθαι 253 Α διάνοια 246 a. 253 a. 260 f. 304. 336, 353, 371, 372, 391 a, 393 d. 410b. 495 διάπνοια (του χόσμου) 168D διάπυρος 168 D διάστημα 65. (def.) 399. 476 διαστροφή 209 διαφορά 312C. 317. 476 διαφωνία 477 διδακτός 218. (ή ἀρετή) 416 θ διεξαγωγή του βίου 435 διεξωδευμένη φαντασία 441 διερός 120. 123. 124 διήχειν 412 δίχαιος 77 c. 202. 341. 361. 384. δικαιοσύνη 54 d. 66 c. 201. 237. 246 b. 274 a. 275. 276. 384. 390 b. 415. **416. 4**38. **4**57. 521 δικανικόν γένος των λόγων 347 Δίκη 93. 95. 101 D; (Δίκης ἐπίκουροι) 31; ή δίκη 342. 348 δίνη 149 c. (δείνος) 149 d. 151 b. 376 a διοίχησις του χόσμου 390 b. 413 b. 471 διόλου χράσις 406 a Διώνυσος 40 c τὸ διορθωτικόν δίκαιον 341 διχοτομία 55 a. 105 B δόγμα 468 b. 471 b **δογματικός.** (φιλόσοφοι) 4a; 432 δόμος 87 đófa 66 c. 68 e. 93. 99. (ἀληθή,

όρθή) 246 b. 253 A. 260 f. 290. (ἐσχάτη) 308. **311 b.** 313. 373. 433 δοξάζειν 434 δοξαστική επιστήμη 247 a δοξαστός. (οὐσία) 290 ; (τὰ δοξ.) 364 δουλος 279 a. 342 a; δουλα φύσει 468 δραστικά στοιγεῖα 406 a δραστήριος. (δύναμις) 479. (αἴτιον) δυάς 54 a. (ἀόριστος) 59. 260 f. 292. 60. 60 a. 60 b. 60 c. 260 f. 291.  $(\dot{\eta} \ \tilde{\upsilon}\lambda\eta) \ 506$ δύναμις 54. (δ. θεῖαι) 291. (opp. ένεργεια) 317 e. 317 g. (της  $\psi \nu \gamma \tilde{\eta} \varsigma$ ) 336. 340. 410. 416. 429. 468. 490 a. 491. 492. (ἀπειρος) 513a. 524. **539.** 540 δύνασθαι 228 δυνατόν 228 δύο (ή επιστήμη) 260 f δυσγένεια 415 δωδεκάεδρον 67 Β. 264 a έγγράμματος (φωνή) 391 ό έγχαλυμμένος (λόγος) 226 έγκέφαλος 166. 173. 334 b έγκλίνεσθαι. (ὁ κόσμος) 168 C έγχλισις 322 c έγκράτεια 200 Β έγχύχλιος. (μαθήματα) 216. (τέχvai) 420 έγχυρήσεις 476 έθος. 361. 476. 520 ε**ιδέναι** 189. 512 b εἴδησις 530 είδοποιείν 397 c. 406 a είδος 53. 223 a. (είδων φίλοι) ib. 224 b. 233. 251 c. 254, 255 b. 260. 285. 316. 316a. 317d g. 319. (αἴτιον) 320. (εἰδῶν τόπος ή ψυχή) 337 A. 397. 515. 522 είδιχώτατον 397 εἴδωλον 155. 156. **378 b** είδωλοφανής 137 b είχοσάεδρον 67 Β

είκων. (του νοητού θεός αίσθητός) 264 c. 483. (vod) 521 είλιχρίνεια. (ή κατ' είλικρίνειαν κίνησις) 229 είμαρμένη 29. 29 a. 29 b. 54 a. 121 b. 375 a. 376 a. 379 c. 388. 398. 411. **412.** 437 a. 449 εζρήνη 29 είρωνεύεσθαι 193 d ξαθειάζεσθαι 496 žxxligis 469 έχχοίνειν 12 c. 14 A ἔχχρισις 14 Α ἔκλειψις 14 C. (τοῦ ήλίου) 21 d. 118a. (της σελήνης) 118α έχλεχτιχή αίρεσις 7. 7 b έχμαγείον 261 c έχούσιος 340 a. (χίνησις) 495. (τὸ έ.) 491 a. 509 c ξαπνοή 14 С ξαπυρούσθαι 29 a. 30 c ξχπύρωσις 29. 29 a. 401. 404. 405 a. 409, 422, 424, 427 έχστασις 522 a έλπίς 524 ξμμελής φονή 391 έμπειρία 247 a. 313. 326 e. 393 ξαφλογίζειν 402 έλεγχτιχοί φιλόσοφοι 5 С Έλεγξίνος 234 έλευθερία 468. 495 **ελεύθερος (φύσει) 468. 469** Ellenpes 340 έλλιπές λεχτόν 391 c. 395 a ξμφανείς θεοί 531 ξμφασις 441 ἔμιψυχος (ὁ χόσμος) 398 έν 53 a. 55. 58. 58 a. 59. 60. 60 a. 84. (πāν) 84 b. 88 B. 90 A. 90 C. 95. 112. 115. 116. 133 bfg. (τὸ ου) 223. (τὸ ἀγαθόν) 224. (ξν ξπλ πολλων) 251 c. 253 c. 255. (ξν καὶ πολλά) 255a. 260. 260 f. 287 a. 292. 294. (παρὰ τὰ πολλά) 313 b. (ξυ καὶ ταὐτὸυ ἀριθμῷ)

316. (κατά πολλων) 316α. (ἐν τῷ όρισμ $\tilde{\phi}$ ) 317; ( $\theta$ εός) 486. 503 a. **513.** 515. **539.** 546 ένάς 251 c. 255. (ἀυτοτελής) 539a. 548 **ἐνάντιος 59. 60. 475** έναντιότης 55. (των λόγων) 431 *ξναντίωσις* 393 c ἐνάργεια 371. 373. 392 c. 439 έναργής 372 a ενάργημα 376a ἔναρθρος φωνή 393 d ένδιάθετος λόγος 493 a ένδειχτικόν σημείον 480 ένδελέχεια 319 d ἔνδοξος 301 b ἐνέργεια 57. **317 c.** 317 g. 319 d. 319 d. 322 c. 324. (θεοδ) 332. (ξνέργειαι της ψυχης) 353. 512 ο. (ἐνεργεία ὢν νοῦς) 337 ξνέργημα 418 ἔνθερμον πνεθμα 409 a ένθουσιασμός 503. 522 a ένιαῖαι ἀρεταί 527 ένιαυτὸς (ὁ μέγας) 29a. 40**4** εννόημα 374 b. **393.** 397 ἔννοια 393 ένοδσθαι 508. (τὸ ἡνωμένον) 546 ἔνστημα 392f έντελέχεια 71. 317 de. 319 d. (χίνησις 321. (σώματος) 335 ξυτολή 177 ένωσις 505 b. (θεουργική) 534. 543 τὸ ἐξ οὖ 318. 319. 490 a ξξάγειν 211. (ξαυτὸν τοῦ βίου) 420 θ *ξξαγωγή* 420 e. 463 a εξαλλαγή 476 b ξξαπλούν 496 έξαυχμοῦν 400 έξις 288. 313. 317 g. 340. (ποιητική) 347. 397 c. 402 a. 406 a. 407. **416 a.** (σπουδαία) 420 ξξουσία 492 έξυδατούν 400 έξωτερικός 298 ξπανάγειν 194Β

έπαγωγή 194b. **310** ἐπαχτιχοὶ λόγοι 195 ἐπέχειν 360. 364 ξπιβολή (φανταστική) 371. 372 ξπιγέννημα 414 θ έπιγεννηματικόν 414 θ ξπιδειχτιχόν γένος των λόγων 347 τό επιειχές 341 d ξπιθυμητικός (τὸ ξ.) 268 a. 269; (δύναμις) 429 ξπιθυμία def. 336. 382 b. **419.** 429 ξπικλίνειν 171 ξπιχουριχός. (γένος των πολιτων) 279 ξπιχράτεια. (ή κατ' ξπικράτειαν κίνησις) 229 *ξπιμαρτυρε*ῖσθαι 273 *ξπιμιξί*α 476 d ξπίνοια 372 ξπίπεδος 60 b. 64. 260 f ξπίστασθαι 311 ξπιστήμη 196. 200 a. 201. 246. (δοξαστική) 247 a. 248. 256. 259. 260 f. (= φρόνησις) 276 c. 290. 300. **313.** 314. 315. (opp. 3εωρείν) 335 Β. (ή κατ' ενέργειαν) 337 d. (ξπισήμης ἀρχή) 347. 386 c. **394 a.** 396. 416. 420. 433. (θεο θ) 483 506, 515 b, 522 ξπιστημονικός.(λόγος, αἴσθησις) 286. (συλλογισμός) 311 ξπιτήδευμα 420 ξπιφάνεια (def.) 65 ξπιφορά 225 a έπιχείρημα 105 Α έπιχείρησις 105 С. 177 έποχή 362. 363. 364. 476. 477. 478 έπτά 66 c ξργαλείον 490 ἔργον 319 Έρινύες 31. 72 έρις 27. 29; "Εριδες 137 d ξριστικός. (λόγοι) 176 b. 177. 301 b. **431**; (φιλόσοφοι) **222** π. έρμηνείας liber 307 a Έρμης πομπαΐος 72

"Ερως 101 A. 133 B. 245 d; ἔρως (ήδονων και λυπων) 266. 268; 503 b. 524 f. 543 ξρώτημα 391 c έρώτησις 177. 308 έστία του παντός 68 A. 68 a. 69 c. 101 b **ξστώ** (οὐσία) 56 έτεός. (έτεῆ opp. νόμφ) 157 έτερόμηχες 55 έτεροίος, έτεροιούν 113. 115. 161 έτερςίωσις 164 τὸ ἕτερον (θάτερον) 223. 254 a. 263b; ετερον ετέρου κατηγορείν 232. 236 έτερότης 509. 512. 530. 541 b εὐαρέστησις 40 εὐγένεια 415 εὐδαιμονία 200 Α. 207. 212. 219. 288. 291. 295. 339. 343. 381. 382. 413 a. 417. 435. 441 c. 449. 455.468; (θεία) 485. 497 c. 521 c. **524**. **528** εὐδαίμων (πόλις) 343 Β. (ὁ σοφός) 380 b εὐδαιμονικοί φιλόσοφοι 5 С εὐδοξία 456 a εὐεξία 273 a εὐεστώ 158 εὐθύς. (τὸ εὐθί) 55; (εὐθεῖα χίνησις) 330. 331 εὐθυμία 158 εύχινησία 378 τὸ εὐλογον 435 εὐπραξία 200 a εύροια βίου 413a Εὐσεβίη 130 εὐτονία 406 εύτυχία 200 a εὐαροσύνη 380 b. 415 b εὐχή 307 εὐχωλή 177 έφ' ήμεν 468. 516 c έφεχτιχοί φιλόσοφοι 4a. 5a έφεξης (opp. συνεχής) 322

*ἔφεσις* 506a. 512e τὸ ἔχειν 306 έγεμυθείν, έγεμυθία 46 a. 47 b Ζεύς 27 e. 32. (Διὸς οἶχος) 68 A. (Διὸς φυλαχή) 69. (Ζανὸς πύρyos) 69 e. 131. 291. 382 b. 386 e. 390 b. 398, 401, 402 a. 403 a. 412. 413 b. 420 e ζην 163. 166. (ήδεως) 383. (κατ' άρετήν) 390 b. (όμολογουμένως) 413 ζητείν 512 b ζοφερός 120. 123. 124 ζωή 30 A. 38. 324. (ἀίδιος) 332. (def.) 335 B. 415. 510. 512 e. 515 c. 519b. 539b. 546 ζῷον 127. 135 d. (δένδρα των ζώων) 136. 137. 164 d. 168 C. 171. 260 f. (ὁ πόσμος) 263. 264 c. (ζώων γένη) 266. 293. (θεός) 324 e. 326 c. 333. (μόρια των ζ.) 384. (ἀίδια, φθαρτά) 336 d. (ἄφθαρτον θεός) 379. (φιλοσοφία) 390. 396. 398. 405. 407. 414. 429. 437. 494. 510. 518 f. 519 b ήγεμονικόν (μέρος της ψυχης) 393. 396. (τοῦ χόσμου) 398. 407 a. 410. 473. (ἀγαθόν) 505 ที่ชื่องที่ 120. 127. 164. 167. 207. 208. 209. 212. 213. 217. 272 a. 324. **339a. 380-382.** 383. 414e. 415. **419.** 425. 496 c τὸ ήδύ 272 ήδονικοί φιλόσοφοι 58 ήθικός. (μέρος της φιλοσοφίας) 6. 206. 249. 370. 389. 390. 449; (τόπος) 216. 386 b; (φιλοσοφία) 169. 304 a; (ἀρετή) 340 c; (τὰ ήθικά) 251. (Νικομάχεια, μεγάλα, Εὐδήμεια) 304; 462. 467 ήθος (ἀνθρώπειον) 37. 40 b. 132 "Ηλεχτρα (λόγος) 226 ήλεχτρον 10 a Ήλιάδες χουραι 93 ήλιος 14. 21. 21 c. 31. 31 b. 68 A.

69a. 86b. 101 BC. 118. 124 B. 127. 135 A. 151 b. 168. 171. 265. 291. 376a. 377. 398. 405e. 451. 503 ήμισφαίριον 135 c ήπαο 269 "Hρα 131. 402 a. 412 ηρεμείν 90 C. 107 C. 122 B. 171; (τὸ ἠρεμοῦν) 55 ήρεμησις 321 ήρεμία 378 τὸ ἤρεμον (ἀγαθόν) 505 ήρωες 40 c. 72. 409 b. 530 ήττων (λόγος) 189 Ήφαιστος 138 Β. 412 θάλασσα 28 b. 31. 86 a. 135 a b θάνατος 30 A. 30 B. 199. 378 a. 382 b. 401. 408. 415. 449. 463 a. **520. 524** θνητός 38. 38 c. 134; (θν. γένος ψυχῆς) 268θάρσος **4**15 b θαυμάζειν 245 c. 300  $\vartheta \epsilon i \circ \varsigma = 21$ .  $(i \vartheta \circ \varsigma) = 37$ .  $(\vartheta \epsilon i \circ \varsigma) = i \epsilon \iota$ θέον) 57. (τὸ θεῖον τῆς ψυχῆς) 270. (ἄστρα) 302. (τοῦ θείου μετέχει ἄνθρωπος) 334 θ. (ὁ νοῦς) 337 f θεολογική φιλοσοφία 302. 322 c θεουργία 524. 526 a. 530 b. 532 a. 535 b θεουργικός. (ἕνωσις) 534. (δύναμις) 543 θεός 10 B. 15. 21. 31 b. 38 c. 40 c. 58. 60. 60 b. 62. 81. 82. 83. 84. 85. 87. 88 A. 89 A. 90 C. 116 b. 122 e. 132 i. 134 b. 140. 163 a. 164. 170 a. 177. 190. 197 B. 198. 220. 22**4**. **258 d.** 262. 263. (πόσμος) 264. (θεοί θεων) 266. 291. 300. 322 c. 323 g. 324. 379. (π. θεων λόγος) 390 b. 398. 401. 403 a b. 412. 437. 449. 452. 467 a. 468 b. 471. 481. 483 – 489. 490. 491. (= ἀγαθότης) 492 d. 493. (ἐπιμέλεια τοῦ θείου) 500.

502 a. 503 a. (δεύτερος, τρίτος **θ**εός) 506. (ὁ χόσμος) 510. 512. 519 b. 524. 526. 530. 531. 532. 533 b. 539 a. 541 b θερμός 20. 21. 99 a. 102 C. 108. 120. 123. 124. 168 B. 170 a. 171. 173.(τὸ χαλούμενον θερμόν) 333b. 378. 405 θέρος 31 b θέσις 177. 476. (θέσει) 421 θεωρείν 301. 302. (opp. ἐπιστήμη) 335 B θεώρημα 416. 467 θεωρητικός. (φιλοσοφία) 302. (διάνοια) 304. (ἐπιστήμη) 337 d. (βίος) 339 a. 496. 521. (ἀρετή) 527 a θεωρία 40. 324. 416 e. 506 a. 512 e θηλυς (το θ.) 55. 326 c; (φύσις) 266 d θηρίον 520 θρεπτικός. (τὸ θρ.) 334 b. 336;  $(\zeta \omega \eta)$  339 θρησκεία 535 τὸ θυμικόν 268 a θυμοειδής δύναμις 429 θυμός 40 d. 266. 268. 336 b. 429 θύραθεν είσιέναι 337 f θυσίαι 535 θώραξ 268 b. 378 ιδέα 120. 127. (ἄτομος) 147 b. 157. **251.** (π. ἐδεῶν liber) 251 c. 255. (τ. ἀγαθού) 259. 260. 397. 491. (ὶδεῶν χόσμος) 492. (ὶδέα τῶν **ὶδεῶν** ὁ θεοῦ λόγος) 492 b. 506. 515 ίδειν τὸ ὄν 483. 496 ίδιος (χίνησις, φύσις) 472 ιδίως ποιόν **397.** 398 **ιδ**ρώς 135 b ξερατικαλ άρεται 527 *ໂερεύς* 343 B; (ό σοφός) 420 *λατρός* 39 c ίπανὸς ξαυτῷ 485. 491 a ίλύς 171 ινδαλμός 360 **ιππότης 221 C** ³Ipış 86

**λσημερία** 8B *ὶσονομί*α 379 b ἴσος 120. 132; (τὰ ἀγαθά) 415. (τὰ άμαρτήματα) 415 a. (μεγέθη) 437. (τὸ ἴσ.) 340. 341 Ισοσθένεια (των λόγων) 361. 372 Ισοσθενείν 360. 363 *λοχύς (Σωκρατική*) 219. 415. 416. 425 καθαρμός 129 καθαρός 122 d. 123 καθαίρειν 524 **χάθαρσις** 347. 521. 524 καθαρτικαί άρεται 527 a τὰ καθ' ἔκαστα 311. 316 καθήκον 416 c. 417 a. 418. 423. 446 b καθόλου 251. 301 a. 308. **313.** 316 καιρός 54 d. 66. 66 c. 68 e χαχοδαιμονείν 413 κακία 266. 403 a. 417. 420. 463. 469 a. 518 e. 520. 542 c κακός. (τὸ κακόν) 55. 211. 271. 319 d. 361. 382. 396 c. 400 c. 403 a. 415. 481. 490 a. 491. 502. 506 a. 517; (κακὸς έκων οὐδείς) 271 a; (κα-20l) 497 κακοτεγνίη 24 & Καλλιόπεια 140 Α zállos 259 a. 415. 416. 543 **χ**αλός. (τὸ **χ**αλόν) 270. 287. **361.** 381. 456. 522 χάματος 38 b καμπύλον 55 κανονικόν μέρος της φιλοσοφίας 370 χανόνες 391 χαρδία 165 b. 268. 334. 410. 429 a Καταβάλλοντες (liber) 177 d καταλαμβάνειν 478 **ματαληπτός 392. 442. 443** καταληπτικός. (φαντασία) 392 f. 433. 439. 443 πατάληψις 391 a. 392 d. 394. 417. 433. 440 **χατάστασις 208** 

καταστηματικαὶ ήδοναί 380 b καταψαντός 395 a **π**ατάφασις 306. 307 καταφατικός. (ἀξίωμα) 238. (λόγος) 307 κατηγορείν 232. 309 b κατηγόρημα 391 c. 396 a κατηγορία. (κατηγορήματα, γένη των κατηγοριών, σχήματα τῆς **πατηγορίας) 306; 325 a. 329 χατόρθωμα 418. 420 a. 435** κατόρθωσις 396 c χάτω 331 κεῖσθαι 306 κενός. 63 c. 64 b. 108. 113. 126. 132. 147. 148. 378 a. 396 b. 399. 428 **χε**ρατίνης (λόγος) 226 κεραυνός 28 b χεφαλή 410 a κινείν 90 C.96. 113. 122 B. 223. 254. τὸ χινούν (αἴτιον) 320. (τὸ χινούμενον) 55. 55 b. 292. (caelum) 322 c. (τὸ πρώτον χινούν) 322. (τὸ πρώτον χινούμενον χινούν) 322 b. 323 d. 325 b. (πνεθμα έαυτὸ χινοῦν) 398 С. (ἔξις χινουμένη) 402 a. 407 a nivngic (àidioc) 13 a. 19 B. 55 c. 57. 107. 123 b. 135 A. 148. 149. 164 b. 171. 179. (λεία, τραχεῖα) 208. (διττή) 229. 264 c. (ψυχής καὶ σώματος) 270. 292. (syn. ενέργεια) 319 d. 321. 328. (def.) 329. (ή πρώτη κ.) 330. (ή κατὰ πάθος) 330a. 353. (duplex) 375. 378. 380 b. (ήδεῖα) 381. (ἄλογος) 419.  $(i\delta t\alpha)$  472. 503. 506. 512 χινητικός. (τὸ κατὰ τόπον κ.) 386 **χισηροειδής** 168 D Κλώθες 31 h χοινός. (μικτόν) 258. (γυναϊκες)

280. 421 b; (χρήματα) 280. 421 c;

(τὸ χοινόν) 520; (χοινὰ τὰ φί-

λων) 47 a. 280, 357 a; (λόγος) 398 C

**χοινωνία (πολιτιχή) 338. 345. 421** χοινως ποιόν 397 c. 398 c χόρος 29 a χοσμείν 258 d χοσμοπολίτης 219c. 496 χόσμος. 21 a. 28. 28 a. 52 b. 56. 57. 62 b. 68 A. 108. 133 k. 134 c. 151. 161. 168. 170. 173. 261-264. 332. 354. 376. (τριχώς λέγεται) 398 A. 398-405. 412 b. 422. 473 b. 483. 490. (κ. νοητός, όρατός 491. 492. 502. 506. 510. 511. 515 b. 526; (πατρίς ό κ.) 211. (ή ἐν κ. πολιτεία) 219 *Κότος* 132 c χούφος 149 e. 152 χρᾶμα 378 χράσις 132 gh. 137. 139. 152. 157 g. 398 C. (χρ. διόλου) 406 a **χρατείν. (χράτιστος) 89 A. 123. 337 A** κράτος 54 α κρατυντήρια 157 **χρείττων** λόγος 189 χρίσις 68 e. 410 b. (τὰ πάθη) 419 d χριτήριον 210. 371 a. 372. 391. 392. 433. 434. 435. 439. 441. 443. **4**89 b κύβος 67Β χυχεών 39b, 400 a κύκλος. (ή κύκλω κίνησις) 330, 331 χυχλοφορία 330 χυνισμός 214 Κυνόσαργες 214. 386 b Κύπρις 132 c. 135 d. 138 c. 142 B χύριος (opp. θεός) 492 d. (δόξαι) 368. (χυριώτατον της ψυχης) 410 χυριεύων (λόγος) 228 a Κύων 215 χωλα των ζώων 334 κώμη 342 λαμπρός 120. 123 λεχτόν **391 c.** 395. 396 λέξις 391 λεπτομερής 378. 407 a λεπτός. (λεπτότατον ό νους) 123

λημμα 225 a Αηρόχριτος 366 **มิ**ภายเร 308 λίθος 21. 124. 407 λογίζεσθαι. (ὁ λογιζόμενος νους)512b λογικός. (βίος) 416e; (τόπος) 216. 386b; (μέρος της φιλοσοφίας) 249. 389. 390. 391; (τὸ λ. τῆς ψυχῆς) 378. 524; (ψυχή) 507; (ή λογική, τὰ λογικά) 206. 305. 353. 512 b λογισμός 218. 313. 336. 372 a. 375 a. 497a. 512b λογιστικός. (τὸ λ.) 268 a. 402 a. 410b; (ἀρχή) 429 λόγος 23. 23 a. 25. 25 a. 32. 32 c. 33 d. (ξυνός) 35. (opp. πράγματα) **54.** (της μίξεως) 138 A. (ήττων, πρείττων) 189. (def.) 221 a. 223. (oratio) 253 A. (enuntiatio) 253 B. (λ. ἐπιστημονικός) 286. (λ. ἐξωτεριχοί) 298 a. (enuntiatum) 307. 311 f. (syn.  $\epsilon i \delta o s$ ) 319. (opp. αἴσθησις) 372. (λόγου μέρη) 391. (δρθός) 392 f. 393 d. (δ ἐν τῆ ύλη) 398. (σπερματικός) 398 Α. 402. (χοινός) 398 C. (της ψυχης) 410. (ὀρθός) 413 b. 414 c. 433. 439. 471. (ξποχής λόγοι) 476. (ξερώτατος) 483. (δ ξν ήμιν) 484. (λόγοι = δυνάμεις) 491. (θεῖος λόγος) 492. 493 a. (λόγοι θεου) 503. (ratio) 509. 511. 515. (λόγοι έν τῷ παντί) 518 f. 522 λοξός (χύχλος) 322 c λόξωσις οὐρανοῦ 376 a Auxeiov 297 λύπη 167. 211. 419 μαγεία 510b μαγνητις λίθος 10 α μάθημα. 218. 284 μαθηματικός 47. 47 b. 206 c; (τὰ μ.) 260. 285; (ή μ.) 302. 314. 437 μάθησις 34. 266 c. (μ. διανοητική) 311 μαιεύεσθαι 193

μαχαριότης 379. 380 b. 384 μαλαχός 152 μανία 191 B. 245 b. 420. (ξρωτική) μαίνεσθαι 420 μαντεία 269 μαντική 379 c. 412. 424. 427 a. 449. 471 e. 524 μανός 63f μανότης 12 c. 19 B b μάνωσις 9e. 29c. 170a μάτην (οὐδέν) 197 A. 325 b μαχομένως ζην 413 μέγα και μικρόν 60 a. 260 μέγεθος 105 A. 107 a. 260 f. 285. 322 a μεθεχτός 539 a. 546 μέθεξις 54d. **260.** 539 μέθη 417 μέθοδος (Platonis) 255 c μελαγχολία 417 μεριστός. (οὐσία) 292; (τὰ μ.) 541 μέρος (της φιλοσοφίας) 249. 289. 305. (πόλεως) 343. 390. (λόγου) 391.  $(\psi v \chi \tilde{\eta} \varsigma)$  402 a. 410. 425 c. 507. (τοῦ χόσμου) 408 a μέσος. (οἱ μέσοι) 345; (πράξεις) 417 a. 418 a. (τέχναι) 420; μέσα 211; μέσον (του συλλογισμού) 309. (τοῦ πράγματος) 340 μεσότης (ή άρετή) 340. 540 a μεταβάλλειν, μεταβολή 19Β. 29. 30 b. 38 b. 57. (μεταβολης ἀρχή) 319. **329.** (εἰς πυρ) 422 b μετάθεσις 398 с μεταχοσμείν 113 μεταχόσμιος 376. 379 c τὰ μεταξύ 260 d μεταπίπτειν 115 (μεταφυσικά) 302 c μετέχειν. τὸ μετέχον 538; τὸ μετεχόμενον 538 μετεωρολογία 117 b. 160 μετέωρος 189. 369 a μετουσία (τοῦ θεού) 503 a

μετριοπάθεια 364. 496 c μέτρον (φύσεως) 68 Α. (πάντων χρημάτων) 178. 182 μηχος 260f μήτης θεων 68 Α μῆτις 139 μίγμα 119 a. 120. 133 g. 170 a μιγνύναι 123. 132 h μικτός. (μικτόν) 258. 261 b. (κίνησις) μίξις 68 e. 131 B. 138 A. 171. 405 μίμησις 54 d. 260. 347 μνήμη 313. 336 e. 372. 393 Μοίρα 97. 290; μοίρα 123. 127 b μονάς 54 a. 58 a. 59. 60 b. 60 c. 64. (σωματική) 64b. 65. 68a. 251c. 255. 291. 321 a. (θεός) 486. (νοερά) 539 μονή 546 b μονογενής. (οδρανος) 264 c μονοειδής 251 c μονόχρονος 207 d. 380 b μορφή 53. 57. (μορφαί δύο) 99. 317dg. 511c Μοῦσα 23 b. 130. 140 A; Μοῦσαι 'Ιάδες και Σικελαί 134 a μουσική 276 b. 391 μύδρος διάπυρος 124c μύειν 514 a. 543 μυστήρια 40 νανώδης 326 νάστος 148 Β Neixos 131, 132, 133, 134, 137 d. 140 d. 141 νευσις (της ψυχης) 518d νεφέλη, νέφος 21, 124 Α Νήστις 131. 138 Β νοερός. (θεός) 398. (ψυχή) 521 (τὸ v.) 539 a νοείν 94 Α. 97. 521; τὸ νοοῦν 512; τὸ νοούν και νοούμενον 322 c. 337 d; τὸ νοούμενον 246 a. 337 d. 512; νοείν δτι νοεί 515 νόημα 83. 97. 102B. 139 d νόησις 163. 164. 165. 323. 391 a. 512 e. 520. 522

323. 324. 337. 395; (κόσμος) 491. 492. 496. 511. 515 b; νοητά 286. 503 a. 505 a. 506. 512 c. 539 b. 546 νόμιμος 202 νόμος 35. 35 b. 40. 157. 171 b. 281. 362. 384. (χοινός) 413 b. 476; νόμφ (ορρ. φύσει) 209. 211. 220. 361 νόσημα 419 νόσος 415 νοῦς 10 B. 54 d. 89 B. 102 B. 121. 122. 123. 127 D. 153 a. 170 a. 171. 197 d. 218. 224. 246. 256. (mundi) 258. 260 f. 261. 263. 287 a. 291. (ἐπιστήμης 311 b. 313. 323. 324. **3**36. **337.** 360. 392 f. (=  $9 \epsilon \delta \varsigma$ ) 398. 407 a. 473; 484. 489 b. 490. 494. (δύο  $\nu$ .) 498. 500. (=  $\dot{\alpha}\gamma\alpha\vartheta\dot{\phi}\nu$ ) 505. πρώτος ν. 505 b. 506. 511. 512. 515, 521, 539b, 540, 543a, 546 τὰ νῦν 107 νύξ 100. 135 a ξηρός 108, 120, 128, 124, 405 ξυμμετρία 259 a. 270 τὸ ξυναίτιον 261.8 ξυνόν 36 ξύσματα 71 a. 153 *ὄγ*χος 510 b όδος άνω κάτω 29. 29 d. 30 A. 38 b οίησις 498 olxelouv 207. 414a οίχειος. (τὸ οίχ. πρώτον) 414 a ολχία 342 οίκονομική 304 ολχονομιχός (ό σπουδαίος) 421 διστός (φερομένη) 107 δατάεδρον 67 Β δλιγαρχία 344 δλος. τὸ δλον 95. 96. 97 "Ολυμπος 68 A. 101 C. 135 c. *δμβρος* 138 c 'Ομηραπάτης 79

όμοιομερή, όμοιομέρειαι 119. 120. 123 f.. 125. 126. 338. 170 δμοιος 88 A. 88 B. 89 B. 90 C. 96. 112. 113. 123. 132. 134b. 139. 148. 150 a; τὰ "Ομοια (liber) 284 b όμοιότης 372 a. 393 c όμοίωσις (θεώ) 271. 521. 522 όμολογείν τη φύσει 396 c όμολογία 29. (βίου) 413 a όμολογουμένως ζην 413 δμόνοια 421 b όμου πάντα 120. 122 τὸ ὄν 88 A. 90 A. 94 B. 95. 96. 97. 110. 116. 131 d. 148. 185. 186. 223. (τὸ πρώτως ὄν) 306. (τὸ ὂν ή ὄν) 314. **315.** 397. 483. 487. 489 c. 503 a. 505. 512. 539; τὸ οντως ον (τὸ παντελώς ον) 246 a; τὰ ὄντα 252 a. 253 C. 396 a. 415; δ ών) 487 a. 492 d; τὸ μὴ ὄν 90C. 90D. 94C. 95. 96. 113. 148. 168 B. 183 a. 184. 185. **254 a.** 490 a. 503 a. 517 a ουομα 221 A. (opp. όημα) 253 B. 253 a. 307 δι' δξειαν (quinta) 56 c όπλιτικόν μέρος τῆς πόλεως 343 δρασις 410 a τὸ ὁρατιχόν 410 όρατός. (γένος) 259 a; (κόσμος) 492 δργανον 305. 319. (της ψυγης σωμα) 335. 410. (3εοῦ) 492e; 503; "Οργανον (liber) 305 a δρεχτιχόν 336 δρεχτόν 323 a ορεξις 469. 470 δρθοέπεια 177 g δρθότης δνομάτων 177g όρθὸς λόγος 392 f. 413 b. 420 όριζειν 359 a. 360. 363; τὸ ώρισμένον 59 όρικὸν είδος 391 δρίζεσθαι (καθόλου) 195. 221 Β. 284 b όρισμός 251. 312. 317

"Ορχος 133 Β όρμή 393 d. 407 a. 410. 411 b. 414. 416 c. 418. 419. 469. 509 δοιστικός λόγος 221 Β δρος 221 Β. (ἐν συλλογισμῷ) 309, 391 δσμή 336 δστούν 138 όστρεώθης. (σωμα) 535 ὄσφοησις 139 d. 166 τὸ δσφρητικόν 410 τὸ οὖ ἕνεκα 319. 320. (διττόν) 323 d, 326 ούλοφυής 137 c οὐράνιον σωμα 531 οὐρανός 29 d. 54 a. 54 d. 55. 68 A. 101 B. 135 b c. 262. 264 c. 291. 323. (ἔσχατος) 331. 376. 398. 412 b. 510. 519 οὐσία (ἐσσία) 54. 55. (σύνθετος) 221 B. 224 b. 251 c. 259. 263 b. 285. 290. 292. **306.** 312. **315.** (πρώτη, δευτέρα) **316.** 317. (opp. γένεσις) 319 d. (ἀχίνητος ἀίδιος) 322 c. (τριχώς) 335 c. 397 c. (ἀποιος) 398. 400 a. 402 a. (θεοδ) 412. 468 b. (ἀτακτος) 490 a. (ή χείρων οὐσία) 490 a. 505 b. 512 c. 546 ούσιώδεις άρεταί 527 a διμιμαθής (γέρων) 221 b öipis 34. 139 d. 267 b. 336 παθήματα 268 παθητικός. (νους) 337. (στοιχεία) 406. (αἴτιον) 490 πάθος 206, 208, 210, 340, 360, 372. 378. 380 b. 396. 410 b. 414 e. **419.** 429. 439. 449. 497. 520 c. παιδεία 281 a. 346 παίδευσις 221 παιδιή 39 b Παλαμήδης Έλεατικός 103 e παλιγγενεσία 422 παλίντροπος 27. 94 Β παν 54 a. (εν) 84 b. 88 B. 95 b.

375; διὰ πασών (octava) 56 c. 319 πανδεγές είδος 261 c πανσπερμία 125. 150a. 153 παραβολή 225 παράγον, παραγόμενον 539 παράδειγμα 47 c. 54 d. 260 a. (πολιτείας) 280 b. 319. 492 παραδειγματικαί άρεταί 527 παράχλητος 492 θ παραχολούθησις 408 b παρεχβάσεις (των δρθων πολιτειων) παρέλχειν 225 b. 374 τὸ παρόν 207 παρουσία 260 a παρφδία 80 b πάσχειν 306; τὸ πάσχον 398 πατήρ (των γιγνομένων) 489 c. 490. (ό τὰ δλα γεννήσας) 492. 506. 509. πατρίς 211. 421 πάχος 114 πειραστικός 301 τὸ πέμπτον γένος των στοιχείων 331 f. τὸ π. σωμα 332 b περί πένθους (liber) 296 c. 348 d. 449 Πενία 245 d; πενία 415 Πεπρωμένη 413 b περαίνειν. (τὰ περαίνοντα) 52. 52 a. 52 b. 53 a. 54. 55. 55 a πέρας, πεπερασμένον 63 Α. 85 a. 90 A. 90 B. 90 C. 95 b. 98. 105. 107a. 255. 258. 263 b. (τό- $\pi o \varsigma$ ) 327 περί ήμας 362 περιέχειν 122 c; τὸ περιέχον 31 b. 33. 63 e. 68 A. 101 D. 120. (τό- $\pi o \varsigma$ ) 327 περίμετρον γης και θαλάσσης 11 περίοδος 29 a. 70 A. 70 a. (δύο θεῖαι) 267. (χρόνων) 398. 402. 404 περίπατος (δειλινός, έωθινός) 298 περίπτωσις 372. 393 c περισσός 53. 53 a. 55. 55 a. 291 περίστασις 392 f. 476 c

περιχώρησις 123 πήρα 214 πιθανός. (τὸ π.) 435. (φαντασία) 441 πιθανότης 441. 442 πιλείν 135 Α πίλησις 19 A. 21. 135 b πίστις 54 a. 93. 95. 96. 130. 206. 369 a. 435. 471. (πίστεις μυθιzαl) 476. 524 f. 543 πλανήται, πλάνητες, πλανητά ἄστρα 68 A. 265. 404. 405 Πλατωνόπολις 508 πλεονάζουσα όρμή 419 πληθος 55. 105 Β. 292 πλήρης 113. 147. 148. (τὸ ὄν) 491 a πλούτος 209, 217, 382 b. 415 πνεθμα 18, 62 a, 63 d, 378, 397 c. 398. 406a. 407a. 409a πνευμάτιον 473 πνευματώδης 165 ποιείν 302 a. 306. 493; τὸ ποιούν 258 a. 398 ποίημα 391. 506 a ποιητής 506 a ποιητικός. (μέρος τῆς φιλοσοφίας) 302 a. (διάνοια) 304 ποιός. (τὸ π.) 221 C. 306. 312. 397 ποιότης 221 C. 397 c. 400 a. 406 a πόλεμος 27. 27 d. 29 πόλις 278. 338. 342. 390 πολιτεία 219. 277-281. 343-346. 384. 421. 449. 450 a πολίτευμα 344 πολιτεύεσθαι 421 πολιτική 304 πολίτης (του χόσμου) 471 πολιτικός. (φύσει ἄνθρωπος) 339 %. (βίος) 339 a. (ζω̃ον) 342. (ἀρετή)521. 527 a πολυμαθίη 24. 24 a πολύς. τὰ πολλά 105. 115 πολύτροπος 164 πόνος 208. 212. 217. 219. 415 Πόρος 245 d; πόρος 14 C. 38. 130. 132fh. 139d. 148. 155

Ποσειδών 291, 412 ποσός. (τὸ ποσόν) 306, 312 ποσότης 476 τὸ ποτέ 306 τὸ ποῦ 306 πραγμα (opp. νόημα) 395 πράξις 206. 324 a. 347. 416 e. 417 a. 418 α. (τελεία) 420. 435. 512 θ πρακτικός. (τὸ π. τῆς φιλοσ.) 302 a. (διάνοια) 304. (ζωή) 339. (βίος) 339 a. 351. (νοῦς) 512 e. (ἀρετή) 521 c πραότης 364 a πράττειν 302 & πρέπειν. (τὸ πρέπον) 457 πρεσβύτερος (ἄνθρωπος i. e. Antisthenes) 221 c ποηστήο 28 b προαίρεσις 340 a. 453. 468. 471. 495. 528 προαιρετικά 468. 471 a προηγμένον 414. 415 προχοπή 415 b. 417. 421 ό προχύπτων 417 a. 418 a πρόληιμις 372. 379. 392 f. 393. 480 προνοείν 481 πρόνοια 263. 379 c. 388. 398. 401, πρόοδος 539. 540. 546 τὸ πρός τι 306. 476. 477. 478. 491; τὸ πρός τί πως ἔχον 386 b. 397 προσάπτειν (πάντα τῷ θεῷ) 498 τὸ προσμένον 371. 373 a πρότασις 308. 316 a πρότερα (πρὸς ἡμᾶς, τῆ φύσει) 311. (χρόνφ, λόγφ) 333; τὰ πρωτα κατά φύσιν 414; ή πρώτη δρμή 414 a e. πρώται άρεταί 416. πρώτα πάθη 419 προτρεπτικά 427 προφορικός λόγος 493 προφορά 511 πτωσις (δήματος) 307

πυχνός 63 f. 101 D. 113. 123. 124. 168 πυκνότης 12 c. 19 Bb. 170 πυχνούσθαι 21. 29 πύχνωσις 9 e. 19 A. 29. 29 c πδο 21. (ἀείζωον) 28. 29. 29 c. 30 A. 32 a, 47 c. 67 A. 68 A. 69. 116. 124 b. 131. 132. 135 A. 139 d. 170 a. 173. 332. 398 A. (τεχνικόν) 398 B. 402. 405. 406 a πυρινός (ὁ οὐρανός) 29 d πυραμίς 67 Β πυρώδης ὁ χόσμος 401 πύσμα 391 с τὸ πως ἔχον 397 δείν. τὸ δέον 30C; δέοντα τὰ αίσθητά 251; οἱ δέοντες 26 a δευστός 179 δημα 253 B. 307 δητορική 247 a. 347. 390 b. 391. 449 διζουν 86 b δίζωμα 131 δυθμός 267 b δυσμός (= σχημα) 147. 148. 153 σαρχίδιον 471 Β σάρξ 138 c. 380 b. 381 a. 382 b σειρὰ (Ἑρμαϊκή) 523. 536 c. (νοερά) **54**0 σελήνη 10 d. 14 C. 21. 31 b. 68 A. 86 b. 101 BC. 118. 124 B. 127. 135 c. 151 b. 265, 291, 376 a. 377, 503 σημαίνειν. τὸ σημαινόμενον 391. 395; τὸ σημαίνον 391 b. 395 σημεία (= στιγμαί) 60 b. 64. 181. 480 σημειούσθαι 373 a σιλλογράφος 357 b σίλλος 80 b. 84 b. 357 b σχευασία των ύποχειμένων 476 σκληφός 152 σκότος 55. 101 D. (ύλης) 510. 518 σολοιχισμός 391 σοφία 3. 24 a. 40 b. 68 A. 130.  $201 (= \varphi \rho \dot{\rho} \nu \eta \sigma \iota \varsigma) 276. 295. 300.$ 

**802** a. **389**, 450; 483, 492 e. 496. **54**3 σόφισμα 301 b σοφιστής 3. 3 a. 175. 176. 182. 247 a. 301. 489 c σοφιστική 176. (def.) 301 σοφός 3. (Εν τὸ σοφόν) 32. 182; ό σοφός 209. 211. 212. 213. 218. 219. 220. 380 b. 386 b. 386 c. 394. 409. 418 a. 420. 425 b. 433. 434. 451. 460. 497 σπέρμα 119 a. 120. 127. 165. 173. 287. 333 b. 410 a σπερματικός. (λόγος) 398; (τὸ σπ.) 402 a. 410 σπουδαίος. (ό σπ.) 209. 211. 409 b. 420. 421. 520; (ëξις) 420 στάσις 330. 506. 512 σταστωται του δλου 95 с τὸ στερέον (defin.) 65. 260 f στερητικός συλλογισμός 309 d στέρησις 317g. 319d στεφάνη 101 D στιγμή 64 στοὰ ποιχίλη, Πεισιανάχτιος 385 στοιχείον 9 A, 54 d. 59. 125. 131. 135. 139 C. 147. 148. 221 d. 260. . (των δντων) 314. (πέμπτον) 331 f. **332 d.** 333. (των ἀστρων) 333 b. . 398. **405.** 406. 471 στοργή 132 c Στωϊχοί 385 συγκατάθεσις 391 a. 392 b. 394. 411. 433 συγκατατίθεσθαι 434 συγκρίνεσθαι, σύγκρισις 119. 120. 127. 402 συλλαβά (quarta) 56 c συλλογίζεσθαι 195. 308 συλλογισμός 195. 308. 309. 316 a. 391 c συλλογιστική πρότασις 308 συμβεβηχός 314. 318. 396 a συμβουλευτικόν γένος των λόγων των όητορικων 347

συμμετρία 158 a σύμμιξις, συμμίσγεσθαι 119. 120. 123 συμπαθείς αι ψυχαί 510 b. 518f συμπεπλεγμένον (άξίωμα) 238 συμπέρασμα 309 a. 316 a συμπήγγνυσθαι 124 συμπλοχή 306 σύμπνοια 399 σύμπτωμα 378 συναμφότερον 520 b συναφή πρός τὸ θείον 530 συνέδρια των Πυθαγορείων 49. 49 a συνειλείσθαι είς αύτόν 473 b συνεχής 107 a. (ή κίνησις) 322 συνήθεια 360. 362. 387 c. 393 c συνημμένον 228 a; (άξίωμα) 238 σύνθεσις 333; 372 a; 393 c σύνθετος. (οὐσία) 290. 335. (σωμα) 331 συνθήχη 384 συνιέναι (opp. αλσθάνεσθαι) 55 c συνοχή 68 Α συντονία 399 σύστασις (ξαυτού) 414 a e συστοιχία 55. 55 b. 55 e. (εἰδητική, στερητική) 55 f. 59 συστροφή 168 σφαίρα 11. 67 A. 98. (σεληνιαχή) 494 (φλογός) 14Β σφαιροειδής 85 a. 86 c. 89 B. 90 C. 153. 399 Σφαίρος 133 σχέσις 386 b. 397 c σχημα (πρωτον, δεύτερ., τρίτον τ. συλλογ.) 309; σχήματα μαθηματικά (στερεών πέντε) 67 Β. 150 σχολαστικός βίος 389 a σωμα (ἀδιαίρετον) 64 b. 67 A. (θεία δέχα) 68 A. (σωμα σημα) 74 A. 74 ab. 114. (τὸ πᾶν) 263. 264. (hominis) 267. 335. 375 a. 395. 396. 408. 437. 451. 452. 463 a.

471. 494 b. 505 a. 507 a. (οὐρανοῦ)

510; 516 c. 518. 520. 531. 539 a. σωματικός 502 c. (φύσεις) 540 σωμάτιον 473 σωρείτης 226 σωφρονείν 40 b. 197 A. 521 σωφροσύνη 197 A. 201. 237. 246 a b 274a, 276, 415, 416 τάσσω, τὸ τεταγμένον 59 ταυτότης (ἀδιάχριτος) 505 b. 512. 541 b τεχνογονία 421 τεχνούν 88Α τέλειος. (πράξις) 420. (πολιτεία) 421 τελεταί 524 τέλος 40. 205 c 207. 208 b. 211. 212. 213. 216. 217. 272. **319.** 320. (φύσεως) 326. (τῶν πρα-**27ων**) 339. 362. 380. 381. 386. **413.** 416. 435. 449 τέρας 326 τὸ τετράγωνον 55 τετρακτύς 54 α τετράς 260 f τέχνη 313. 325. 326. 336 e. 347. **389.** 416. (ή ἀρετή) 420 τεχνικός. (φαντασία) 393 c. (πδο) 398 τηρητικαί ζητήσεις 480 b τὸ τὶ 253 C. (τὸ τί, τὸ διὰ τί) 312. 397 b; τί ξκαστόν έστι 192. 195; τὸ τί ἔστιν 221 Β. 306. 312. 317f; τὸ τί ἦν ἢ ἔστι 221a; τὸ τί ην είναι 317 f. 319. 320. τιθήνη γενέσεως 261. 263 a τιμοχρατία 344 c τιμοχρατική κοινωνία 342 a Τιτάν 135 a τόδε τι 316. 317 τόλμα 509 τόνος 394 a. 397 c. 402. 406 τὰ τοπικά 308 τόπος 106. (τ. εἰδων) 251 c. 375 a. 396 b. (των δυνάμεων) 492. τόποι (ξν φιλοσοφία) 467. (ξποχής) 476;

**308 d;** τόπος (syn. χώρα) 261 c. **327.** 476 τραγφθία 347 τριάς 260f; (θεων) 526. 539 τριβή 247 α τρίβων 214 τοιπολιτικός 351 τροπή 8Β. (= θέσις) 147. 148 τρόπος. τρ. ἐποχῆς δέκα 476. πέντε 477. δύο 478 τροφή άνθρώπων 281 a τὸ τυγχάνον 395 τύπος (οὐλοφυής) 137 c. 372. 378 b. τυραννικός. (τυραννικώτατος) 279 b ; (ποινωνία) 342 a τυραννίς 344 τύχη 122 b. 132 k υβρις 40 d ύγιεια (ψυχης) 273 a. 386 b. 415. 416. 425 ύγρός 108. 172. 401. 405 ύγρότης 167 εδωρ 9 A. 9 e. 21. 29. 30 A. 30 B. 67 A. 86. 116. 124 A. 131. 132. 135 A. 170 a. 173. 332 d. 398. 405 ύλη 179. 261 c. 317. (ἐσχάτη ΰ.) 317 g. (ΰ. ώς καθόλου) 317 g. (πρώτη ύ.) 317 g. (altion) 320. 326 c. 332 d.  $(\pi \rho \omega \tau \eta \ \dot{\nu}.)$  397 c. 398. 401 a. 405. 490 a. 506. 510. 511. 517 (χαθαρά) 533. 540 ύμήν 151 ύπερβολή 340 ύπερούσ**ιο**ς **53**9 ύποδοχὴ (πάσης γενέσεως) 261. 433 ύπόθεσις 194Β. **359** ύποθετικός τρόπος 477 τὸ ὑποκείμενον 309 b. 329. (ἐκτὸς ὑ.) 395. 397. 398 с ύποχριτής 386 b. 470 ύπόληιμις 373. 379. 473 b. (δογματική) 476 ύπομνηστικόν σημείον 480

τόποι (loci communes)

ύπομονή 416 c ύποτάσσειν. ύποτεταγμέναι άρεταί 416 ύποτελίς 386 c ύποχωρείν 113 τὸ ὑφ' οἱ 318. 490 a φαίνεσθαι 179. 362; τὰ φαινόμενα 373 φαλαχρός (λόγος) 226 φαντασία 152. 223. 246 b. 336 e. 362. 391. **392.** 393 c. 394. 407 a. 410. 411. 433. 439. 441. 443. 468 a τὸ φαντασιούμενον 441 φαντάσμα (των μαινομένων) 371 a. 393 φανταστικός. (Επιβολή τῆς διανοίας) 371 a. 372. 392 f φανταστός 392 f. 441 ψαύλος 420. 433 φευχτός 206 ψθαρτός. (ζῷα) 336 d. (νοῦς) 337 B. (ὁ χόσμος) 400. (ψυχή) 409 **αθίσις 329** φθόγγος 374 φθόνος 54  $(\delta \iota \tau \tau \dot{\eta})$  70 a. 110. φθορά 12a. 131 d—f. 148. 321. (def.) **329** φθείρεσθαι 223 φιλαλήθεις φιλόσοφοι 5 С φιλία 131. 133. 137 d. 138 c. 211. 213. 384. 421. 449 φιλόμυθος 300 ό φίλος 209 φιλότης 132. 133. 134 φιλοσοφείν 3 c. 245. 300. 383. 465 a. 483 ψιλοσοφία 2. 3. (ἀργὴ φιλοσοφίας) 245 c. 300. 246 a. (φιλοσοφίας λαβαί) 289. (φιλοσοφίας μέψη) 289 b. 300. (ή πρώτη φ.) 302. (δευ- $\tau \epsilon \rho \alpha$ ) 303. 369. 383. **389.** ( $\mu \epsilon \rho \eta$ ) 390. 427. 449. 450. 465. (qıloσοφίας τόποι) 467; 483. 489 c.

φιλόσοφος 3. 220b. 277. 279a. 300. 301. **315.** 468 c. 502 a. 536 e ωλέψ 165 b. 334 φόβος 266. 419 φορά **329.** 330. 331 φρεάντλης 386 e φρονείν 167. 186. 521 φρόνησις 102 C. 139. 166.  $(\vartheta \epsilon o \dot{v})$  197 B. 209. 211. 218. 224. 274. 295. 382 b. 340 с. 383.403 a. 415. **416.** 435. 450. 516. 521 φρόνιμος, φρονιμώτατον ζώον άνθρωπος 334 φρουρά 58 c. 74 d ψυγή (ἐνθένδε ἐκεῖσε) 271. (opp. αίρεσις) 435. 495. 521 φυλαχικόν γένος των πολιτών 279 φυσική 302. 303. 325 b. 447 a. 451. 462a φυσικός. (μέρος της φιλοσοφίας) 6. 169. 206. 249. 370. 389. 390. 449c; (λόγος) 55 c. (τόπος) 216. 386 b.; quoixol (Pythagoreorum pars) 47 b φυσικώς νοείσθαι 396 c φυσιολογία 369 φύσις 23. 23 b. 27 f. 32 b. 40 b. 50 c. 52 b. 54. 54 d. 56. 80 b. 131 B. 183 a. 184. 251. (περὶ φύσεως ίστορία) 256. 262 b. **314 a.** 319 d. 323. 325. (διττή) 326. (μεταβαίνει συνεχώς) 336 b φύσις (τέλος) 342. **354**. φύσεως) 382. (χοινή) 390 b. 398 e. 398 C. 402 a. (opp. ξξις, ψυχή) 407. 413. 414. (παρὰ φύσιν χίνησις) 419. 467 a. (ὶδία φύσις) 472. 473 b. φύσις άπλη θεός 486. (ή περί τὸν οὐρανόν) 502; 516. 540; — φύσει (opp. νόμω, έθει) 209. 211. 220. 251 c. 361. 421. τὸ κατὰ φύσιν 332. 425. 458; — \* τὸ παρὰ φύσιν 332 φυτόν 127. 137. 154. 336. 405. 407

524 f

τὸ φωνᾶεν 410 a φωνή 210a. 363. 374 b. 391. (εμμελής) 391. 393 d. 395. 396 a. 410 a. 410 c τὸ φωνητικόν 402 a. 410 φως 55. 100. 101 D. 171. (ὁ θεός) 493 a. 521 χαλαρός 20 χαρά 211. 380 b. 381 a. 414 e. 415 b χάριτες θεού 491 χάρτη 393 χειμών 31 b **χεῖο 334** Χθών 138 Β χιών 128 b χορηγία 343. 425 χρημα 119 a; (χοινά) 280 χρηματιστικός. (ὁ σπουδαίος) 421. (γένος) 279 χρησις (ὀρθή) 467. 468 χοησμοσύνη 29 a χοοιά 120. 127. 164 χρόνος 63 e. · 96. 107. 265. **328.** 396 b. **399** χοωμα 139 d. 152 γυλός 152 χώρα 261 c χωρείν. (χωρεί πάντα) 26 χωρίζειν. (κεχωρισμένον) 232. 251 c. (χωρίζεσθαι ενδέχεται νοῦς) 336 f. 520γωρίς (τὰ εἴδη) 255 b χωρισμός 520 c χωριστός. (τὰ καθόλου) 251 c. (νοῦς)

337 B

ψευδής. (φαντασία) 439. 441 ψευδος 36, 54, 54 c. 306, 373, 395. 439 ό ψευδόμενος (λόγος) 226 ψόφος του κέγχρου 104 ψυχάριον 471 a. 473 b ψυχή 10 A. 10 a. 18. 30 B. 30 C. 30 c. 33 d. 34. 38 d. 54 d. 55 c. (τὸ ὅλον περιέχουσα) 57. 62. 62 b. 71. 72. 73. 74 A. 75. 101 A. 108. 122 d. 123. 138 c. 139. 153. 163. 164. 173. 179. 251 c. (mundi) 258. 260 f. 264. (ψυχαὶ τῶν ἀστρων) 266. (mala mundi) 266 g. (ψυχης μέρη η είδη) 268. 270. 285. (τοῦ παντός) 290. 292. 321 a. 325 b. 328 b. 335, (τόπος εἰδων) 337. 351. 353. 378. 398. 401.  $(\mu \epsilon \rho \eta \ \psi)$  402a. 407. 408. 409. 410. 425 c. 451. 452. 472. (ψυχαὶ = δυνάμεις) 491. (ἐσάριθμοι ἄστροις) 494. (ψυχὴ ἀνθρώ- $\pi o v$ ) 494 b. 502 c. 503, 505 a. 507. 509. 510. 511. 515. 518. **519**. 520. 524. 530. 539a. 540. 541. (μεριχή) 542. 546 ψυχούν 518. 519. ψυχρός 20. 21. 99 a. 102 C. 108. 120. 123. 124. 168 B. 170 a. 171. 173. 263. 405 'Ωχεανός 9Α ό ὤν ν. τὸ ὄν. ώόν 390 ώροσχόπιον 11

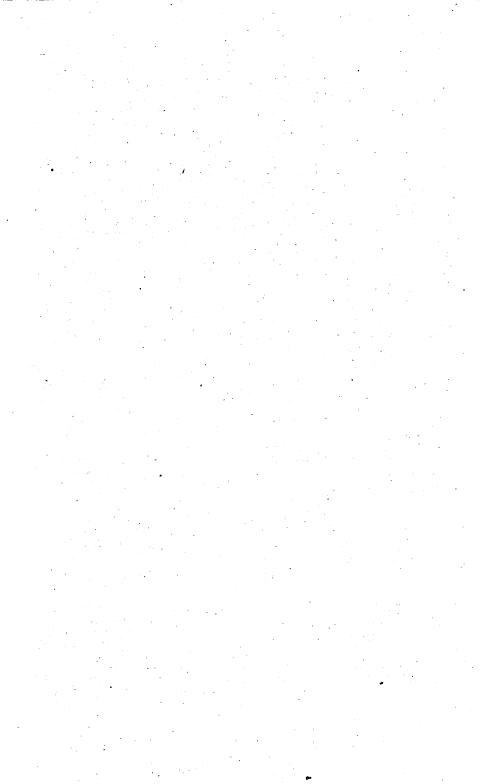

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

This is the date on which this book was charged out.

DUE 2 WEEKS AFTER DATE, DEC 10 1928

[80m-6,'11]

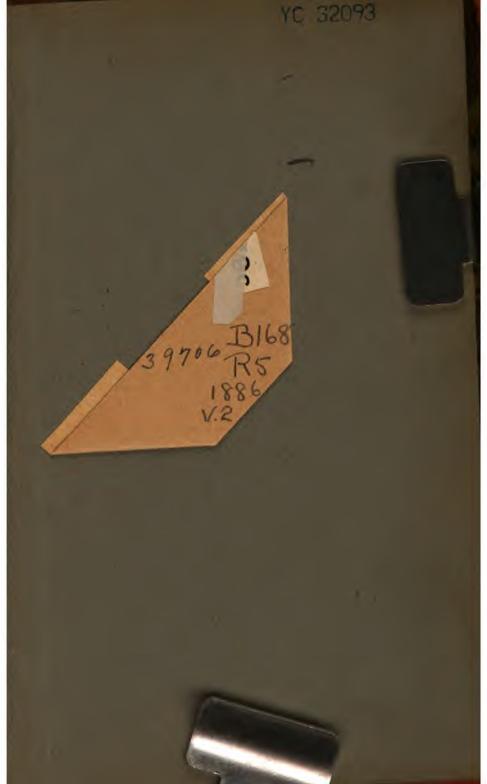

